

Presented by Mrs. Henry Draper to the Sem York Public Library



Presented by Mrs. Henry Draper to the New York Public Library

51, 60





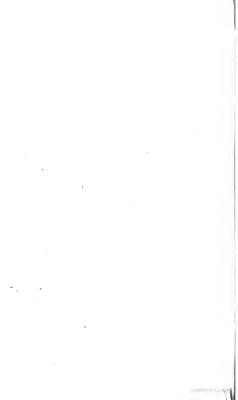

# Niederfächfische

# Sagen und Märchen.

Mus bem Dunbe bes Bolfes gefammelt

und mit Unmerfungen und Abhanblungen berausgegeben

o o a

# Georg Schambach,

stector in Ginbert,

....

# Wilhelm Maller,

Brofeffor an ber Univerfitat gn Gottingen.

Bandenhoed und Ruprecht's Berlag.

SHOTEO AND TILDEN F CLOATIONS.

ŧ

### Borrebe.

Bei bem regen Gifer , mit welchem man jest bei uns alles fammelt, mas in Sage und Sitte von bem Deuten und Leben bes beutichen Bolfes Bengnis ablegt, ebe es por ber fich immer weiter verbreitenben neuern Bilbung gant jurudmeicht, bedurfen biefe nieberfachfifden Gagen und Darden feiner besondern Rechtfertigung vor bem miffenschaftliden Bublifum. Beber wird gern zugeben, bag Riederfachfen bei bem allgemeinen Berte um fo weniger gurudbleiben barf, ba ber Cammler bier, wo bas Beibenthum langer beftanb, als in anbern beutiden ganbern, mo fich meiftens noch eine verhaltnismäßig wenig gemifchte Bevolferung erhalten bat, auf eine befonders ergiebige Ausbeute rechnen fann. 3mar ift Morbbeutschland im allgemeinen bereits burch mehrere febr verdienftliche Sagenfammlungen, wie die von Ruhn und Schwart, Mullenhoff und anderen, vertreten, aber fie betreffen entweder gang ober boch jum gröften Theile andere Begenden, ale nufer Bert, und Die Bolfejagen Riederfachfens, welche Sarrys berausgegeben bat, enthalten von bem noch porbandenen Borrathe nur einen febr geringen Theil. Co wird benn unfer Buch hoffentlich nicht unerwünscht fommen

Es war unfere Abficht und ift es auch noch, wo moglich, Die Gagen Rieberfachfens in einer gemiffen Bollftanbigfeit berauszngeben. Da aber Diejes Unternehmen nicht nur eine geraume Beit, fondern auch einen Beiftand erfordert, wie er une noch inicht gu Theil geworben ift, fo mag bas, mas mir bis jest aufammengebracht baben, vorläufig als ein felbftanbiges Wert ericeinen, und es muß von bem Erfolge unferer fortgesetten Sammlungen abbangig gemacht werben, ob wir fpater noch einen zweiten und einen britten Theil bingufugen werben. Das Werf, fo wie es vorliegt, enthalt nur folche Sagen und Marchen, bie wir felbit aus mundlicher lieberlieferung geschöpft baben ober bie uns nach Ergablungen bes Bolfes ichriftlich mitgetheilt murben. Alles, mas wir nur aus gebruchten Quellen fannten, haben wir arundiablich ausgeschloffen. Go fann benn unfer Buch ein Bild von bem geben, mas in einer abgegrengten Wegenb von Bolfouberlieferungen noch lebt ober wenigstens burch lange fortgesettes Sammeln und Aufmerten gu Tage fommt. Dag bei Berfen biefer Art eine Bollftanbigfeit in jeder Sinnicht nicht erreicht werben fann , ift eine befanute Cache,

Das Gebiet, auf bem wir gesammelt haben, umfaßt worgugsweise bie beiben Firfteutstimmer Göttingen und Ernbenhagen nehft ben im Norben baran ftoßenden braunschweisischen Zbeiten Dorfer und einen Theil bes Fürstenthern ilegenden bestischen. Die hildesheimischen Sagen verdanten wir größentheils ber freundlichen Mittheilung des Gru. Dr. Seisart in Göttingen, ber bemudcht and eine eigene Samnlung derselben heransgeben wird. Aufangs gedachen wir noch Seigen bes uns nabe liegenden Sarzes mit aufzunehmen, ftanden aber von biesem Striebule als die die fibren, ftanden aber von biesem Striebulpe ab, als wir hörten,

daß Proble ein besonderes Werf darüber zu veröffentlichen beabschige, das jest bereits erschienen ift. Herr Proble war of freundlich uns mehrere Sagen zuzusenden, die in nnser Gebeitet gehörten, mahrend wir ihm dagegen einige für sein Werf passen, unsern Welchen wir sont Beiträge zu nuferm Werfe zu verdanken haben, nimmt ein ehmaliger Schiller Schambachs, Angust Verer aus Bulften, die erste Seile ein. Bon ihm rühren, bis auf zuei oder drei, die frümntlichen Sagen auß Bulften her. Die wird werden der bei der bei der bei der Belte ein. Bon ihm rühren, bei der Belte ein wir dem Lehrer Gorbes. Ihnen, so wie allen andern, die uns mit freundlicher Bereitwilligteit bei nnserm Werfe unterflicht haben, statten wir bier gern unsern berzlichten Dant ab.

Das Berbienft bei weitem bie meiften ber unmittelbar aus bem Munde bes Bolfes geicobften Stude geigmmelt zu haben, gebührt Coambad. Er burdmanberte unermudet befondere bie beiben Rurftentbumer nach ben verichiedenften Richtungen und es gelang ihm bei feiner genauen Renntnis ber Dertlichfeiten und bes nieberfachfifden Digleftes, von welchem er ein Borterbuch berauszugeben beabfichtigt, manches zu erfahren, mas fonft nicht an bas Licht gefommen mare, weil bas Bolf mit feinen Dittheilungen aus verichiebenen Grunben, namentlich ans Distrauen und ben feltfamften Bebenflichfeiten fehr gurudhaltend gu fein pflegt. Go wurde eine bejahrte Fran ohne allen Erfolg um Sagen befragt; fpater außerte fie gegen anbere, fie miffe allerdinge recht viel, wolle fich aber wohl huten es gu ergablen, weil fie feine Luft habe por bas Schwurgericht in Göttingen gestellt zu werben. Roch merfmurbiger ift bie Beforgnis, welche eine alte Fran in Ginbed begte. Sie hatte mehrere Sagen bereitwillig mitgetheilt, empfand aber fpater barüber Gemiffensbiffe und glaubte ihre Geligfeit gefährbet; eine Rrantbeit, welche fie betroffen batte, ward von ihr als bie baburch verurfacte Strafe bes Simmels angefeben, und jeber Berfuch fie wieder gum Ergablen ju bringen mar vergeblid. Babrent ihrem Bedenfen mohl eine geheime Scheu jum Grunde lag, Die alten lieben Ueberlieferungen burd Mittheilung zu entweihen, meifen andere bie Erfundigungen nach Bolfsfagen besbalb gurud, weil fie in Folge ber neuern Aufflarung mit bem Glauben and bas Intereffe baran verloren haben und fie verachten. Dlande fuhlen fich felbft beleidigt, wenn man etwas von ihnen ju erfahren municht, und ichneiben mohl alle meiteren Fragen mit bem Bemerfen ab, baß fie ja in ber Schule gewefen feien. Gin Frauengimmer erwiderte auf die Unfragen, die über ben Rachtraben an fie gerichtet murben, bobnifch: "alaubt ber Berr, baß ich aus bem bummen ganbe Wo der Glaube an die Bolfenberlieferungen noch einigermaßen lebendig ift, ba ift bie Bereitwilligfeit fie gu ergablen noch großer. Darum lieferte bie Umgegend von Einbed, besonders die Ortichaften bes Gollinger Balbes, eine ergiebige Ausbeute, und bas Bolf war bier leichter jum Ergablen gu bringen, als in ber Wegend von Gottingen. Der 3meifel an ber Babrbeit ber Gage greift aber immer weiter um fich, und es wird jest icon von ben einfachften Leuten manches fur unmahr gehalten, mas vor funfzig Jahren im Glauben gang feft ftant, mahrend man bagegen anderes noch nicht als unbegrundet zu verwerfen magt. Go erflarte eine Fran aus Chemiffen die Sagen von ben feurigen Mannern fur "bunnnes Reug", bielt aber bas Borbandenfein bes gespeuftischen Sundes, ber Rachts ben Leuten auf ben Ruden ipringt , fur gang ausgemacht. Bahrend man Meugerungen, wie die, bag es jest feine Beren mehr gebe, bag bie meiften Gefpeufter von bem alten Frit ober auch von ber meftphalifden Regierung "abgethan" fein, mehrfach ju boren Belegenheit bat, haftet in unfern Begenden ber Blanbe an Sadelberg noch feft in bem Bemuthe bes Bolfes ; bon ibm fprechen viele nur init bem aroften Ernfte, viele wollen ibn, wenn auch nicht gefeben, boch gehört haben. Mit dem abnehmenden Glauben an bie Sagen werben biefe felbit fich immer mehr verlieren. Alte Leute aus bem Bolfe erflarten, bag bas jungere Beichlecht menig ober nichts mehr wiffe, und bag in breifig Sabren von Sagen nur noch wenig übrig fein werbe. Ramentlich find, barauf fommen viele Rachrichten binaus . Die Darchenergablerinnen faft gang ausgeftorben. Ber Darden fennt, weiß in ber Regel nur noch Trummer bavon, melde aufzugeichnen fanm ber Dube werth ift.

Die Sichtung und Anordnung bes gefammelten Borrathes übernahm Miller. Es find babei manche Sticke, bie zu unbedeutend waren, zur Seite gelegt; bagegen schien es undebenstich, biejenigen, welche irgend Bedeutung haben, nach ber uns mitgetheilten Ueberlieferung anfzunehmen, auch wenn sie schon früher gedruckt waren. Der Sagenforscher, ber diese bereifs aus andern Werfen fennt, wird von seinem Standhpunste auß unser Werfahren vielleicht nicht billigen; er wird es aber boch gerechtsettigt finden, wenn er bedenft, daß unser Werf zugleich einen landschaftlichen Charafter haben soll. Auch werden die Formen ber Sagen, die wir gehört haben, selten oder nie gang mit den bereits gebruckten Mittheilungen stimmen. Unt mehrere mis zugegangene, aber aus der Sammlung ber Brider Grinum sehr

befannte und bamit gang übereinftimmenbe Darden find weggelaffen. Ginige Ergablungen find uns mitgetheilt , bie feinen echt volfsmäßigen Urfprung haben. Ramentlich hat bie Salbgelehrfamfeit in alterer und neuerer Beit bie und ba Cagen hervorgebracht, welche auch mobl in bas Bolf bringen , fich aber boch in ber Regel bald burch ihren Ton und ihren Juhalt von echten Ueberlieferungen unterfcheiben laffen. Solde Stude find in unfere Sammlung gar nicht anfaenommen . ober es ift, wenn wir fie beruchichtigt baben, auf ihren apofropben Uriprung bingemiefen. Gben fo ift verfahren, wo fich moderne Bufate und Erflarungeverfuche in die echte Ueberlieferung eingeschlichen hatten. Der in bem Sagenfreife einer Lanbichaft heimisch geworbene Sammler weiß bergleichen Ausmuchfe und Entfiellungen wohl gu erfennen. Uebrigens haben wir alles getreu uach ber lleberlieferung mitgetheilt . mehrfach auch burd Unfubrungszeichen angebeutet . bag wir bie eigenften Ausbrude bes Bolfemundes gebrauchen, ober ben hochdeutichen Borten bie nieberbeutichen hingugefügt.

Die Anordnung der Sagen folgt, wie der Lefer selbst finden wird, vorzugsweise der Berwandrschaft ihres Inhaletes. Wenn die Folge auch bemierigen, der mehr auf Unterhaltung, als auf Belehrung ansgeht, nicht den bunten Bechsel bietet, den eine geographische Anordnung gewähren wurde, so wird boch daburch die Benutung des Werfes für die Wissenschaft siehe erselchtert und es werden Wiederholungen derselben oder ganz ähnlicher Sagen wermieden. Doch haben wir keine angikliche Spitematif erstrebt, die wieder andere Nachtheile mit sich bringt. Da insbesondere mehrere mythische Gestalten der deutsche Wolfslage woch nicht hinlänglich flar sind, jo wüsede es in vielen sage uoch nicht hinlänglich flar sind, jo wüsede es in vielen

Fallen voreilig fein, ihnen als fraglichen Gottern ober Salbgottern eine genau bestimmte Stelle anzuweifen.

Auch die Anmerfungen und Abhandlungen sind von Muller ausgearbeitet; zu ben erstern hat jedoch auch Schannbach manches Waterial geliefert. Sie geben die nothigen Nachweise über unstere Luellen und über abweichende Formen, die uns außerdem mitgetheilt oder in andern Berten befaunt gemacht sind; auch vergleichen sie ganz oder theilweise entsprechende Sagen aus andern Gegenden. Für die literarischen Nachweise (und dieser Theil der Arbeit fiel wieder vorzugsweise Miller zu) sind die wichtigiten neuem Sagenworfe benutz, von benen der Anhang ein Berzeichnis gibt. Besondere Ausmertsamfeit haben wir aber der Erklärung der Sagen mit Hilfe der Gefchichte und der Mythologie gewidmet, je nachdem sie mehr in das eine oder in das andere Gebiet gehören.

Der historische Gewinn, ber sich aus ber noch jest lebenben beutischen Bolfsigae ergibt, darf freilich an und für sich nicht hoch angeschlagen werden. Die Sage wird uns in ber Regel feine Gingelheiten lebren, die wir nicht burch unsere glaubwürdigen Geschiebten sehren, die wir nicht burch unsere glaubwürdigen Geschiebten sin unsern Bolfe erhalten hat, trägt in der Regel den Charafter der Speechalgeschichte und fnupft sich an eingelne Dertlichteiten. Begebenheiten von einem weit reichenden Cinflusse werden nur ganz im allgemeinen behalten und die verschiedenen Zeiten nur roch gesondert. Die letzen Kriege mit Frankreich, der siedenstährige und der breifigiährige Krieg sind och im Andensen bei Bolfes geblieben; was dazwischen liegt, ist vergesen, dus der frühern Bergangenheit unterscheidet es noch das Mittelalter, welches als die Zeit der der

Raubritter ober bie Beit, in welcher bas Bulver noch nicht erfunden mar, bezeichnet wird, und die uralte beibnifche Beit. Bwar werben auch wohl einmal bie Beiten Rarle bes Großen und ber Befehrung jum Chriftenthume ermabnt, aber bier wird man in ben meiften Rallen icon einen Ginfluß ber Gelehrsamfeit annehmen burfen. ganger fonnen in ber Erinnerung bes Bolfes ausgezeichnete Berfonlichfeiten unter feinen Ronigen und Rurften baften. Dann merben fie aber gewöhnlich mit einer Dertlichfeit in Berbinbung gebracht, Die vielleicht nur in ihrem Ramen an fie erinnert , wie g. B. nur beshalb Beinrich ber Bogelfteller noch in ber Sage von Bogelbed lebt, ober es bat fich. wie die in unferer zweiten Abhandlung befprochene Gage von Beinrich dem gowen zeigt, Die Poefie und ber Muthus mit ber geschichtlichen Erinnerung verbunden und fie bem Bemuthe tiefer eingepragt. Un die Beiten und Die Berjonen, bie in ber Erinnerung noch fortleben, beftet nun bas Bolf feine fpeciellen Dris- und Familiengefchichten , befonbere Ergablungen von Grundungen und Berftorungen von Statten , Burgen , Rirchen und andern Bauwerfen , Erwerbungen von Grundftuden, ober Beichichten, burch welche beftebende Gitten und Ginrichtungen erflart werben. Der hiftorifche Rern folder Sagen ift in ber Regel außerft ge-Man wird bochftens nur bas einfache Faftum als beglaubigt anfeben burfen; Die Beit, in welche es verfett wird, die Umftande, unter benen es vor fich ging, Die Berfonen, die babei thatig maren, merten fic haufig als nicht babin geborig und andern Erinnerungen entnommen, ober als gang unbiftorifch erweifen. Gelbit bie nadte Thatfache ift noch nicht immer ale begrundet angunehmen. Go beißt es g. B. banfig im Bolfe von einer Burg, bag fie

im breifigjahrigen Rriege gerftort fei, wenn es auch feft fteht, daß fie gar nicht gerftort, fontern nur allmablich verfallen ift. Dag auf alle Cagen, bei welchen bie Bolfeetymologie in irgend einer Beife thatig gewesen ift, fein Bewicht gelegt werben barf, ift bereits querfannt. Diefe zeigen gewöhnlich auch eine gewiffe Durftigfeit. Aber felbft bann . wenn bie genqueften Gingelbeiten lebenbig und anicaulich berichtet werben , wird bie Glaubmurbigfeit ber Sage nicht vermehrt, im Gegentheil zeigt fich bann befonbers bei naberer Betrachtung eine Ginwirfung ber Dichtung ober bes umtbifden Denfens. Aud bann fann gewöhnlich nur bas einfachfte Faftum als hiftorifd betrachtet werben. So ergablt R. 43 unferer Sagen ansführlich und lebendig, wie bas Amt Radolfshaufen an Sannover fam. Bare und Diefes Greignis fonft nicht befannt, fo murben wir nach ber Sage nur annehmen burfen, bag biefes Umt in Rolge eines Todesfalles von Sannover erworben wurde, und man murbe boditens nur que ben Umftanben, bag ber Befiger von Radolfshaufen - eine mythische Berfonification - als Bruber bes Grafen von Bleffe ericheint, noch ichließen burfen, bag Radolfshaufen einft gur Berichaft Bleffe geborte. - Co gering alfo ber Bewinn ift, ben bie Sagen als Weichichtsquellen fur einzelne Begebenbeiten betrachtet abmerfen , jo wenig burfen fie boch ans andern Grunden von bem Siftorifer verachtet werden. Die Betrachtung ber Sagenbilbung und ihre Bergleichung mit ber wirflichen Geschichte fann ibn lebren, wie er Die Bolteüberlieferung, ba wo fie bie einzige Onelle ift, gn benuten bat, und fann ibn namentlich por bem Fehler bewahren , das mas der Mythologie angebort, als wirfliche Geichichte aufzufaffen. Dann gibt und Die Sage barnber Ausfunft, wie der Geift des Bolfes die Borgeit auffaßt und behalt, und das ift für die Culturgeichichte in vielen Källen sehr wichtig. Damit biefes Berhaltnis der Sage zu der wirklichen Geschichte immer deutlicher werde, hat der Sagensammler die Ausgabe, wo es nidglich ift, beide mit einander zu vergleichen, wie wir es in den meisten Källen in den Anmerkungen gethan haben.

Bedeutenber ift ber Gewinn, ben bie Mythologie aus ber beutiden Sage ichopft. Ihre Wichtigfeit in biefer Scinficht ift fo anerkannt, bag wir barüber nicht ausfuhrlich jun (preden brauchen; boch burfen wir einige Bemerkungen fiber bie Art und Weise ihrer Benugung hier nicht übergehn.

Dit ber von 3. Grimm begrundeten und von andern noch weiter ausgebehnten Behandlung beutscher Bolfsfagen als Quellen ber beutiden Muthologie fonnen wir in vielen Buntten jest noch weniger einverftanden fein, als fruber. Bunachft icheint uns bie Deinung, nach welcher bie noch jest lebenden Bolfejagen mehrfach lleberbleibfel edbifder Mythen enthalten, weber burch ben bisherigen Erfolg, noch auch grundfaplich gerechtfertigt. Bis jest haben wir bei aller angewandten Dube aus ber noch lebenben beutichen Sage nur zwei Gotternamen fennen gelernt, bie mit ben norbifden ftimmen, Buotan und Frigg. Aber ber Buotan bes beutichen Bolfes, ber ale milber Jager burch bie Luft giebt, erinnert an ben ebbifchen Dbbinn in nichts als in einigen uralten Symbolen, Die bem bentichen und ffandinavifchen Glauben gemeinfam maren, in bem Mantel, von bem Sadelbernd ben Ramen hat, und vielleicht in bem Rachtraben, ber ihm voran fliegt. Alle andern Berfuche, bie man bisher angestellt hat, beutsche Bolfsfagen auf eb-



bifche Dothen gurudguführen, find entweder gerabegn falich, ober boch int einem bochften Grabe unficher. Gie hatten nur bann gelingen fonnen , wenn angenommen werben burfte, bag bie Ebben nicht nur bie norbifche Dhithologie vollftanbig enthielten, fonbern auch in ihren Gingelgugen mit bem beibnifden Glauben ber andern beutiden Stamme übereinftimmten, mas feinesmeges ber Fall ift. In ben Ebben find vorzugsweise folche Muthen erhalten, bie von ben nordifden Dichtern behandelt und individuell ausgebilbet murben ; eine vollftanbige Darftellung bes norbifchen Gotterglaubens geben fie eben fo menig, wie die homeriichen Gedichte Die gange griechische Mythologie umfaffen. Much feben wir icon aus Caro Grammatifus, eine wie reiche Rulle von Sagen und Mothen ber Rorden befag, Die fich nicht auf ben Inhalt ber Ebben gurudführen laffen; in einem noch hoheren Dage muffen wegen ber Berichiebenheit ber Stamme bie beutichen Dhthen, von beren Reichthum wir und nach ber noch jest vorhandenen Menge . ber verschiedenften Traditionen eine Borftellung machen fonnen, bon ben Ebben abgewichen fein, wenn auch einige religiofe Brundanschauungen ben Standinaviern und ben Deutschen gemeinsam maren.

Aur in einem Falle ift es nach unferer Anflicht erlaubt, eddiche Götternutsten mit ihren individuellen Eingelgingen in deutschen Bolfsigen aufguführen : wenn diese erweislich Nachtlange älterer deutscher Gebichte sind. So wie eingelne spätere nordische Gedichte, 3. B. das danische Lied vom Sammerraub, eddiche Mythen bewahrt haben, so waren auch in alterer Zeit mehrere mythische Scoffe der flandinadischen und der deutschen Dichtung gemeinsam, wie icon durch die nordischen und bentichen Sagen von den Ribelungen und bem Schmiede Wieland bewiesen wird. So haben wir in unjerer zweiten Abhandlung ans niehre ren altern deutschen Gebichten, die zum Theil unserer Selbensage im eingeren Sinne angehören, einen Wuotanstungihus nachgewiesen, wovon ipätere Boltssagen noch Rachtlänge enthalten. Doch ift der Mythus, den wir dort in den verschiebenften Berzweigungen versolgt haben, in den Edden nur furz und dunkel angedeutet; wir lernen ihn worzugsweise durch Saro und durch die beutschen Quellen kennen.

Ueber ben geringen Erfolg jener Bergleichung ber Cbben mit ber beutiden Bolfejage fonnte man fich nur burch eine andere gleichfalls wenig begrundete Unnahme taufden. Dan meint , daß die beutiche Bolfsfage ber Sauptfache nach nur aus gerftreuten und entarteten lleberbleibfeln von muthifden Borftellungen beftebe , Die fruber eine reinere Form hatten und in Diefer ben edbifden Muthen naber ftanden oder mit ihnen identijd maren. Run laugnen mir amar nicht , bag die lleberlieferungen unfere Bolfes in einigen Bunften besonders durch bie Ginführung bes Chriftenthums verandert find, erfennen aber jene in ben verfchiebenften Fallen ohne weitere Begrundung angenommenen Entitellungen in biefem Dage nicht an. Bir miffen ia. daß alle volfemäßigen, namentlich bie mythifden Ueberlieferungen fich mit einer großen Babigfeit erhalten, und bag bie Sage, fo lange fie besteht, ein organifches Leben bat, weshalb ihre Beranderungen eben fo mohl beftimmten Befegen unterliegen , als bie Umwandlungen ber Gprache. So lange und alfo nicht bestimmte Befete aufgebedt merben . nach benen eine Sage ibre vernintbete reinere Form in die porliegende angeblich getrubte umgewandelt bat, fo

lange find wir berechtigt die Unnahme ber Entftellung gurudgumeifen, die Urfprunglichfeit ber vorliegenden Form gu pertheidigen und zu behaupten, baß fie icon in ben alteften Beiten mefentlich in feiner anbern Beife beftand, ale jest. Gin Beifpiel mag bie Cache naber erlautern. Berr 3. 2B. Bolf hat in feiner Zeitschrift fur beutiche Dipthologie (1, 70) in einer Tiroler Sage, nach melder bas Rachtvolf eine Ruh ichlachtete und verzehrte, nachher Die Rnochen berfelben gufammenlas und bas Thier wieber lebenbig machte, ben befannten Dutbus von Thors Boden gu finden geglaubt, bie verfpeift und von bem Gotte wieber ins Leben gernfen murben. Wollten wir bier auch zugeben, mas noch nicht einmal bewiefen werben fann, bag bie Sage aus ben Boden eine Rub machte, jo mufte por allen Dingen boch gezeigt werben, marum in biefer Beidbichte bas Rachtvolf fatt bes Gottes auftritt. Go lange bas nicht geschieht, werben wir bie angenommene urfpringliche Stentitat beiber Gagen gurudweifen und behaupten, bag man fcon in alter Beit, unabhangig von ber norbifden lleberlieferung, in Tirol von bem Rachtvolfe eine abnliche Beichichte ergablte, wie fie bie Ebben von Thorr berichten.

Es ift hier nicht der Ort, die vielen einzelnen Misgriffe, bie man bei der Bergleichung denticher Bolfeigen und eddischer Mythen gemacht hat, weiter zu verfolgen; wir miffen nur noch unfere Bermuderung darüber anstiere nab ibrechen, daß man bei diefer Weise gang außerlich verfuhr. Man verglich mehrfach die heterogeuften Sagen, hiftorische und mythische, entschieden driftliche und bedwiche, Götterfagen und Thiermarchen, mit einander, weil sie in einzen Bügen, vielleicht nur in einem überein famen, fummerte sich aber um die Erfauterung ihres symbolischen ober

foustigen Inhaltes wenig ober gar nicht. Doch fann man givei Sagen erft bann vergleichen, nub die eine aus ber aubern herleiten, wenn man jebe fur fich verftanben und gebeutet hat.

Bir feben es bagegen als bie nachfte Aufgabe einer wiffenschaftlichen beutiden Dhthologie an, Die vielen fymbolifchen Buge, welche unfere Bolfsfagen und Darchen entbalten, und verftandlich ju machen. Go lange bas nicht geschieht, bleibt nicht allein jebe Bergleichung übereinftimmenber einzelner Buge in mehreren Sagen unficher, fonbern man verfennt auch , bag erft burch bie Erflarung bes Symbolifden die Mythologie ihren 3med erfullt. es ift weniger ber Inhalt ber mythifchen Boltsfagen an nild fur fich, der une angiebt, ale vielmehr bie Form, in welcher das Bolf feine Bebanten ausspricht. fem Bestreben ift auch eine Bergleichung mehrerer Sagen nothig, junadit folder, die auf bemfelben Boben entiproffen find , bann bie Bergleidung beutider Bolfefagen mit norbifden, benen fie aus mehreren Grunben naber ftebn, ala ben (Sbben. Auch die Dhthen , die biefe enthalten. follen berudfichtigt merben, wie felbft bie Dhythen anberer Bolfer; aber nicht um bie einen aus ben anbern berguleiten . um in ben bentiden Bolfefagen bie Spuren norbifder und felbft indifder Dibthen nachzuweisen, fondern gunachft nur um die Formen, in welche ber Bolfageift feine Anicanungen gefleidet bat, an verftebn. Der Umftand, baß ber Bufammenhang unfere Sagenichates mit bem ebemaligen deutschen Gotterfpfteme fo gut wie gang unbefaunt ift, macht biefe Anfaabe freilich zu einer besonders ichmierigen. jedoch muß ber Berfuch gemacht werben, die Muthologie ber bentiden Bolfsfage in Diefer Beife auf ihre eigenen ötiße gu ftellen. Die Erläuterung der Symbole unferrer Sagen wird nuß eine Reiße von Borftellungen erfennen lassen, die in mancher Beziehung einsacher und roher außgedräft sind, als die eddischen Mythen, aber nichts desto weniger, oder vielmehr eben deshald, wie das bereits Schwart in seiner sinnigen und noch nicht hinlänglich gewürdigten Abhandlung (Der heutige Bolfsglaube und das alte Heidentshum) außgesprochen hat, so wie sie vorliegen, in das fernite Altersbum reichen.

In biefem Ginne find unfere Anmerfungen . fo weit fie fich auf Dothifdes erftreden, abgefagt; benfelben 3med verfolgen auch bie brei bingugefügten mythologifchen Abbanblungen, bon welchen die zweite auch fur unfere Literaturgefdicte, namentlich bie Ausbehnung und Bedeutung ber beutichen Belbenfage, nicht ohne Intereffe fein wirb. Rach bem Dbigen befinden wir und babei mehrfach in einem Gegensate gegen berichente Borftellungen, hoffen aber, baß man une baffelbe Recht widerfahren lagt, welches wir jedem gern zugefteben, ber feine Unfichten wiffenicaftlich begrundet. Un bie Ausibruche incompetenter Beurtheiler merben wir uns nicht febren. Dbgleich auf bem Gebiete ber Dotbologie oft genug willfürliche Bhantafieen gum Borichein gefommen find, fo ift fie boch eine Biffenschaft, bie ibre Methode und ihre Befete bat, und biefe muffen bier eben fomohl erlernt werben, wie bei jeder andern. Ber nun nicht gezeigt hat, bag er biefe Biffenfchaft inne bat, und fich bod, wie Gervinus, ein Urtheil über mythologifche Berfe erlaubt, bas nur ihre Refultate verwirft, ohne bie Methode gu widerlegen, ber wird une nicht verbenfen, bağ wir auf fein Urtheil gar fein Gewicht legen.

Schließlich richten wir an alle biejenigen, welche im Stande find, uns bei ber beabsichtigten Fortiegung unserst Berfed ju unterftügen, die Bitte, uns alles, was unferm 3wede forberlich fein faun, freundlicht gujenden zu wollen. Wir werden jeden Beitrag von Sagen, Marchen, auch Mberglauben, mag er ben Jufendern jelbft auch vielleicht unbedeutend ericheinen, mit dem herzlichften Danfe annehmen und gewiffenhaft benuben.

Göttingen, im Anguft 1854.

28. Müller.

# Inhalt.

### A. Sagen

| ı.       | Die Bramburg                                                 | 1   |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 2.       | Die Bramburg<br>Der Sensenstein und ber Sichelftein          | 2   |
| 3.       | Der Bradenberg                                               | 2   |
| 4.       | Die Gleichen                                                 | 3   |
| 5.       | Die Burg Grone                                               | 4   |
| 6.       | Die Bleffe                                                   | 4   |
| 7.       | Die Bieffe                                                   |     |
|          | pen fuhren                                                   | 7   |
| 8.       | Das Raulein von Bomeneburg                                   | - 8 |
| 9.       | Die Burg Brunftein                                           | - 8 |
| o.       | Die Bogeleburg und bas Dorf Bogelbed                         | 9   |
| i.       |                                                              | TÎ. |
| 2.       | Die Belagerung bee Grubenhagen                               | 11  |
| 3.       | Mura Daffel                                                  | 12  |
| 4.       | Die Gricheburg                                               | 12  |
| 5.       | Die Somburg und Die Burg Cherfiein                           | 13  |
| 6.       | Die Grbauung ber Burg Greene                                 | 14  |
| 7.       | Die Berftorung ber Burg bei Roblbe                           | 14  |
| 8.       | Burg und Bleden Abelebfen                                    | 15  |
| 9.       | Die Entftehung bes Dorfes Epersbaufen                        | 15  |
| n        | Rober Barenfen ben Ramen bat                                 | 16  |
| ï.       | Die Erbauung von Sodelheim                                   | 16  |
| 2.       | Moher had Dorf Rolefelb ben Mamen hat                        | 17  |
| 3        |                                                              |     |
| 1        | Die Rrude hel Coneuthal                                      | 10  |
| 5.       | Die Brude bei Anventhal                                      | 18  |
|          | Die Dilbesheimer Jungfer                                     | 10  |
| 7        | Die Bremfer Rirche                                           | 21  |
| ÷        | Das Beiligthum bei Abelebien                                 | 22  |
| 9.       | Die Rirche in Fredeislob                                     | 22  |
| 0.       | Die Leifenrober Rirche                                       | 23  |
| ï.       | Die Steinfirche bel Scharzfelb                               | 94  |
| 2.       | Das Catharinenlauten in Dunben                               | 24  |
| 3.       | Das Giebenfauten in Glattingen                               | 25  |
| 3.<br>1. | At Maranhar                                                  | 25  |
| 5.       |                                                              | 26  |
|          | Die tett fiebe mein in ver Gi. Govenardt Ritte gu Ditveogeim | 26  |
| 6.       | Die fatholifchen Bferbe                                      | 20  |
| 7.       | Rampf gwifchen Tobten                                        | 21  |
| 8.<br>9. | Die Geiffer bei Lammanne Graven                              | 27  |
| 9.       | Das Gunbefelb bei Dibenborf                                  | 27  |

| Rum | mer                                                 | Geit |
|-----|-----------------------------------------------------|------|
| 40. | Die Berftorung bon Geberen                          | . 2  |
| 41. | Der verichworene Berg                               | 2    |
| 42. | Der Gottfuger Balb                                  | 2    |
| 43. | Die Befignahme von Rabolfshaufen                    | - 2  |
| 44. | Die Felbmart von Roishaufen                         |      |
| 45. | Der Strabienfamp bei Frebelelob                     |      |
| 46. | Ole Wildene                                         | . 3  |
|     | Die Ahleburg                                        | . 3  |
| 47. | Der Rommenweg bei Dagfen                            | . 3  |
| 48. | Das Wendfeld bei Ginbed                             | • 3  |
| 49. | Der Rohrbed                                         | . 3  |
| 50. | Die beiben Donche                                   | . 3  |
| 51. | Die Roppeimeibe .<br>Das fahrhaus bei Lippolbeberge | . 3  |
| 52. | Das Rabrhaus bei Lippolbeberge                      | . 3  |
| 53. | Die vier Linben auf ber Sube bei Ginbed             | . 3  |
| 54. | Der Stein bei Ebemiffen                             | - 2  |
| 55. | Der Stein bei Ebemiffen                             |      |
| 56. | Beftrafung bes Feibbiebftahle                       |      |
| 57. | Our distanting our determines                       |      |
|     | Der Rirchenrauber                                   | . 3  |
| 58. | Das Deufmal auf bem Donnereberge                    | . 3  |
| 59. | Der Ronnenberg bei Biebrechtshaufen                 | . 4  |
| 60. | Der Rufftein                                        | . 4  |
| 61. | Bahrend eines Gewittere foll man nicht effen        | . 4  |
| 62. | Der Schaferftein                                    | . 4  |
| 63. | Der Rellerftein                                     | . 4  |
| 64. | Der Stein bei Subheim                               | . 4  |
| 65. | Stein mirh meich                                    | . 4  |
| 66. | Die Ranber bei Diberehanfen                         | . 4  |
| 67. | Der Gedelnborger                                    | - 4  |
| 68. | Sans von Cieberf                                    | - 1  |
| 69. | Die Lippolbehöhle bei Brunfenfen                    | -    |
| 70. | Die antftehung bes Seeburger Cees                   |      |
|     | Die Gitteoling ver Geevurget Gees                   | - 9  |
| 71. | Der Guß bel Bergberg                                | . 5  |
| 72. | Das Erbloch bei Elvefe                              | . 6  |
| 73. | Der Eropfuhl bei Luthorft                           | . 5  |
| 74. | Die Luthorfier Glode                                | . 6  |
| 75. | Der Opferteich in Moringen                          | . 5  |
| 76. | Der Giodenfumpt bei Grone                           | . 5  |
| 77. | Berfuntene Gioden                                   | . 5  |
| 78. | Die verfuntene Rirche                               | . 5  |
| 79. | Der Salahrunnen au Salaberhelben                    | . 5  |
| 80. | Sungerquellen                                       | . 5  |
| 81. | Rinberbrunnen                                       | . 5  |
| 82. | Berfintene Bagen                                    |      |
| 83. | Die Jungfran in ber Leine                           | . 6  |
| 84. | Die Jungtan in der Ceine                            | . 0  |
|     | Das Baffer will fein Dofer haben                    | . 6  |
| 85. | Borgeichen bee Ertrinfene                           | . 6  |
| 86. | Det einangige gifch                                 | . 0  |
| 87. | Das Tenfelebab                                      | . 6  |
| 88. | Tile Graben                                         | 6    |
| 89. |                                                     | . 6  |
| 90. | Day Bolemann                                        |      |
| 91. | Der Maffermann und ber Bar                          | . 6  |
| 92. | Der Maffermann und ber Bar                          | . 6  |
| 93. | Die Rrau in ber Sonne                               | . 6  |
| 94. | Der Mann im Monde                                   |      |
| 95. | Der ewige Fuhrmann                                  | - 6  |
| 95. | Der enige andematin                                 | . 0  |
|     |                                                     |      |

| Numn         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 96.          | Der Rachtrabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 68    |
| 97.          | hadelnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 70    |
| 98.          | hadelbergs Wirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 70    |
| 99.          | hadelbergs Grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 70    |
| 100.         | Die Teiche im Ginbeder Balbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 101.         | Der Gente im Ginoruer abator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74      |
|              | Der haftjäger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 74    |
| 102.<br>103. | Die Bubertushohle bei Sillium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 75    |
|              | Frau Bolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 75    |
| 104.         | Das Fraufein von Bonnetehaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 76    |
| 105.         | Das grantein bon Bonnefebanfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 76    |
| 106.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 107.         | Die weiße Inngtrau auf ber Belbenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78      |
| 108.         | 2)le weine Annatran auf bem Grubenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0     |
| 109.         | Die Weine Minatran auf ber Burg Sunnedrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01      |
| 110.         | Die weiße Jungfrau in Rarlernhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83      |
| ш.           | Die weiße Junafran auf ber homburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69      |
| 112.         | Die weiße Jungfran anf ber Burg Cberfteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94      |
| 113.         | Die weiße Jungfran bei ganenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 05    |
| 114.         | Die weiße Jungfrau auf ber Lifefenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 00    |
| 115.         | Die Urbbeeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.9     |
| 116.         | Die Winberblume<br>Die weiße Jungfran bei nub in Ginbed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 117.         | Die meine Tungfron hel und in Binhad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 8/    |
| 118.         | Die weiße Jungfrau von Darf Dibenborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89      |
| 119.         | Der Gelblach bei Gimentet aufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 91    |
| 120.         | Das Gelbloch bei Gilmartehanfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 93    |
| 21.          | Die Renufammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 93    |
| 122.         | Der Franenftein<br>Die weiße Jungfrau bei Barbeilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94      |
|              | Die weige Jungfrau bei Barbeiljen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94      |
| 123.         | Die weiße Jungfrau auf ber Schugenwiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 95    |
| 124          | Die weiße Jungfrau auf ber Schüpenwiese Das Schlüftelmaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96      |
| 125.         | Die meiße Jungfrau bei Gote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 96    |
| 126.         | Die welfe Inngfran an ber Onelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96      |
| 127.         | Das Golgfranlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 97    |
| 128.         | Die brei Buppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 98    |
| 129.         | Die gwolf meißen Jungfranen auf bem Lichtenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 99    |
| 130.         | Die Jungfran von Rabolfebaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 102   |
| 131.         | Die weiße Jungfran in Rengerebanfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 103 - |
| 132          | Die in eine Schlange verwandelte Jungfrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104     |
| 133.         | Die Jungfran und ber Schap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104     |
| 134.         | Die weiße Taube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106     |
| 135.         | Sund zeigt einen Schaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107     |
| 136.         | Schaß gehoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107     |
| 137.         | Chape gu beben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100     |
| 138          | Schape bleiben unbeachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100     |
| 139          | Schape nicht gehoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110     |
| 140.         | Swerge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 110   |
| 141.         | Die Bwerge gleben ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -114    |
| 142.         | Omeron in Bran Michael and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 117   |
| 143          | 3merge in ihrer Wohnung gestort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 118   |
| 144.         | Bwerge baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 119   |
|              | Die geftoblenen gafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120     |
| 145.         | Bwerge begaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 121   |
| 146.         | Die Diebijchen Swerge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 124   |
| 147.         | Die Bmerge in ben Erbfenfelbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 125   |
| 148.         | Bwerge ranben Rinber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 130   |
| 149.         | Wechfelbalg entbedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 132   |
| 150.         | Die freigenbe Zwergin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 134   |
| 151.         | Bwerge bitten gu Gevatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 137   |
|              | The state of the s |         |

| Rummer                                   |             | Cente |
|------------------------------------------|-------------|-------|
| 152. 3werge bienen                       |             | 139   |
| 153. Robolve                             |             |       |
|                                          |             | 142   |
|                                          |             |       |
|                                          | ٠           |       |
| 157. Riefe Schaper                       |             |       |
|                                          |             |       |
| 159. Die Große ber Ginen                 |             |       |
|                                          |             |       |
| 161. Sugel von Riefen hervorgebracht     |             |       |
|                                          |             |       |
| 163. Riefenwurfe                         |             |       |
|                                          |             |       |
| 165 Sunen tragen Rirchen fort            |             |       |
|                                          |             |       |
|                                          |             |       |
|                                          |             |       |
|                                          |             |       |
|                                          |             | 156   |
| 171. Das Schauteufelstreng               |             |       |
|                                          | : :         |       |
|                                          | : :         |       |
| 175. Die Spieler und ber Teufel          | • •         | 160   |
| 176. Das feltfame Birthehaus             | -           |       |
|                                          | : :         |       |
|                                          | •           | 162   |
|                                          | <del></del> |       |
|                                          | •           |       |
| 181. Das Grab bes Tenfels                |             |       |
|                                          |             |       |
| 183. Die Dachthere                       |             |       |
| 184. Die Butterfrote                     |             | 166   |
| 185. Düweletgen                          |             | 166   |
| 186. Der Teufel fcbmiebet Gelb           |             |       |
| 187. Der Alraun                          |             | 169   |
| 188. Der Bedethaler                      |             | 170   |
| 189. Das hedemannchen                    |             | 170   |
|                                          |             | 171   |
| 191. Liebedganber                        |             |       |
|                                          |             | 172   |
|                                          |             |       |
| 194. Befenntnis einer Bere               |             | 176   |
| 195. Die Balpurgienacht                  |             | 177   |
| 196. Ragen find hexen                    |             |       |
| 197. Die fcmere Gans                     |             | 181   |
| 198. Der Wermolf                         |             |       |
| 199. Das Schlangenei                     |             | 185   |
| 200. Die Schlangenfrone                  |             | 186   |
| 201. Die Snåke                           |             | 186   |
| 202. Die Unfen                           |             | 187   |
| 203. Die gefpenftifche Glude             |             | 187   |
| 204. Beift in Bestalt eines hunbes       |             |       |
| 205. Pringeffin in einen Gfel verwandelt |             |       |
| 206. Das erlofte Reb                     |             | 190   |
| 207. Die brei Rebe                       |             | 190   |

|             | AANA                                      |       |
|-------------|-------------------------------------------|-------|
|             |                                           |       |
| Rum<br>208. |                                           | Geite |
| 209.        | Die ichmaria Cana                         | 191   |
| 210.        | Die schwarze Kage                         | 192   |
| 211.        | Slepetewe                                 | 193   |
| 212.        | Der Idmarie Bunh                          | 194   |
| 213.        | Der schwarze hund                         | _195  |
| 214.        | Andere Gefpenfterthiere                   | 196   |
| 215.        | Das fcwarze Rog                           | 196   |
| 216.        | Der gehaufliche Schlemal                  | 191   |
| 217.        | Der gespeuftische Schimmel                | 197   |
| 218.        | Der aite Major                            | 199   |
| 219.        | Der Antmann von Gricheburg                | 200   |
| 220.        | Der Mann ohne Ropf                        | 201   |
| 221.        | Der graue Dlann                           | 202   |
| 222.        | Der Gerenfert und den Originaliset        | 203   |
| 223.        | Der Gerenferl und ber Rriebergefert       | 205   |
| 224.        | Der Zaunflopfer                           | 200   |
| 225.        | Die gespenftische Leuchte                 | 213   |
| 226.        | Brelichter                                |       |
| 227.        | Der Jermachter                            | 215   |
| 228.        | Der umgehende Argt                        | 215   |
| 229.        | Der gefpenftifche Bagen                   | 215   |
| 230.        | Das unfichtbare Befpann                   | 219   |
| 231.        | Der gespenftische Leichenzug              | 217   |
| 232.        | Beranbe bie Tobten nicht!                 | 218   |
| 233.        | Beweine Die Torten nicht zu fehr!         | 219   |
| 234.        | Bağ bie Tobien ruben!                     | 220   |
| 235         | Liebe nach bem Tobe                       | 220   |
| 236.        | Feindichaft nach bem Tobe                 | 220   |
| 237.        | Berfohnung nach dem Tode                  | 222   |
| 238.        | Der Tobte benft an fein Berfprechen       | 222   |
| 239.        | Gelofte Geifter                           | 225   |
| 240.        | Gebannte Beifter                          | 226   |
| 241.        | Die wunderbare Schrift                    | 229   |
| 212.        | Die Leichenpredigt                        | 233   |
| 243.        | Die Beifterfirche                         | 233   |
| 244.        | Die andere Weit                           | 230   |
| 245.        | Der Nachtalp                              | 230   |
| 246.        | Die manbernbe Ceele                       | 231   |
| 247.        | Brithle feinen Craum                      | 237   |
| 248.        | Ergable feinen Traum Das Genicht ber Magb | 235   |
| 249.        | Borherverfundigung einer Theuerung        | 238   |
| 250.        | Die Rartoffelnfrantheit wird aufhoren     | 239   |
| 251.        | Die Beftfrau                              | 239   |
| 252.        | Gine Brophegelhung trifft nicht ein       | 240   |
| 253.        | Der fostbare Stein                        | 241   |
| 254.        | Die unverweste Leiche                     | 241   |
| 255.        | Beichen ber Unichulb                      | 211   |
| 256.        | Der bestrafte Thierqualer                 | 212   |
| 257.        | Oar amine Cube                            | 243   |
| 258.        | Der emige Jube                            | 213   |
| 259.        | Der Balb bei ben falichen Gleichen        | 245   |
| 260.        | Die weiße Jungfran                        | 245   |
| 261.        |                                           |       |
| zol.        | Сфаве                                     | 248   |

| Rum | mer                                                         | Beit |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | Die Bringeffin binter bem rothen, weißen und fcmargen Deere | . 25 |
| 2   | Die brei gebern bes Druchen                                 | . 25 |
| 3.  | Sanfewind                                                   | . 26 |
| 4.  | Die Mase                                                    | 26   |
| 5.  | Die Rose                                                    | 26   |
| 6.  | Der Dinfafer                                                | 96   |
| 7.  | Der dumme bans                                              | . 26 |
| 8.  | Die Biege                                                   | 92   |
| 9.  | Die weiße Rage                                              | . 27 |
| 10. | Die grune Bans                                              | . 27 |
| 11. | Golbhahnchen und Bechhahnchen                               | . 27 |
| 2.  | Banschen Glasfopfchen                                       | - 24 |
| 3.  | Die fieben Solbaten                                         | . 2  |
| 14. | Die gertangten Schufe                                       | . 29 |
| 15. | Die brei hunde                                              | . 2  |
| 16. | Der Befenbinberjunge                                        | . 2  |
| 7.  |                                                             |      |
| 18. | Das Schiff, bas chue Wind und Waffer fabrt                  | . 2  |
| 19. | Due Schiff, bus cont abino und abuffet fabet                | . 29 |
| 20- | Rio                                                         | . 29 |
| 21. | Der Riefengarten                                            | . 2  |
|     | Der Schat bes Riefen                                        | . 2  |
| 22. | Der Riefe und ber 3werg                                     | . 29 |
| 23. | Berlefrangchen                                              | . 3  |
| 24  | Das Zwergloch                                               | . 3  |
| 25. | Das Ranberhaus                                              | . 30 |
| 26. | Die Bringeffin mit bem Borne                                | . 3  |
| 27. | Der gelernte Dieb                                           | . 3  |
| 28. | Der einfaltige Bauer                                        | . 3  |
| 29. | Der Baunfonig                                               | . 3  |
| 30. | Die Ragen und bie hunde                                     | . 32 |
| 31. | Beshalb ber Gel ein Rreng auf bem Ruden hat                 | . 32 |
| 32. | Ber mirb felig ?                                            | . 32 |
| 33. |                                                             | . 32 |
| 34. | Beshalb bie Bfarrer feine Beruden mehr tragen               | . 32 |

| I.  | Bu ben | Sagen . |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |     | 325 |
|-----|--------|---------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|-----|-----|
| II. | Bu ben | Marchen |  | • | • | • | ٠ |  | ٠ |  | • | ٠ | . • | 368 |
|     |        |         |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |     |     |

## D. Mbhandlungen.

| I.  | But | Spinootit  | ber bentilcher | 1 2001 | relade | ٠ | • | ٠. |   | • | ٠ |   | • | • |   | 010 |
|-----|-----|------------|----------------|--------|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| H.  | Die | Fahrt in b | en Diten       |        |        | ٠ |   |    |   |   |   | ٠ |   |   |   | 389 |
| ui. | Bur | Sage von   | bem wilben     | Jägt   | τ.     | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 420 |

Sagen.

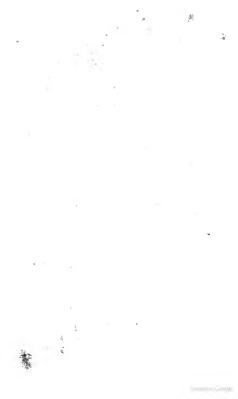

## l. Die Bramburg.

Muf ber etwa brittehalb Stunden von Munben entfernten Brambura mobnte por Beiten ein Berr von Ctodbaufen, ber als Raubritter in ber gangen Begent gefürchtet mar. Um bie auf ber Befer an ber Burg vorüberfahrenben Echiffe leichter anhalten und ausplundern ju fonnen, batte er unter bem Baffer bes Stromes ber eine Rette gieben laffen, woran eine Rlingel befeftigt war, Die burch ihren Ton ben Leuten in ber Burg von bem poruberfahrenden Schiffe felbit bei Racht Runbe gab. Run beagb ce fich, bag von Dunben aus, mo bamale ber Seriog refibirte, eine Pringeffin eine Ballfahrt nach Corvet unternehmen wollte und zu biefem 3mede bie Wefer binunterfubr. Der Ritter erhielt von ihrer Sahrt Runbe und beraubte fie. Darüber ergrimmte ber Bergog, fammelte Truppen und belagerte bie Burg; boch biefe marb tapfer vertheibigt und er verlor viele Leute. Daburch noch mehr erbittert, fcmur er, es folle fein mannliches Befen lebenbig aus ber Burg tommen. Bulest fonnte fich Die Befatung nicht langer halten und mußte fich ergeben. Die Burgfrau bat um Gnabe und es marb ihr gemahrt mit bem frei abzugieben, mas fie in ihrer Schurge forttragen fonnte, und fich am Rufe bee Berges (?) wieber ein Saus ju bauen, bas aber nicht mit einer Mauer, foubern nur mit einem bagen (einer Bede) umgeben fein burfe. Da nahm fie ihr einziges Cobnlein in bie Courge und jog bamit aus ber Burg ab. Ale fie an bem Bergoge vorüber ging, fchlug biefer ihr bie Echurge gurud, um au feben was fie mitgenommen habe. Bie er ben fleinen Anaben erblidte, marb er tief gerührt und fing an gu meinen. Darauf fchentte er auch bem Ritter bas Leben, hielt ihn aber in Munben gefangen. Die Burgfrau mit ihrem Cohne baute fich nun einen Hof und umgab biefen mit einem Hagen. Als ber Batt fertig war, sagte fie: "dat sal mek en lewe fleiwe] hagen sin." Dahre hat bas Dorf Lewenhagen, jest gewöhnlich Lowen-bagen geforieben, feinen Ramen erbalten.

Gine andere lleberlieferung berichtet :

Seriog Grich reifte gu Schiffe von Munben nach Sameln.
Mis er vor ber Burg vorüber fubr, murbe von ba aus mit Bole,
arn auf das Schiff gefichoffen; einer biefer Bolgen traf ben herzog jelbft, prallte aber von einem ber großen Anöpfe, mit bem fein Wammis beiest war, ab ohne ibn zu verlehen. Er zog spater vor bie Burg und schwer: alles was mannlich in ber Burg fei, solle fterben. Er nahm bie Burg ein und ließ alles, was er darin fand idbeten; nur die Burg ein und ließ alles, was er darin fand idbeten; nur die Burgfena erhielt mit ihrem Schnlein reient Bug und bie Erlaubnit sich angabamen: nur birfe ber neue Bau nicht mit einer Mauer, soubern nur mit einem Sagne umgeben werden. Wo jest Lövenhagen liegt, baute sie sich ann birach dabet die Worte : "dat sal m! en leiwe hägen sin."

### 2

### Der Genfenftein und ber Gichelftein.

Die beiben Burgen Senfenftein (heffifich) und Sichelstein haben burch einen Draht mitrinander in Berbindung geftanden, wodurch fich die Raubritter, welche auf beiden hauften, ein Zeichen gaben, wenn es galt einen Ueberfall ausguführen ober fich gegenfeitig zu Sulfe zu tommen.

### 3.

### Der Bradenberg.

Auf ber Burg Bradenberg, von welcher jest nur noch geringe Mauerrefte zu sehen find, wohntene frühre ber ber herren von Rieselel. Diese waren Raubeitter und beraubten regelmaßig die Schiffe, welche mit Gutern von Cichwege und Wanfried auf der Werten himmter nach Minden suhren, do sie bieselben von der Burg aus sehon in der Ferne erhlichen fonnten. Um ihren Raubertette ein Einde zu machen, schiefte konnten. Win bereftet ein Einde zu machen, schiefte er Bergog Grich von Min-

beit aus Truppen gegen die Burg, doch der Hauptmann berselben warb von benen auf der Burg mit einem Doppelhaten erschossen. Am der Stelle, wo der Hauptmann fiel und begraben ward, steht ein Denfsten, etwa 1000 Schritte nörblich von der Burg. Icht jog der Hergen glebst vor die Burg, nahm sie ein und zestfeite sie.

### ħ

## Die Gleichen.

1. Die Ritter, welche auf ben Gleichen wohnten, find Raubeitter gewesen; die auf Burg Teistungen bei heiligenstadt waren es ebenfalls und kanden mit ihnen im Bunde. Wollten sie nun gemeinschaftlich etwas unternehnen, ober brohte einem von ihnen Gesche, so gaben if sich mit einen ausgescheften Lasterne ern Zeichen. - Auch mit ben herren ber alten Burg Niesech batten bie Aitter auf ben Gleichen ein Bundnis geschloffen, und sier bei gestellt bie an einem Thurme ausgehängte Laterne bas berabrebete Zeichen, daß jene ihnen zu hulle sommen sollten.

. 2. Auf ben beiden Gleichen haben einmal wei seinblich Prüder gelebt, die ftets mit einander in Feche lagen. Auf bem Plage unter dem Bleichen, welcher Ariegslaß oder Ariegslaß zeigt und jeht dem Reinhaufern gehört, haben sie mit einander getämpft. Wolfte der eine Bruber seinen Freund auf ber Richer besiuchen, so ließ er seinem Pserde die Husten ber weber wieden au Saufe gekommen sei. Einst wollder auf der Australia der wieder wieder auf der ließen genen Burg wohnt, welcher auf der nach Gellichausen bin gelegenen Burg wohnt, undseiten; weil er aber einas deregien hatte, keite er wieder und es au holen. Sein Bruder, der ihn bemert hatte, fand soon auf der Australia Bruder ihn der nich Juletz soberten sich die Brüber zu einem Zweistampf beraus. Ju dem Ende stütlic sich jeder in das Thor sein werden, den beide schoffen gleichzeitig auf einander. Beide wurden gertoffen und deben Palage.

3. In ber Bertiefung (senke) awifchen ben beiben Gleichen ift ein Brunnen, ber mit ber Barte in Berbinbung fieben foll.

Eine Ente, welche man hinein gefett hatte, fam, wie ergahtt wird, gang ohne Febern in ber Garte wieber jum Borfchein.

4. In dem Reimbaufer Walder, etwa eine halbe Stumbe von dem Dorfe Neinhaufen liegt das Klaussigal. Dden am Ende benschieben fieht der fog. Unrkuzstein, ein Keisen, worin eine flusdensche Höhle ausgebauen ist. Diefer Keisen halt seinen Vamens Hurber darin lede und fard. Früher halte er auf dem Gleichen geledt und hier einst von dem Burgheren dem Auftrag erhalten ein Kind umyubeingen und des felbe auch wirflich ausgeseht, so daß er es todt glaubte. Spater ergriff ihn die Arne über diese das von der bei beise des er bei glaubte. Spater ergriff ihn die Arne über diese die Gleichen und siedelte sich in dem Klaustsfale an, wo er sich in dem Kelaustsfale an, der eine der feche konnte. diese Höhle ausgehauen hal. Lange Jahre lebte er hier, stan Busse umd kastelie sich die zum Ersten ausgehauen und legte sich, als er den Lob nach südle, hinein und fart.

# 5. Die Burg Grone.

Auf bem fleinen Sagen binter ber Massmiste bat bie Burg Grone gestanden. Sie geshörte einem "herrn von hagenber basielft wohnte. Einst sprach er, auf bas Land vor sich hinbeutend: "vom Sagen bis an ben Rhein, was ich da siehe, bas
is mein. Diefer had ben Bewohnern ver ber Diefer Gwone,
heizershausen und Ellershausen bas Groner holz geschentt,
welchos frühre biefen bei Dofren gemeinschaftlich gehoter, jest
aber (seit etwa zwonzig Jahren unter ihmen gescheit ist

## Die Bleffe.

1. Als bie Burg Pleffe erbaut werden follte, glaubten die Leute allgemein, die Burg könne nicht erobert werben, im beren Kundamente ein lebenbiges Kind eingemauert wirde. So sollte nun auch in dem Kundamente der Pleffe ein Kind lebendig eingemauert werden. Deshalb wurde in allen Gemeinden befannt gemacht, wer ein Kind hiergu hergeben wolle, der folle eine Emmne Gebeb difür ersalten. Lange wollte sich niemand finiben, der bazu bereit gewesen ware: endlich aber verkauste eine Frau aus Reierschausten ihr kaubstummes, dreifighriges Kind sin Frau 300 Dreier. 186 nun das finde eingemauert werden jollte, erzhielt es mit einem Male die Sprache und sagte: Mutter-Bruft war weicher als ein Kischen, aber Mutter-Gray war hörter als ein Tein. Und so werde das Sind eingemauert.

2. Um die Tiefe bes Brunnens auf ber Pleffe zu bezeichnen, erzählt die Sage solgenbes: ber Einer feit au einer Rette fetigeschmiebet und biefe felbft so lang gewesen, daß der Einer morn er einer Ausbesserung bedurfte, nicht abgenommen wurde, sondern an ber Kette bleibend nach Bovenben geschafft und in der dem Amthause gegenüberliegenden Schmiede ausgebessert

Die Quelle Mariafpring foll mit bem Brunnen auf ber Bleffe in Berbindung fiefn. In frühreren Jahren, als ber Brunnen auf ber Bleffe noch nicht jugenvorfen wor, foll man eint eine Ente in ben Brunnen geseth haben und biese foll in Mariaspring — wie Einige hinzufügen gang ohne Febern — wieder zu Zagegestommen sein.

3. Ju ber Zeit, wo die Plesse noch bewohnt wurde, ging einst das Fräulein Wedssche von Allsse spazien. Sie kan aus sieme Das Fraulein Wedssche von Artike spazien. Sie kan aus springen Das dem Artikein in der Alhe von Mariae spring, welches damals noch nicht eristiete. Der Plas geste ihr is sein spring der Stein bei het von der Frauk zu holen. Sie spielet und sam dass und das lieblichsse. Dies hörten zwei woriberreitende herren von hardenberg, — die hardenberge waren damals gerade mit den Plessen in geindschaft — raubten sie und brachten sprinden, so der nicht der und brachten sprinden, so der nicht der und benachten eine Marden ber Dienerin nach dem Jardenberge. Bald wurde das Kräulein vermist, überall gesucht, aber nicht dersuch erholten erhölte erhölte erhölt erholt der und den Andenberge schlich erholt man, das sie geraubt und auf dem Jardenberge geschicht um die Entsichte und kan kan der Rnappe wurde zurscheholaten. Die Allesse und lauerten den Harbenbergern überall auf, die es ihnen gelang einen herrt gene den herren den kan der den beschieden den der ihren Sturen, das ein bestellt auf, die es ihnen gelang einen herrt won hardenberge gesangen zu nehmen. Dies me bestellt ein der ihr ein kein bestellt einen Sturen, das ein bestellt ein der flieben fein ist ein ein bestellt einen Sturen, das er

mit bem Befichte immer nach bem harbenberge hinüberichauen mußte, und ließen ihn ba verhungern.

4. Der Bater Abolfe bee Ruhnen, Raugrafen von Daffel, batte bie Bleffe an bas Rlofter in Rorbheim verfest. 26 mun Abolf biefelbe mieber einlofen wollte, maren bie Monche wenig geneigt biefe Befitungen wieber herauszugeben und erklarten, bie Bleffe mare ihnen verkauft. Bu bem Enbe machten vier von ihnen einen falichen Raufbrief und um bemfelben bas Unfeben bes Altere ju geben, raucherten fie ihn tuchtig. Giner ber Donche erflarte fich gegen biefen Betrug und meinte, es mare boch Un: recht, aber bie anderen erflarten, bies ginge ihn nichts an, fie batten es einmal angefangen und fie wollten es auch vollenben. Run biente in bem Rlofter ein Roch, ber mußte um biefen Betrug und hatte es felbit gefeben, wie bie Mouche ben Raufbrief gerauchert hatten. Der Roch hatte aber feinem Bruber, ber Dies ner bes Grafen Abolf von Daffel mar, alles ergablt. 216 nun eines Tages ber Graf tief betrubt über bie Betrugerei ber Monche und gang fehwermuthig fpagiren ging, begegnete ihm ber Diener und fragte ihn, weshalb er fo traurig fei. Der Graf autwortete: bas tonne er ihm nicht fagen. Doch ber Diener meinte, er glaube es fchon ju miffen und tonne ihm vielleicht helfen. Da ergablte ber Graf; er fonne bie Bleffe nicht mieber einloien, und wenn er bas nicht tonne, fo tonne er auch bie Abelheib von Bleffe nicht gur Gemablin befommen. Darauf ergablte ber Dies ner alles mas ihm fein Bruber von bem falfchen Raufbriefe mit= getheilt hatte. Balb nachber tam einer ber Donche aus bem Rlofter ju Rordheim, ber eine Ballfahrt nach Berufalem machen wollte, bin jum Grafen, um mit ihm im Auftrage bee Rloftere ju verhandeln. Diefen ließ ber Graf gefangen nehmen und in ben Reller fperren. Alebann jog er mit feinen Rnappen por Rorbheim und ftedte es an; bie Abelheib von Bleffe aber, welche im Rlofter war, nahm er por fich auf bas Pferb und brachte fie fo bie Fredeleloh. Bou bier an trug er fie, bie noch lebte, auf feinen Urmen bis auf ben Dhrenberg (Arbarg) bei Lauenberg; hier wollte er ihr einen Ruß geben, aber fie mar tobt.

5. Im breißigjahrigen Kriege flüchtete ein Landgraf von Heffen nach ber Rieffe, feine Gemahlin reiffe ihm bahin nach, sant bem er turz vorher schon weiter gereift war. Sie übernachtete also nur auf der Alesse und

reifie am solgenden Tage — es war ber 5. Mary — weiter. Es batte start geglatteist, und wie nun ber Wagen den Berg hinabsabet, fonnen die Pferde den Wagen nicht balten und er rollt hinab in einen tiesen Abgumd, der jest das Fürstenscheift. Muntercharer Weise war die Angepraften wöllig unverlest geblicken. Aus Danf sie ihre Vertung bestimmt die Landsgrän, das aufgebrichen. Aus Danf sie ihre Vertung bestimmt die Landsgrän, das alligheitich am 5. Mary unter die Armen in Eddichaufen 7 Malter Woggen vertheilt, und von dem Perdiger des Dorfes eine Gebächnisserde gehalten werden sollte, wosür der eine Malter Woggen erchölt.

Früher wurde der Roggen auf der Domâne in Eddichaufen vertheilt; stäter geschad dies auf dem Amte in Bevenden und sie es noch jet. In neuerer Zeit war einmad die Bertsellung unterblieden, da hörte man um diese Zeit auf dem herrschaftlichen Kornboden in Eddichaufen immersort ein gewaltiges Schaufeln. Der Wolfsglaube brachte damit auch siegenden Worgung in Verzbindung. Unter dem Kornboden war ein Pferdestall, worin sieden Füllen standen. In der Kacht von 5—6. Marz waren alle auch gebrochen, ohne das man sehen sonnt wie diese möglich geresen wäre. Nur ein kleines Loch zeigte sich in der Wann, und man nahm an, daß die Aulen auf hen Knien durch dassieht gestwocken wurden die Kullen auf ben Knien durch dassieht ertbich sah man sie alle sieden odent auf der Plesse dart am Rande gerade ider den Dorfe kehen. Aur mit vieler Muche wurden sie von dert wog wieder ins Dorf und in den Stall gebracht.

7.

# Beshalb die herren von Sardenberg einen Schweinstopf im Bappen führen.

Einst belagerten die von ber Plesse bie Burg harbenberg. Beil man aber bamals nech feine Kanvaun hatte, so sonnte von Belagerten nur mit Pfeisen gegen die Burg schiefen, wedurch vie Belagerten wenig Schaben litten, und die Belagerung 20g sich in die Lange. Deshalb beschlossen von der Alesse den harbenberg mit Sturm zu nehmen. Wit der größen heinlichteit batten sie allies zum Sturm vorbereiter, und sach batten sie die Burg schon ertigegen, ohne das bie Belagerten, weiche alle im tiefften Schlafe lagen, emad gemertt hatten. Da aprobetet" auf einmal ein altes Mutrefchmein in ber Burg "ibs" und wordte fo bie Chlafeiben. Albehald eilten biefe auf bie Mauern und ber Sturm wurde glüdlich abgeichlagen. Jur Erinnerung an bieje Rettung ber Burg burch ein Schwen haben bann bie herren von Sarbeitberg einem Schweinbefog in ihr Mappen genommen.

# Das Franlein von Bomeneburg.

Bu ber Rabe von Biebrechtshaufen liegt ber Retoberg (Reteberg); mitten im Retoberge aber auf einer fleinen Unbobe ift ber fog. Altar bee Reto, jest nur noch ein Loch. Bon biefem Retoberge geht alle Jahre in ber Dfternacht eine ichone Frau, welche heftig weint, bin gur Ruhme und mafcht fich baraus. Das Dabden ober bie Rrau, welche binterbergebt und fich nach ihr aus bem Auffe maicht, erhalt baburch munberbare Schonheit. Die icone Frau aber ift Die Tochter bee Rittere von ber Bomeneburg, welche gwifden Rorbbeim und bem Rorbbeimer Brunnen gelegen haben foll. Gie bieß Runigunde und wollte fich nicht jum Chriftenthume befehren. Go verlobte fie fich benn mit einem fremben Ritter, ber chenfalls vom Chriftenthum nichts wiffen wollte. Diefer bestimmte ben Sag ber Sochzeit, machte aber bie ausbrudliche Bebingung, baß er nicht in ber Rirche getraut murbe. Der Sochzeitstag mar gefommen, aber ben gangen Tag über er: wartete bie Braut ihren Brautigam vergebone. Draufen mithete ein furchtbarer Sturm. Endlich fam um Mitternacht unter Donner und Blis ber Brautigam, gang in ichmarger Ruftung, burch bas Renfter berein, nahm fie tros ihres Straubene mit fich. und feiner bat fie wieder gefeben. Er brachte fie bann in ben Retoberg, worin fie jest noch wohnt und aus bem fie nur einmal im Sabre beraustommen barf, um an bie Rubme au gebn und fich ba ju mafchen.

# 9,

# Die Burg Brunftein.

Die alte Burg Brunftein lag auf bem fog. Burgberge, nabe bei ber jegigen Domane bes Ramens. Bur Beit bee fiebenjabrigen Krieges verstechten noch die Banern der benachbarten Dorfer ihre Pferde in ben wohlerbaltenen Rellern der chemaligen Burg. Auf dem Burgberge geht um Mittag umd Mitternacht eine weiße Jungfrau um, welche vom Bolte die Kafejungfer genannt wird und für die Abnjran der ehemaligen Burgberrn gilt. In vor Burgischeur foll fie namentlich sich zeigen. Bon der Burg geht sie herunter bin zu dem fog. Efelbrunnen, der davon den Namen hat, daß früher das Baffer von dier auf Esch hinauf in bie Burg geschaft wurde. Sie erscheint in einem langen weisen Gewande und mit einem weißen Schleier; an der Seite richgt sie ein Schlüsselbund. Oft zeigt sie sich sangere Zeit nicht, dann vieder bäufiget.

### 10.

## Die Bogeleburg und bas Dorf Bogelbed.

- 1. Anf ber Bogeleburg, einem bewalbeten Berge bei bem Dorfe Bogelbed, soll vor alten Zeiten eine Burg gestanben haben, wein ein Juft wehnte. Bisweilen wird ein Mann Ramenn Bogel als ber Bewohner berfelben genannt, gewöhnlich aber heinich ber Bogelsteller, ber bier auch seinen Bogelheerd gehabt baben soll. Die Spuren von einer berschachen Umwallung sind noch jest sichtbar, und eine Stelle wird als ber Küchengarten bezeichnet. Inwischen Dorfe Honden fann bem Hannberichen Dorfe Honnerbien Liebt sich sich ein Weg hin, ber Karweg genannt, auf welchem Heinicht ber Bogelsteller auf einem zweichberigen Arren nach ber Bogelsburg gestahren sien leinen weicherigen Arren nach ber Bogelsburg gestahren sien sien wird und eine erhabene Fläche in der Hohnster Keldwartt ber Königsbuld genannt. Ben der Bogelsburg ermant ein kleiner Bach herunter; an biefen bauten sich Burschen an und nannten das so entstandene Derf, weil es an biefem Bache an biefen Bache. Beisbananns hof sie netwa 50 häufern des Dorfes das erste gewesen, welches bier gebaut wurde.
- 2. Als Kaifer heinrich einst auf ber Bogeloburg mit Bogestellen eifrig beichäftigt war, wurde er abgerusen. Da sagte er: nur noch einen Finken! (will ich sangen) und blieb so lange, bis er ben einen Finken auch gefangen batte. Davon hat er ben Beinamen ber Antler erhalten. In bem von ber Bogeloburg

herabfliesenden Bache find bes Raifers Bogel getrantt; baher ift ber Bach und bas Dorf Bogelbed (Vogel-beke) genannt worben.

- 3. Der alte Ruhhirt Wesser Wogelbeat hütete eines Tages seine Herber am Ause ber Bogesbung. Alls es Mittag wurde, wollte er Ruhe halten und fireckte sich der Kunge nach auf dem Boden hin; unter den Kops seine er sich seinen beten Hohen hin; unter den Kops seine er sich seinen betten sich einen betten sich er im Kops seine Kussen gesagen hatte, kam ein kleines weißes Mannchen von der Bogelsburg herab, gerade auf ihn zu, und beige etwad wie ein Balt Papier neben ihm hin. Der Hit es schieden siehen der einer Aufle der aufrichtete, war das Mannchen schon wieder verschwunden. Dhue es genaue zu beschen, sieckte er das Papieren Kapier, weckhofe wosch siene Finger lang war, in seine Tassel. Als er Absends nach Hause gesommen war, wolkte er das Papiere Ause der Easige nehmen und genauer beseine, statt des Papieres gag er aber eine Tange Gobb heraus.
- 4. Bier Dufifanten gehn von Ablohaufen über bie Bo: geloburg nach Ginbed, um bafelbft ju muficiren. Alle fie auf ber Bogeleburg find, macht einer von ihnen ben Borichlag bein Raifer Beinrich bem Bogelfteller ju Ghren ein Stud ju frielen. Gie thun bieß. 206 fie fertig find, tommt mit einem Dale eine weiße Junafran, halt ihnen einen Teller bin, worauf weiße Rnochen liegen und forbert jeben auf einen bavon ju nehmen. Gie find fehr besturgt, fo baß fie fein Bort fprechen, aber ein jeber nimmt einen ber Rnochen; weil fie jeboch bie Rnochen fur vollig werthlos halten, fo laffen brei von ihnen ihren Rnochen ftill am Leibe herunter fallen, und nur einer ftedt ihn in bie Tafche. Ale fie eine Strede weit gegangen fint, will biefer feis nen Knochen orbentlich befehen, greift in bie Tafche und holt ftatt beffelben eine Stange Golb hervor. Run fehren bie anberen au ber Stelle gurud, wo fie ihre Knochen hatten fallen laffen, finden aber nichte.
- 5. Mus der Bogeleburg hören spät am Abend mehrere Manner aus Bogelbed etwos auf einem Baume wie ein Kind schreien, dech sehn einichte. Die Seitnme war erst sein, wurde de jedesmal vor ihnen zurück, annd des Geschreit ließ sich wieder von einem andren Baume her vernechmen. Es gelang ihnen die Seille, "wo es sah," zu umschließen; wollten sie aber dann gerade darauf los-

gehen, so wich es wieder gurudt. Sie ftanden nun von ihren fruchtlofen Bemühungen ab und wollten nach bem Dorfe gurud gehn; aber sie waren jeht unvermögend sich von der Bogeleburg berabgufinden, und erst am Morgen gwischen zwei und brei Uhr gelang es ihnen endlich wieder berabgufindmen.

## 11.

# Die Belbenburg.

- 1. In ber alten Rapelle auf ber Belbenburg befinbet fich ein im Boben ftehendes holgernes Rreug. Ginft wollten zwei Manner aus Calgberhelben, weil es Binter mar und fie Solgmangel hatten, Diefes Rreug bei Racht megholen. Gie aingen alfo um 12 Uhr bin, und ruttelten baran mit aller Dacht, um es fo aus ber Erbe ju gieben. Das Rreug aber ftand unbeweglich feft. Da fie es nun nicht losmachen tonnten, fo ftanben fie enb= lich von bem Berfuche ab und faben fich nach anderem Solge um, welches fie mitnehmen fonnten; und wirflich faben fie in einer Ede mehrere Stangen liegen. Der eine ber Danner nahm nun eine Stange und wollte fie gerbrechen. Ale er aber bie Stange por bas Anie legte und fie ichon burchbrechen wollte, ba rief es breimal au! aus berfelben heraus. Rafch marf er bie Stange bin, und beibe floben Sale uber Ropf aus ber Ravelle. Bie fie fo uber ben Burghof liefen und fich einmal umichauten, faben fie mehrere weiße Bestalten hinter fich herfommen, welche ihnen mit bem erhobenen Beigefinger brobend guriefen: webe euch, webe euch ! Die weißen Weftalten verfolgten bie beiben fo lauge mit biefem Ruf, bis fie burch ben Burggraben bindurch maren. Darauf verichwanden fie, ohne bag ben Dannern weiter etwas au Leibe geschehen mare.
- 2. Ein Mabchen aus Salzberhelben sammelte auf bem Sugel hinter bem Selbenberge Krauter jur Bertreibung ber Raupen. So oft sie sich nach ber Burg umsah, sah sie bort eine Fahne flattern und zugleich war sie, wenn sie sprechen wollte, bazu uns vermögend.

#### 12.

# Die Belagerung bes Grubenhagen.

Mis ber Landgraf von Seffen ben Bergog auf bem Gruben:

hagen belagerte, hatte fich fein Rriegevolf por bem Rotenfirchen: ichen Berge gelagert, und noch jest wird bie Stelle gezeigt, mo mabrend ber Belagerung fur ben Landgrafen gefocht murbe, und wo es viel beffer machit, ale an allen andern Orten in ber Relb: mart. Diefer Blat wird noch beute bie Landgrafentuche (Landgrawenkoke) genannt. Allmablich maren nun benen in ber Burg bie Lebensmittel ausgegangen, und ber Mangel murbe gulest fo groß, baß fie uur noch ein einziges Buchtichwein (Soge) hatten, welches fie aber nicht ichlachteten, wohl aber alle Tage mehrmals fchreien ließen, um fo bie Belagerer glauben gu machen, es mur= ben noch taglich in ber Burg Schweine geichlachtet, und es maren alfo noch reichlich Lebensmittel porbanden, und fie baburch jum Abauge au bewegen. Doch ber ganbgraf hob bie Belagerung nicht auf , und fo faben fich bie Belagerten endlich genothigt fich ju ergeben. Da bat bie Bergogin ben ganbarafen, er moge ihr gemahren mit bem frei abugieben, mas fie im Tragforbe mitneb: men fonne. Diefer gemahrte auch ihre Bitte, fie aber nahm ih= ren Gemahl in ben Tragforb und jog mit ihm ab. Die anderen mußten fich aber ergeben und fo marb bie Burg gewonnen.

### 13.

### Burg Daffel.

In ben Kellern ber Daffelichen Burg fteht noch ein golbenes Spinnrab und ein golbener Safvel.

## 14.

## Die Ericheburg.

Als bie Ericheburg gebant wurde, sollte auch ein lebendiges einschrieges Kind in dem Fundamente mit eingemauert werden, weil man glaubte, fein Beind benne eine solche Burg einnehmen. Schon war ein uengeborenes Kind hierzu ausersehen und einer Sauthsliterin übergeben, um es bis zu dem Tage, wo es ein Jahr alt werden wurde und eingemauert werden sollte, zu warten und zu pflegen. Die Sauthsliterin hatte Mitleb mit dem Kinde und

bemühte fich mit allem Fleiße besselben bis dahin sprechen gu lebren. Denn bas Kind durste, sollte andere der Zauber fraftig sein, noch nicht sprechen sienen. Mis mut der Zag gefommen war, an welchem bas Kind gerade ein Jahr alt war und einge mauert werden sollte, fragte man es: was ist weicher als ein Sammttissen? Der Mutter Schos, manwortete das Kind. Daraus word vine zweite Krage an das Kind gerichtet: "Bas dis sie sie sie fisse als Mich und donig ?" "Der Mutter Butin, war sein sie sie were kind gereitet und ward uicht eingemauert. Die Hausdallen der nahm es als ihr Kind an und erzog es.

Rach einer andern Ueberlieferung ift wirfich ein Kind im Thurme ber Erichsburg, und zwar oben im Thurme, lebendig eingemauert. Benn ber Sturmwind heult, hort man baffelbe laut wimmern.

2. Herzog Erich, der Erdauer der Erichsburg, ward unvermuthet überfallen und in der Erichsburg belagert. Als die Wergensch nich eine Verlägen von dem Kuffen, der ich nich und geschapet vor der Aufler ber die Belagerung leitete, einen Buffall und dat, doß ihr freier Abzug grwährt voerden möchte mit dem, was sie im Aragforde (kipe) foetragen sonne. Der Belagerer, welcher glaubte, sie würde is die Kospositeiten einpacken und mituchnen, gewährte ihr die diete. Da nahm bie Herzogin ihren Erich, der und zur gehalte zu angeste, der ein Auch darüber und ging damit sort. Der Keind darbe die zu zugesche das gehen. Da wo jest auf Hunterstüd die Kirch eiteh, sehr sie ihn ab, der Krezog aber prach, indem er aus dem Korde sieg: jest din ich doch noch herzog Erich! An der Kirch in Hunterbuld, die er später an der Ersclie erbaute, wo er aus dem Aragsorde gestigen war, ist ein Vederstages war, ist

#### 15

# Die Somburg und die Burg Cberftein.

1. Der Ritter auf ber homburg hatte mit bem Befiger ber benachbarten Burg Gberftein in beftanbiger Fehbe und Feindichaft gelebt. Einft ward bem erftern ein Cobn geboren; ba beisibls er in feiner Freude auch feinen Bruder zu der Zaufe einzuladen und dann zugleich mit diesen das Berisdnungsfeft zu feiern. Der Gerfteiner solgte auch der an ihn ergangenen Einladung und erschien zu der Zaufe. Doch als sie in der Klostertirch des benachbarten Dorfes Auselundern vor dem Altace fanden, und der Priester eben den Segen über das Kind gesprochen hatte, erwachte plöglich in beider Herzen der alle Gesell von neuen und fieß gleichgietig gogen fie die Gehorert aus der Schole und und tiefen sie sich gegenseitig in der, Wegen diese litthat sie bie eine Tabie der Riche zugemanert. Die beiden Prieder sind in Stein gehauen noch jeht in der Kirche zu sehen. Auch besinder scholle eine Tafel mit einer Inschrift, die sich auf die Begekonfeit des gehen foll.

2. Auf Der Burg Geerstein haben in alten Zeiten hinen gewohnt. Auch ist da eine eiferne Thur mit einem großen Echloffe, aus welcher eine weiße Juugfrau, mit einem Schluffels bunde au ber Seite, bervorfommt.

### 16.

# Die Erbauung ber Burg Greene.

Als die Burg Greene erbaut werben follte, ward in bem Gutbamente ein fleines Kind ledendig eingemauert. Nach sieden (oder neun) Zagen öffnete man bas Gewölbe, worin bas Kind eingemanet war, noch einmal, um zu sehen, ob es noch lebe, und siebe, es lebte noch und lächelte die Leute freundlich an (grenneke). Bon bem Lächeln (grenneken) bes Kindes hat num bie Burg den Annen Greene erbalten.

# 17.

# Die Berftorung ber Burg bei Poblbe.

Auf einem Berge in der Rabe bes Dorfes Pohlbe ftand vor vielen Jahren an der Stelle, wo noch jest ber sog. Burggraben ift, eine seste Burg, worin ein reicher Kuft wohnte. Diese lebte mit seinen Rachsaren flets im Kriege. Ginft wurde ber Pohlber von ihnen in einer Schlacht bestiegt und mußte sich auf seine Burg flicken. Doch die Feinde versolgten ihn auch babin umb belagerten ihn so lange, bie er mit ben Seinigen nichts mehr zu leben hatte. Die Belagerten waren tapfere Leute und wollten sich bech nicht ergeben. Aber ber Thoewächter harte eine schleche Frau, bie sich mit Gelt bestehen ließe und des Thee öffinete. So samen die Feinde in die Burg, hieben die Menschen nieder und zerstörten alles. Als nun der Burghere tödlich verwundet im Eersten sag, praach er: er wolle, kaß berienige, welcher das Thor geöffiner hätze, an dem Jahrestage seines Zedes auf dem Schosphape spüten müßte. Und da hat es sich denn gesunden, das eine Schosphape spitchen müßte. Ind da hat es sich denn gesehn na sie der de Bedes Thoewährere Frau genoeien ist; denn diegeht nun alle Jahre in der Macht, in welcher die Burg zerstört wurde, da spitchen und den in Bund Schliffel in der Sanne.

# 18.

# Burg und Fleden Abelebfen.

Gin Fraulein Ramens Abelheid mar Soffraulein ber Bemablin Beinriche bee Bogelftellere und bei bem Ronige febr beliebt. Gie war mit einem Ritter Dietmar verlobt, und ale bie Sochzeit bevorftant, verfprach ihr ber Ronig fo viel gant als Brautgabe in ichenfen, wie fie in einem Tage umreiten fonne. Der Ronig verweilte aber gerabe auf feiner Burg bei Gottingen (Burg Grong). Abelbeib umritt nun in einem Tage ein großes Stud Land und gewann biefes fo jum Gigenthum. Dietmar und Abelheib erbauten fich bann nach ihrer Bermablung, etwa eine Stunde von bem jegigen Schloffe, eine Burg, welche fie Abelbeibehufen nannten, woraus ber Rame Abelebfen geworben ift. Spaterbin, jur Beit bes ichmargen Tobes, wurde bie alte Burg von ihren Bewohnern verlaffen und bas hente noch beftehenbe Schloß gebaut. Huch bie Bewohner ber Ortichaft, welche am guge ber alten Burg entstauben war, baten um bie Erlaubniß fich am Suge ber neuen Burg angubauen und erhielten fie. Go entitand ber Aleden Abelebien.

### 19.

# Die Entftehung bes Dorfes Gvershaufen.

In ber Schwulme, einem Bache, ber bei Lippolbeberge in

In ber alten Kirche an ber Schwulme hat, als fie noch unverschrt fland, eine filbeene Glode gehangen. 218 bie Kirche geribet wurde, ift fie in bie Erke verlunten und bien noch in ber Nacht auf ben ersten Mai aus ber Tiefe herauf. 31 verschiedenen Zeiten haben Menschen nach biefer Glode gegraben, aber sie nicht aefunden.

-

### 20.

# Woher Parenfen ben Ramen hat.

Un ber Stelle bes jehigen Dorfes Parenfen haben ehemals nur wenige Saufer geftanben. Die Bewohner berfelben mußten ben Befiber ber Bleffe allightlich ein Baar hofen als Bins geben, wovon ber Ort ben Namen Parenfen erhielt.

# 21.

# Die Erbauung von Sodelheim.

Bor Södelheim hat ein Dorf Namens Allsichden gestwan, - ber Richhof bes Dorfes fit noch sichten. - Die Bewohner biefes Dorfes haben sich im Kriege gegen die Feinde siehe Tangesen!! harmacing vertychigt und sich nicht ergeben wollen, worauf es den biefen angestedt ist. Da fadern bie Baut-

ern des abgebrannten Dorfes gesagt: "Nå låtet sek öwer den höckel (= hückel) gån un Höckeln båen", and so ist Höckelseim gegründet.

### 22.

### Bober bas Dorf Ralefelb ben Ramen bat.

Ralefeld ist erst nach dem dreissjässchigen Kriege erbaut. Kriiber lag beim Schneefruge ein Dorf, das hat Haddsen gesteißen und ist verwüsset; doer, wo jest Kalefeld liegt, hat ein Mann gewohnt Namens Kahle. Da haben die Bewohner des verwüssern Dorfes gesagt: Latet ösch die Kalen int seld den. Davon hat Kalefeld feinen Kamen.

Rach einer andern lleberlieferung hat das Doef früher am weißen Maffer gelegen, da wo noch die Kirche steht und Weißen-woffer gehögin. Im verigischierigen Kriege ward es niebergebrantt, da beschloffen die Einwehner nach dem Beispiele des Schmiedes, Ramens Kable, hinaus ind Feld zu dauen. Bon diesen Schmiede erhielt unn auch das Doef den Namen Aalsteld.

### 23.

# Die Stadt Gigbed.

- 1. Wenn man im Alterthum eine Ctadt baute, ward jebes Mal ein fleines Kind lebendig mit eingemauret. So geischaft es auch bei Einbed. Alls ber Bau ber Stadt vollenbet
  war, wurde ein anderthalbjähriges Kind mit eingemauert; man
  legte dasselbe zu bem Ende in eine Kiste und gad ihm noch einen Jwiebad mit. Da sagte das Kind: nur einen Bad! Davon
  erhilet die neu erbaute Stadt den Namen Einbed.
- 2. Ale die Einbeeder ben Thurm auf der Rieswört bauten, hatte gerade ein Mann "fein Leben verschuldet.» Das Eech wurde auf Eebendseit in den Annen word geschent, aber er wurde auf Eebendseit in den Thurm verwiesen, um ale Wächter die Stadt und ihr Gebiet zu bewachen und die Unnäherung von Feinden und Rabern durch Zeichen zu verkindigen. Zu dem Zweede mußte er Rachte eine Laterne ausflecten. Damit er nun in dem Thur-

me Gefellichaft babe, ward ihm eine henne mit ihren gwolf Ruchlein mit in ben Thurm gegeben.

# 24.

# Die Brude bei Rupenthal.

Beim Bau ber Knwenthaler Brude im Jahre 1829 ift nach bem Bolfsglanbem auf ber einen Seite ein lieines Kind in bem Findmannte lebendig eingemauet. Das eingemauete Kinds fordert aber bis bahin, wo es verhungert ift, sein Opfer. Ginige Einnden nach der Einmauerung fürzte num, so wird weier ergählt, auf der Seite, wo bad Kinds eingemauert war, ein Seich oder Balfen herunter; er siel einem alten Manne, der daglichf arbeitete, auf dem Kopf und erfoflug ihn. Dieß war das Opfer, welches dem Rinds fallen mußte.

Rach andern foll in bem Sundamente eine Flasche mit Bein eingemauert fein.

### 25.

# Bober bas Dorf Andershaufen feinen Ramen bat.

In Auventhal lebten zwei Brüber, die fich burchaus nicht mit einander vertragen konnten. Da sagte ber eine zum andern, sie will ich weggeben und mit ein ander Haus bauen. Er gog weg nud benannte ben Ort, wo er sich andaute, Anderschaufen.

# 26

# Die Bilbesheimer Jungfer.

Auf ben Stadtmappen und ben hilbesheimischen Fahnen, fteht bie hilbesheimische Jungfer mit einem Rrange in ber Sand.

So lange bie Feinde ber festen Stadt fich vergeblich an ben ftarten Ballen und Mauern bie Bahne ausbiffen, trug bie Jungfer ibren Kraug folg auf bem Kopfe; als aber bie Stadt einft in Keindes Hand fiel, ba fiel auch ber Jungfer ber Kranz von bem Ropfe in die Hand. — Die hilbesheimische Jungfer hat aber wirtlich einmal vor ur : uralten Zeiten gelebt. Gie war ein fehr rei-des und schones Gbelfraulein, welches bie Fürften und Grafen in ber Umgegend gar ju gern jur Frau gehabt hatten. Die fcone hitbesheimerin murbe aber nicht burch bie Bracht und ben Beichthum ber hohen Serrichaften gelodt, sonbern verlobte fich beimlich mit einem iconen indenen und braven jungen Ritter, ber bei heimitich mit einem schöenen und beaven jungen Ritter, der bei einem der Fichten, weiche die Lungfer gern hoben wollten, in Dienften stand. Da hätte co nun dem Ritter schilimm gehn tonneu, wenn der Kirft gemerkt hätte, daß sien Dienftumann der Aufgeft lieber war, als er. Darum mussten die Liebenden ihre Zugfammenfünste ganz heimlich in dem großen, dunkeln sisteechen iver Walde halten, der damals noch die dicht an die Stadt gieng. Eines Taget ging das Fräulein wieder in den Wald und fuchte die große Linde auf, unter welcher ihr Brautigam tagikassich jund auf sie vartet. Doch der Wensch dert und Gott lent! Seie war nech nicht bei erm Valume angesommen, als es berdersche fcmarg beraufzog und ein Sturmwetter los brach ale ob ber bofe Beind fein Wefen triebe. Als nun bie halb gu Tobe geang-ftigte und burchnafte Jungfer endlich bei bem Baume antam, ba pingte und durchpäßigte andigter endlich bei dem Baume anfam, die giegie ihr ein beller Bilis sienen Mitter, wie er falt umb lebloß auf dem geimen, seuchten Woosse lag, — ein Bilis hatte ihn getroffen. — Num schelle sich einer dem Schwez der Jungfer vor! Sei verinte und schele sich einer dem Schwez der Jungfer vor! Sei verinte und scheie, gerraufte sie sichnes Saar und tief wie unssinig summer sort in dem derfen Wald binein. Einem gan-am Sam woche sie dem mehregelaufen siehn, abs sie ermattet unter einem wilden Rosenbusche niedersant und einschiefe. Da erschien ift im Busche die heilige Mutter Gottes, die Rosen eings umber wurden eben so viele fleine Engelstöpfigen und sahen aus ihren hellen Augen so lieblich und tröftlich auf die Schmerzens-Jungfrau, dog es ihr ifef in das wande Hers dern drang und fie himmlischen Troftes voll erwachte. Gestärt juchte sie nun ben Rückreg nach der Baterstadt; aber da war fein Weg zu schen, teine menschliche Stimme zu hören, nur das Gestul ber Baren und Wölfe antmortete guf ihre Rlagen. "Berlag mich nicht beilige Dutter Got=

tes in biefer Both, rief bie tobmübe Jungfer, -ich will auch all' mein Gnt und Leben Gott geleben! Raum hatte fie biefes Gestlibbe gethon, als fie in weiter Kenne eine Glode hotete, bie rief ihr zu: "Rehre wieber! Rehre wieber! Kehre wieber! Da lief bie Inngfer Gott bankend ben beiligen Tonen entgegen und je weiter fie voerwärts gieng, besto beutlicher hörte sie bie Glode, bis sie aus bem bunteln Walbe kam und bie schonen Kelber und Garten ber Elabt zu ihren guspen. Da war es gerabe acht libr Abends; bech bas Kraulein mochte mehrere Tage im Walbe umpergelaufen sein.

Die fo munberbar gerettete Jungfer hielt nun punftlich, mas fie gelobt batte. Gie beichenfte Rirchen und Rlofter reich: lich; por Allem aber bedachte fie ihre liebe Baterftabt und ichenfte ben Burgern ben gangen Silbesbeimer Balb, ber ihnen, obwohl burch bie viele Rubung jest auf einige malbige Sugel gu= fammengeschrumpft, noch beute unentgeltlich Sols fur ben Winter liefert. Der Reftungethurm . auf bem bie rettenbe Abenbalode bing, bieg feithem und bis auf ben beutigen Tag ber "Rebre wieber." Die Glode felbit aber marb gemeiht und in bem Et. Lamberti Rirchthurm aufgebangt. Damit nun bie Glode funftig auch andern verirrten Banbrern recht von Rusen fein fonnte, fo machte es bie verftanbige Jungfer feft, bag fie in ben furgen Tagen von Dichaelis bis Dftern eine gange Stunde und gmar Abende von 8 bie 9 gelautet werben follte. Much machte fie ein Bermachtuiß, aus welchem bem Lauter jahrlich ein Coul und ein Thaler bezahlt wird; und fo ift es geblieben bis auf ben heutigen Tag. - 3ch mochte auch bem Dagiftrat nicht ra= then, bag er etwas baran anberte; wir haben es erlebt, wie bie Jungfer auf ihr Recht balt. Mie por nun balb 50 3abren bie fremben Bolfer in's Stift tamen, Die Rlofter aufhoben und nichts achteten, wenn es auch viele bunbert Sabre bestanden batte, ba befahl ber Ronig Sieronymus, bag bie "Jungfern Blode" nicht mehr gelautet werben follte, und fie warb mehrere Sabre nicht geläutet. Bas aber ber arme Lauter und ber Thurmer nun ju leiben hatten, fummerte bie Berren menig. man fich nemlich fo groblich gegen bie Bermachtniffe ber guten Jungfer verfundigt hatte, bachte fie, ich will Guch boch einmal geigen, mas es beißt an Teftamenten berumguflugeln. - 2Ber bamale amifchen 8 und 9 nichte bei ber Lamberti : Rirche au thun

Auch noch eine andere gang filberne Glode foll die Jungfer gum Andenfen an ihre Bettung haben gießen laffen, die hing in der Michaelistiche. Alls nun 1803 der Recusse in E Stift fam, hat er gedacht, die Glode fannst du gebrauchen, ließ sie berunternehmen und "Sitesellen fein Varaus fissagen. Aber die Stiefelfnechte haben den Breußen fein Glad gedracht, sie gingen alle in der Schlach bei Jana verloren.

So viel ist gewis, die Jungfer hat ihre Baterstadt noch immer recht lieb, und wenn einmal, was Gott verhüte, der Feind fommt um die Saldt befeihet, so stellt sich die Jungfer auf dem "Rehrwicher "Ball" und sangt die Augein in ihrer Schütze aus. So hat sie es im dereigiglädigen Kriege gemacht, sont wader weder Stumpf noch Sielt von der Stadt geblieben.

# 27.

# Die Bremfer Rirche.

Wenn man von Abeleben aus über den Schäferberg geht, trifft man auf bie fog. Bemfer Kirche, eine im Thate liegende unbedeutenbe Ruine. Ein Raun in Offensen foll noch den Schliffel zu der Kirche aufdemahren. Die Bewohner des Dorfes Bremte, wogu biefe Kirche gehörte, sollen ausgewandert sein und der Dorf Brentle sinter Gbtingen gegründet haben.

<sup>&</sup>quot;) Go nannte bas Bolf eine bamale gangige fleine prenfifche Gilberminge.

#### 28.

# Das Beiligthum bei Abelebfen.

Ein Ritter Bodo von Meletofen nahm an einem Kreugauge zheil. Er gelobte, wenn er die Seinigen gejund wieder fabe, ein Heilighum gegen Suben zu fiifen. Nach deri Jahren fommt er zurück, finder die Seinigen gejund und fiffet nun eine Appelle, das fog. Hilfglymu an der Erkafe von Welebessen und llelar, wovon gegemvärtig nur noch einiges Gemälerz zu sehen fin. Diese Heiligthum ward von dem Bischofe Theuberich von Naterborn eingeweist. Bald wurde basselbe zu einem Ballfahrtsorte, und mit der Zeit bildere fich badei ein Martt. Nach Germ von Meletofen, um daburch den Fieden Abeleben zu eine hen, nach Abeleben verlegt. Auf diese Werse dar Welebsen sie ben, nach Abeleben verlegt.

### 29.

## Die Rirche in Frebelelob.

Gin Ritter hatte Die Braut eines anderen Rittere verführt. Diefer wollte fich bafur rachen, verheerte alfo bie Befitungen bee Berführere und verwuftete ben gangen Colling auf bas fürchter: lichite; felbit eine Rirche brannte er nieber. Bur Strafe baffir ward ihm von ber Beiftlichfeit auferlegt, eine Rirche, gang wie ein Menich gestaltet, ju erbauen. Der Ritter berief von allen Orten ber bie Baumeifter , um ibm eine folche Rirche ju bauen , aber feiner von allen wufte ihm einen Grundrif ju ber Rirche ju liefern. Bie nun ber Ritter megen biefes Rirchenbaues in ber groffen Roth mar und fich burchaus nicht ju helfen mufte, fiel bei bei= terem Simmel am erften Pfingfitage an ber Stelle, mo jest bie Frebeleloher Rirche ficht, ein Schnee vom Simmel, gerabe wie ein Menich gestaltet, aber von ber Große einer Rirche. Rur biefe eine Stelle mar mit Schnee bebedt, ringeum mar feine Spur von Schnee ju feben. Der gefallene Schnee hatte ben Ropf, ben Leib und bie beiben Arme eines Menichen beutlich vorgezeichnet, und fomit mar bem Ritter ber Grundrif ber Rirche unverfennbar gegeben. Run faumte er auch nicht langer und baute an biefer Stelle Die Fredelsloher Kirche, Die genau wie ein Menich gestaltet ift. Nachdem er bann die Kirche gebaut hatte, ging er in ein Kloster und wurde Monch.

30. . . , . ,

## Die Leifenrober Rirche.

Etwa eine halbe Stunde von Enberehaufen hat fruber ein Dorf gelegen, Ramene Leifenrobe, welches im Bijahrigen Rriege völlig gerftort ift. In ber Etelle Diefes Dorfes ift fest Balb gewachien, boch fieht man noch beutlich bie Abtheilung ber Felber; nur bie Ruine ber Rirche ift von bem Dorfe noch vorhanden. Ginft will ein Bauer aus Subershaufen fich ein nenes Saus bauen, und hat auch icon bas Bolgmert aufgerichtet, Die Banbe ausgefüllt und bas Dach mit Stroh gebedt; nur bas Funbament fehlte noch. Um nun ju biefem auf billige Beife ju gelangen, befchließt er nach bem Leifenberge gu fahren, worauf bas Funbament ber Leifenrober Rirche fteht und von bort bie nothigen Steine ju holen, und gmar bie ichonen behauenen Quaberfteine, worans ber Altar gebaut ift. Ale er bafelbft angefommen ift, fpannt er feine Bferbe ab, bringt bicfelben auf einen iconen grunen Beis beplat in ber Rahe, und macht fich bann mit feinen Gerathichaf: ten baran ben Altar abgubrechen. Doch faum bat er mit feinem Brecheifen ben erften Stein aufgehoben, fo entfteht ein fo furcht: bares Geraufch, ale wenn bie gangen Mauern ber Rirche gufam: menfturgten. Entfest baruber fpringt er gurud, lauft nach ber Thur und ergreift bie Flucht. Ale er aber einmal um fich fchaut, erblidt er eine furchtbare riefige Weftalt auf einem weißen Pferbe und mit einer großen Streitart bewaffnet. In feiner Angft fturgt er bin ju einem feiner Pferbe, wirft fich barauf und jagt bavon, feinem etwa eine halbe Stunde entfernten Saufe ju. Dicht por feinem Saufe fturgt bas Pferd ericopft gufammen, er felbft aber, von ber Beftalt noch immer verfolgt, entflieht gludlich ine Saus und ichlagt bie jum Glud mit einem Rreuge bezeichnete Thur feft hinter fich gu. Gein Berfolger, burch bie geheiligte Thur an ber weiteren Berfolgung gehindert, fchlagt mit feiner Streitart über ber Thur in bie Band und verichwindet bann wieder. In ber Wand aber mar burch ben Sieb mit ber Streitart eine

Deffnung entstanben, bie man, fo oft man es auch versucht hat, niemals wieber hat schließen tonnen.

### 31.

# Die Steinfirche bei Scharzfelb.

Dberhalb bee Dorfes Scharzfelb befinbet fich an ber Geite bes Berges eine Soble, Die fogengnute Steinfirche. Die Spuren ber einwirfenben Menfchenhand treten barin mehrfach hervor, na= mentlich find bie Rangel und ber Altar noch beutlich ju ertennen. Es foll auch ehemale eine Glode in ber Rirche gehangen haben, und gwar biefelbe, bie jest in bem Thurme ber Schargfelber Rirche bangt. In biefer Stelle butete por Beiten ber Sirt bes Dorfes gern bie Ruhe, und mabrent biefe ruhig graften, arbeitete er nur mit einem bolgernen Deifel und einem bolgernen Sammer emfig baran, bie Soble in eine Rirche ju verwandeln. Dbmobl er nun, um unausgefest an ber Rirche arbeiten ju tonnen, bie Rube immer bieber trieb, fo gebieben biefe boch prachtig und maren im beften Stanbe. Er hatte aber Reinbe, und biefe ftellten ben Bauern por, wie bas Bieh nothwendig mager werben muffe, wenn es immer an berfelben Stelle weibe; ber Sirt muffe es tiefer in ben Balb hinein treiben. Die Bauern borten auf biefe Reben und befahlen bem Sirten, ber fich vergebene auf bas gute Musfehen feiner Ruhe berief, Die Beerbe tiefer in ben Balb binein ju treiben. Diefer mufte geborden und trieb nun bie Rube tiefer in ben Balb, aber bon biefer Beit an nahmen fie ab und gaben ftatt Dilch nichts ale Blut; bies bauerte fo lange fort, bis bem Sirten wieber erlaubt murbe bie Rube wie fruber bei ber Soble weiben ju laffen. Da murben bie Thiere wieber fraftig und gaben reichlich Dild; ber Sirt aber tonnte nun ungebinbert bie Rirche vollenben.

## 32.

## Das Catharinenlauten in Munben.

Bom Rlofter Silwartshaufen aus hatte fich eine herzogliche Bringeffin nach bem Reinhartswalbe auf Die Jaab begeben. Sie

verirte sich doct, und schon war der Abend angebrochen und sie hatte alle hoffmung aufgegeben noch an diesem Tage aus dem Balde wieder berandsyllemmen, als sie von Minden herüber Mbends 9 Uhr läuten hörte. Sie folgte nun dem Schalle und sam so in der Rabe heraus. Aus Jamberie brechtet sie dann der Kriche St. Blafi eine Glode mit der Bestimmung, daß vom Catharinentage (25. Ros.) an, vier Wochen sindhop diese Glode Abends 9 Uhr eine Viertelstunde nich der glattet würde. Diese geschieht noch jest und dennte lang gestautet würde. Diese geschieht noch jest und den Knieder erhält daßie vom Ante Minden ein setzes Schwein.

### 33.

## Das Giebenlauten in Göttingen.

30 Göttingen beftand früher das fogenannte Siebenlauten, eeit einer Reihe von Jahren ift es aber abgeichafft. Es wurde namilich während des Winters an jedem Abend um 7 Uhr mit einer Glock auf dem Thurme der Johannisstrehg gestautet. Dief Glock spikter davon der Aburme der Ischamnisstrehglock. Der Lieptung diefer Sitte wird so erzählt: Eine abeliche Dame hatte sich im Walde veriret und war unvermögend wieder auf dem techtingen her iber die Glocken sieden sich eine Glocken sieden sich eine Glocken sieden sich das von Götlingen her über die Glocken sieden sich das ein Gettingen her über die Glocken sieden sich das von Götlingen her über die Glocken sieden sieden sie Glocken sieden sied von der der Richtung des Schalles und kam so glusstiehe das bestingen. Jum Dant dafür vermachte sie der Johannisblirche eine Summe Gelode mit der Bestimmung, daß destir an den frugen Tagen Abends um sieden Uhr mit einer Glock gestäutet würde.

# 34.

# St. Mleganber.

In ber Minsperliche zu Einbed ift ein Standbild bes heitigen Alterander. Nach bem Bollsglauben hat er in der Appelle ein Bett, welches ihm die Magd bes Küstere tiglich machen muß. Am andern Worgen sinder sich ein Einbeute darin, als wenn das Standbild darin gelegen hätte, und für das Madhen liegen immer 2 Gyr. (nach andern 6 Gyr.) da. Mach! sie aber bas Bett erft am Abend, fo wird fie mit Ohrfeigen empfangen.

## 35.

# Der große liebe Gott in ber St. Gobehardi Rirche ju Silbesheim.

Der große sliebe Gotte.", der unter der Ergel in der Goebardi Kirche bangt, ist so groß wie ein Riese. Reiner weiß,
wo er gemacht ist, denn er ist einmal dei einer großen Ueberichwennung auf der Innerste bergeschwommen. Alle er aber beim
Gobechardis. klosefer angeschwommen war, berhet er sich immer auf
dem Rasser berum und wollte nicht weiter schwimmen. Da sichte man ihn auf und brachte ibn in die Kirche. — Schon viele
miden und aus der Ritche einer Ritche gehangen, als die Ronussessa
fannen und aus der Ritche ein Humagazin machten. Dabei war
ihnen der große liebe Gott im Wege. Schon machten sie ihn daran ihn von der Ausdu zu reißen, aber sam machten sie ihn angerichtet, als er beradssel und weit von den gottlosen Krangssen erschlug. Seitbem hat man ibn wieder ansgehängt und fünstig wird voohl icher seine Hann ibn wieder ansgehängt und fünstig wird voohl icher seine Hann ibn wieder ansgehängt und fünstig wird voohl icher seine Hann abn der den gestellen. —

### 36.

# Die fatholifden Pferbe.

Als man vor nichteren Jahren die Bernwardsfeule auf bem Domhofe zu Silbedseim aufrichten wollte, ließ man zureft vier intherische Pferte (die einem Eutherance gehöten) sommen, welch sie forzichen sollten. Aber dies sonnten sie nicht von der Setle beingen, so sehr man sie auch antried. Als nun die Lette saben, daß sie mit diesen Pferten nichts ausstichten würden, holten sie zwei satholische Pferte berbei. Diese siehtliche Warte bena auch augenbillstich von Berten Alas.

<sup>\*)</sup> Go pflegt bas Bolf ein Erneifer gu nennen.

### 37.

# Rampf gwifchen Tobten.

Bwifchen Sollenftedt und Sociafiefein auf bem Gelbe haben fich einst die Cinbeder und bie Nordbeimer eine Schlacht gefliefert. Die Erfchlagenen, Einbeder und Nordbeimer, find in ein gemeinschaftliches Gead geworfen. Ber felicht im Tobe fonnen fie fich nicht vertragen und woellen nicht einmal in bemfelsen Grode liegen, so baß die einen bie anderen daraus vertreiben möchten. Daher fleigen sie alle Jahre in der Nacht nach dem Zage der Schlacht wieber aus dem Grode und kännfen bier mit einauber.

### 38.

### Die Geifter bei Zadmanne Graben.

Bei Sadmanns Graben — so beigt eine Stelle in ber Einberde Seldmarf — ist in alten Zeiten, man meint im breißigighrigen Kriege, von ben Ginbedern eine Schlacht geliefert, in ber sehr viele Würger erschlagen wurden. In ber Nacht, welche auf ben Zahrecktag ber Schlacht folgt, gehn bier noch bie Geffer der erschlacht folgt, gehn bier noch bie Geffer der erschlacht folgt, gehn bier noch bie Geffer der erschlagenen Einbeder um. Wer in biefer Nacht da vorbei fonnnt, den begleiten sie eine Zeitlang und ergählen ihm, auf welche Wette fe ibren Tob gefunden haben.

# 39.

# Das Sundefeld bei Olbendorf.

Bei dem Dorfe Oldendorf (neben dem Flecken Markoldenver) etwa einen Bidsfenischuß von der Benchmüßle liegt das sogengannte Hundersch Ummerfeld, Sier ist vor alten Zieten (man meint im dreißigiährigen Ariege) eine Schlacht geliefert, worin es heiß her ging und auf beiden Seiten viele Leute sielen. Das Blutdad soll so groß gewesen seinen das Blut wie ein starker Bach an der Scheuer des Dassieschung der Anmyses wurden die unter floß. Rach Beendigung des Kampses wurden die Geallenen hier auch begaden; aber die Hunde sind gesommen, baben die Leichen wieder ausgeschart und die Gebeine überall umhergegerrt. Davon hat bas Felb ben Ramen Sundefelb er-

An beier Schlacht hatten auch zwei Beiber Theil genomen. Einer von ihnen war schwer verwundet, lag am Boben und sonnte nicht ferben. Alls nun zufallig sein Bruber vorbei fam, bat ber Berwundete sichentlich, er möhte boch seinen Qualen ein Eine machen und ibn ersosielen. Doch biefer sonnte das nicht über sich gewinnen und eilte weiter. Endlich erbarmte sich ein anderer vorüber sommender Soldat bes Berwundeten und sichhof ihn vollende tod.

## 40.

### Die Berftorung bon Ceberen.

Im breißiglabrigen Kriege hatten bie Katholischen ben Ganberöhiemern eine Menge Mindvich vergenommen und trichen obnichte über Geberen weg. Die Seberre haben barauf ben Feinben bas Bieh wieder abgenommen und ben Ganberöheimern gurut greben. Darüber erbost find die Feinde am anderen Zage mit verstärter Wacht im Seberen eingerückt, paben bas Dorf geplündert und angestedt, so bag es bis auf zwei haufer niederbrannte. Der Schutt, weicher sich überall in den Garten bes Dorfes findet, giebt uoch jett Zeugnis von dem Branten bes Dorfes findet, giebt uoch giet Zeugnis von dem Branten

## 41.

# Der verichworene Berg.

Brifchen Dransfeld und Ober-Scheeben liegt ber fog, verfeben gehot. Früher war ber Best biefe Begenwärtig ber Gemeinbe Ober-Scheeben gehot. Krüber war ber Best biefes Briget Brifchen ben
Dransfelbern und Ober-Scheebenern freitig, bis biefer Streit
auf folgende Beife zu Gunften ber Scheebener geschlichtet ward.
Da bie Entischeung nur burd einen Eil geschoener freibunat
in sin Scheebener Bauer Erbe aus ber Scheebener freibunat
in feine Schule und zog biefe wieber an bie Bufge; bann ging
er hin nach bem freitigen Berge und schwur hier vor Zeugen,

er ftehe auf Dber : Scheebener Erbe. Go ift ber Berg an Ober: Scheeben gefommen und bat bavon feinen Ramen erhalten.

### 42.

## Der Göttinger Walb.

Die Baater ergablen, ber Gottinger Balb habe urfprunglich bis an ben Tweschweg ihnen gehort und fei erft auf folgenbe Beife an Die Gottinger gefommen. Die Bagfer batten fich um ben Balb wenig befummert, und fo war es jugegangen, baß Die Gottinger fich einen Theil beffelben anmaßten. Darüber entftand nun ein Broges gwifchen beiben. Da nun Riemand bie Grenge genau ju bestimmen vermochte , trat ein alter Sirt aus Serberhausen auf und sagte, er wiffe fie genau anzugeben; benn er habe in bem Balbe viele Jahre laug bas Bieh gehutet. Darauf mufte er fich ju einem Gottinger Rathoberen in ben 2Bagen feben, und biefer fuhr mit ihm an Drt und Stelle. Der Birt aber bachte, etwas muften bie Baafer boch wohl behalten, und ging bann fo bicht an bem gelbe bin, bag uur ber fchmale Streifen Balbes Reu : Baate gegenüber, welcher ber Streitforft heißt, liegen blieb und ben Waafern jugesprochen murbe. 216 bie Baafer nun faben, wie er fo bie Grengen abging und faft ben gangen Balb ben Gottingern gumanbte, riefen fie ibm laut ju, fie wollten, bag er Sale und Beine brache. Der Bunich ging auch fchnell in Erfullung; benn ale ber Birt wieber in ben Bagen fteigen wollte, fiel er und brach bae Benid.

### 43.

# Die Befignahme von Radolfshaufen.

Alls der lette herr von Andolsshaufen gestochen war, wollte fein Bruder auf der Alless die Erbichaft alsbald in Werk in kenn war fisch auf ein Pferd und eilte bin nach Rabolishausen. Doch der Administrator des Berstochenen, Namens Aumann, der dies verwartet hatte, deracht die Leckse ist Erfest in Erfest in des Freifer in de has sie eine Appse hinausschauter, gab ihr eine Pfeise in die Hand feiner und blied den Dampf aus seiner

Pfeise neben ben Ohren ber Leiche bin. Als nun ber Bruber von ber Plesse anfam und ind Thoe eineitt, sach er sogleich seinen Beuder im Femster liegen. Er glaubte baher, biefer lebe noch, sprach; zuräd Juchs, es ist noch zu früh, und eite weiber sert. Unterhessen abste aber Aumann ichne einem Boten nach Hannover geschiett, und so wurde Radolfshausen sir Kannover in Beiss genommen. Jur Beidonung bafür erhielt Rumann bas sog. Aumannsse bolg bei Bossphausen.

### 44

## Die Relbmart von Roishaufen.

Die Bewohner bes im breißigjahrigen Reige gerfierten Dorfes Roisdasen wanden fich nach ber Zerfterung- ihres Dorfed nach Barensen und baten um Winfahme, wurden aber abgreiesen, Darauf wandten sie sich nach Bovenden, wo sie auch aufgernommen wurden. Auf blese Weise ist ihre etwa 500 Morgen große Kelbmarf an Bovenden gefommen.

# 45.

# Der Strahlenfamp bei Frebelsloh.

Der Strohlentamp bei Rrebelscho ift ein schorer Eichermache, for foll ursprünglich bem Riofter Ulessingbaufen gehört haben und an bad Nonnenfloster zu Fredelscho verpachtet geweien sein. Die Rachtziet war abgelaufen und bie Nonnen in Fredelscho sollten in zurüdgeben; biese aber wünschten gar sehr ihn zur behatten und baten bedhalb, man möchte ihnen ben Aump nur so lange lassen, bis bas bassenige was sie barauf san würben, Frichter trige. Darauf gingen bie Wönde in leftingshausen ein: bie Fredelsicher Nonnen saten aber Eicheln barauf, aus benen ber sichen Giechenalb gewegegungen ist, und so fist bieser Kamp an bas Klofter Ferbelstoh gesommen.

### 46.

# Die Mhleburg.

Dieß ift ber Rame eines großen Forftrevieres bei Rothentirthen, welches ber Stabt Moringen gebort. Fruber war es Gigenthum eines Mannes Admens Mhisburg. Diefer wandte fich ar et eine Erben hatte, nach fredelsch und machte den gredelschobern ben Anteag ihn bis zu seinem Zode zu unterhalten, wositir er ibnen das Holz schollten wolle. Diese wiesen aber den Woringen, die Küger waren und seinen Borschlag gurich. Darauf vondte er sich den die Bewechner von Woringen, die Küger waren und seinen Borschlag annahmen. So zog er benn nach Woringen, wo er schon nach der Lagen fact. Mus bestelligt Weise ist der Wollag and Woringen, wo weringen, deponmen.

# 47.

# Der Monnenweg bei Obagfen.

2. Auf bem Wege von Obagsen nach Edemissen hat führer ein altes haus gestanden, welches ben Bonnen zu Eindert gehorte und worin biefe oft habe Tage gestessen haber niemals auf bem gewöhnlichen Wege bahin, sondern auf einem andern, bessen Richtung durch bie berichiebenen Keldmarten das Boll noch set tennt und den Konnenweg nennt.

#### 45

# Das Benbfelb bei Ginbed.

Der Theil bes Ginbeder Solges, welcher fich linfe (norblich)

von den huberwiesen, vom hubehause bis jum Greener Wege, erstreckt, ist das sog, Bentbield. Früher war es Mertand und geborte zu der Braunschiedenissischen Domanne in Greene. Doch da es die Einbecker seit langer Zeit in Pacht gehabt hatten, so nahmen sie est endlich als ihr Eigenthum in Unspruch. Darüber entstand ein Prozes, der aber zu Gunften der herzoglich Braunsschweissischen Domanne mit dem Jusape entschen vorte, das die Einbecker nach eine Ernte von dem Lande haben sollten. Diese beschäten unn das Land mit Eichen, und die Zeit hat sie zu Gisgenthumen des Landes gemacht. So wird in Einbeck erzählt.

Nach einem Berichte aus Brunsen soll bas Benbselb, welches bort gewöhnlich bas Junkenshols genannt wirt, ursprünglich greic altern Bonnen gehört haben, bie fich in Brunsen aufheiten. Diese wollten basselbe auch ber Gemeinde Brunsen vorm man sie bafür bis zu ihrem Tode unterhalten wollte. Doch ie Bauern wollten bavon nichts wissen, weil sie boch 3001 genug hatten. Darauf gingen die beiden Ronnen nach Einbed, wo sie auch aufgenommen wurden. Dassir vermachten sie den Ginbed, wo sie auch aufgenommen wurden. Debengung, hab es, wenn es einmal abgetentet wäre, wieder an Braunschweig zurücksalten solle. Die Einbeder haben aber Eichen und gesäet, und so ist es bei Ginbeder beter aber Gicken barauf gesäet, und so ift es bei Ginbeder sollere haben aber Eichen barauf gesäet, und so ift es bei Ginbed soller abstellen sollen.

## 49.

## Der Robrbed.

Einst kamen zwei Nonnen nach Einbed und daten sie auszunehmen umd bes zu ihrem Tode zu unterhalten; dafür wollten
sie der Stadt den Zehnen im Benfer Felbe, Mintler Kelbe, im
halben Reinfer Thal u. f. w., mit einem Worte in der gangen
Feldmart bis nach Nothentlichen hin schenken. Allein die Ginbeder wiesen sie ab und he gingen sie nach Nothenstehen, um
bort ihre Bitte und ihren Untrag vorzubringen. Unterdessen hate ten sich die Einbeder die Sache nochmals überlegt und sich flug
unthholigen be Nonnen auszunchmen. Eie eiten ihnen also nach
und holten sie auch noch auf dem Wege nach Nothenstirchen ein;
jekt wollten aber die Nonnen ihrer Einstadung nicht solgen, sonber setzen ihren Weg nach dem Dorse Nothenstirken ein, bem seinen Sehn nach dem Dorse kobenstirken ert. dem ben gangen Zehnten schentten, wofür fie bis zu ihrem Tobe unterhalten wurden. Den Einbedern schentten fie aber für ihren guten Willen ben sog. Rohrbed, einen Anger, ber zwei Jahre abaemabt, im britten aber abaehutet wird.

Rach einer andern Sage hatte der Robytbed einer Ronne gehört. Diese hatte sich gegen die Gemeinde Dbagsen erboten ihr den Anger zu schenken, wenn diese sich dagegen versplichtete sie die zu ihrem Tode zu unterhalten. Da die Dbagsen versplichtete Anerbieten der Konne nicht eingingen, so wandte sich die sie nach Einbed und schenkte den Anger der Stadt, von der sie auch die zu ihrem Tode ernährt wurde.

## 50.

### Die beiben Donde.

Brei aus ihrem Rlofter in Ganberebeim vertriebene Donche tommen nach Ginbed und fuchen bei bem bortigen Rathe Buflucht und Coun; bafur ertlaren fie fich bereit ber Stadt ben in ber Stadt belegenen fog. Monchehof — jest eine Braunschweigische Domane — mit allem Zubehor abzutreten. — Dieß konnten fie, weil fie bie letten Monde ihres Rloftere maren. - Doch ber Rath weift fie mit ihrer Bitte und ihrem Unerbieten jurud. Darauf geben bie beiben burch bas Benfer Relb nach Rotenfirchen, meldes bamale noch an einer anberen Stelle, bart am Rufie bes Grubenhagens, gelegen haben foll, und machen bem bort Sof baltenben Bergoge benfelben Untrag, ben fie porber bem Ginbedfchen Rathe gemacht hatten. Aber auch von Diefem abgewiefen, machen fie fich traurig auf ben Rudweg nach Ginbed. Alt und halb verhungert, wie fie finb, muffen fie fich auf ber Salfte bes Beges im Benfer Felbe nieberfeten, um ein wenig ju raften unb bas Studden bartes Brot, welches einer von ihnen noch bei fich bat, ju vergehren. Mittlerweile hat ber Bergog fein Berfah: ren gegen fie bereut und fenbet ihnen einen reitenben Boten nach, um fie gurudauholen. Der Bote trifft fie noch an ber Stelle, wo fie fich niebergefest haben, und forbert fie auf mit ihm gu= rudgutehren, ba ber Bergog bereit fei fie aufzunehmen. Ret aber weigern fie fich beharrlich mit ibm nach Rotenfirchen gurud: aufebren, weil fie einmal abgewiefen feien, febenfen inbeffen bem herzoge aus Dantbarfeit für beit noch nachtraglich bewiefenne guten Millen ben Benfer Zehnten von 2200 Morgen und fellen barüber eine Irfnube aus. Jum Danf nun für biefe Schenfung soll ber herzog an ber Stelle, wo fein Bote die beiben Monche im Fetbe figend traf, die beiben im Pindfer Fetbe beisammen fichenden Denffeine, vom Bolfe Sunte Jeust ober Jaust genaunt, haben aufrichten laffen.

## 51.

### Die Roppelmeibe.

Der Anberebaufer Rubbirt butete einft bie Rube auf bem Muger, ber fich von Andershaufen nach Ruventhal binuntergieht. Am außerften Enbe beffelben ift ein Stud, etwa einen Morgen groß, (bi den öweren slope genannt), welches auch bie Ruventhaler ale ihr Eigenthum in Unfpruch nahmen. Dahin trieb nun auch ber Ruventhaler Birt feine Beerbe, und fo geries then bier bie beiben Sirten mit einander in Streit. Die Un= berebaufer famen ihrem Sirten ju Sulfe, um ben fremben Sirten an vertreiben, aber auch bie Ruventhaler blieben nicht gurud. Nachbem fo eine heftige Brugelei Statt gefunden hatte, entftanb über bas bezeichnete Stud zwifden beiben Dorfern ein langmie: riger Brogef, ber fo viel Gelb foftete, bag bas gange ftreitige Stud bavon batte mit Thalern bebedt merben tonnen. Enblich mar ber Brogeg fur Unberehaufen faft ichon gewonnen, ale eines Tage ein alter Sirt, ber in feiner Jugend in Ruventhal bei bem Sirten ale Sirtenjunge gebient hatte, von einem anberen Dorfe, worin er jest lebte, wieber einmal nach Ruventhal fam und ben alten Duller befuchte. Liftig fragte ibn biefer, ob er nicht in feiner Jugend manchmal beim oberen Schlupf fein Dor: genbrot gegeffen hatte, benn fo weit habe er boch bas Bieh getrieben: wenn er fich beffen entfinne und ce befchworen wolle, fo wolle er ihm einen Thaler geben. Buerft ftuste ber Sirt, bann aber fagte er, er wolle es beichworen. Darquf fragte ber Duller weiter, ob er nicht wiffe, mo ber anbere Sirtenjunge, ber ihm bamale geholfen habe, geblieben fei, auch biefer folle von ihm einen Thaler haben, wenn er baffelbe beichmore. Much biefer wurde ausfindig gemacht, und Die beiben alten Sirten beschworen 

### 52.

# Das Fahrhaus bei Lippolbeberge.

Der Landgraf von Seffen mar einft auf bem Landtage [Reiche: tage]. Sier gerieth er, ber ein reifer Dann mar, mit bem Raifer, ber noch febr fung mar, in einen Streit und marb fo sornig, bag er biefem eine Ohrfeige gab. Dafur ließ ibn ber Raifer gefangen nehmen und ju Bien in einen Thurm feben. Schon hatte er gwei Jahre in bem festen Thurme gefeffen, ba erichien por ihm im Thurme ein Mann - es war aber ber Bofe - und fragte ibn, ob er benn Luft habe ewig in bem Thurme gu fiben; wenn er ihm verfpreche in feinem ganbe bie heren nicht mehr an verfolgen und au verbrennen, fo wolle er ihn in fein gand bringen, er brauche nur ju bestimmen, wohin er wolle. Der Landgraf nahm ben Borfchlag an, verfprach bie Geren in feinem Lanbe nicht mehr zu verbren: nen und forberte, ber Boje folle ihn nach bem gahrhaufe bei Lippolbeberge bringen. Darauf flog ber Teufel mit bem ganb: grafen erft nach Caffel; ber Lanbaraf erinnerte ibn aber an fein Berfprechen ihn nach bem Fahrhaufe ju bringen, und nun bringt ber Teufel ben Lanbgrafen wirflich bin jum Kahrbaufe bei Lip= poldeberge an ber Wefer. Der Fahrmann mit Ramen Beftphal nimmt ihn, ber von bem langen Aufenthalte rauh und unordentlich (prummelig) ausfah, in fein Saus auf und gibt ihm, ba fie ges rabe effen, auch Speife, erft braunen Robl, bann auch noch ein tuchtiges Stud Burft, verweigert es aber ben Fremben, fo febr biefer auch barum bittet, über Racht im Saufe zu behalten, ba

bieß von bem Landgrafen verboten fei. Doch ber Gohn bee Rahrmannes fühlt Mitleib, macht fich heimlich an ben Fremben und fagt biefem, er moge nur mit ihm gehn, er werbe ihn beimlich auf ben Seuboben führen, mo er ichlafen fonne. Rachte um zwei Uhr wolle er ihn weden; fein Bater murbe nichts merten, ba er mit ben Anechten erft um 4 Ilbr aufftanbe. Co thut auch ber Frembe und geht fort, nachbem er pon bem Jungen noch ein gutes Frubftud mit auf ben Beg erhalten hatte. 216 bie Rnechte am anderen Morgen auffleben, finden fie an bie Thur gefdrieben; in biefer Racht bat bier ber Lanbaraf von Seffen gefchlafen. Der Cohn fagt nun jum Bater, es murbe ihnen gemis übel ergeben, ba er ben Laubgrafen habe megjagen wollen. Rach brei Tagen merben Bater und Cohn nach Caffel jum Land: grafen gerufen. Diefer tritt ihnen querft in bemfelben Unguge entgegen, in bem er im Sahrhause erichienen mar und fpricht: baß ber Mite ihn nicht habe im Saufe behalten wollen, fet gang recht gemefen, weil es ja verboten gemefen fei; bafur aber, baß er ihm au effen gegeben babe, folle er und feine Rachtommen bie Rabre ohne Bacht haben, fo lange ber Rame Beftphal beftebe. Co bat namlich ber Sahrmann gebeißen.

### 53.

# Die vier Linden auf der Sube bei Ginbed.

Da wo jest an ber hube bie vier Linden fecen, haben einst vier hieten, die über bie Weide mit einander in Streit gerathen waren, fich gegenseitig mit ben Beitichen zu Tobe "geflappt." Einer, der noch nicht gang tobt war, gab fich mit einem Meffer vollende ben Tob.

Mubführlicher ergahlt eine anbere Cage:

Die Andershaufer Hut und Weide hat früher bis zur Ukan der nordöflichen Seite der Hube gereicht. Seht gehört das "Andershäufer Wendelche den Beaunischweigischen Doffern Beunsen und Heide Gereichteit (gemeinte) und dent zur hut und Weide. So lange es noch den Andershäufern gehörte, hatte der Schäfer aus Salzberhelben deselbs hut und Weide und machte sein Rachtlager von Andershaufen. Der Andershäufer Kubhirt hüttet auch doct, und der Brunfer und holterbhaufer famen ebenfalls bahin. Diese hirten, mit Ausnahme bes Schäfers von Salbertheben, geriethen einst auf bem Bentselbe hinter bem Jubethurme über bie Bebei mit einnaber in Streit, der so beitig wurde, daß sie ihre Messer in bei Beitischen banden und sich bar mit "Au Schanden schlugen." Seit der Ziet trieb der Anderschaffe bahner hit mehr bahin, und als später die Braunschweizigsisch Ratten ansertigen ließ, wurde das der Anderschafer wen ihren Lande Karten ansertigen ließ, wurde das Anterschaufer Wendschler beneiteres als Braunschweizigsche Gebiet verzeichnet umd ist so schließe Angeierung, an Braunschweizigsche Gebiet verzeichnet umd ist so schließe angeschafte an unter eine Bentelbe der Schließe gang an Braunschweizigsche Gebiet verzeichnet umd ist so schließe gang an Braunschweizigsche Gebiet verzeichnet umd ist so schließen an an Braunschweizigsche Gebiet verzeichnet umd ist so schließen an an Braunschweizigsche Gebiet verzeichnet umd ist so schließen an an Braunschweizigschem gesemmen.

## 54.

### Der Stein bei Ebemiffen.

Bor bem Dorfe Gbemiffen ficht auf einem Meinen Rafenplage, ber fich zwifchen ber Gereftrage und bem Kirchhofe befindet, ein roh behauener Stein von ziemlicher Größe. Bon biesem wird Folgenbes erzählt.

Jur Zeit des siebenjährigen Krieges hat an dieser Stellein Bauer aus Gemissen einen Krangosen erschlagen und beigegraben. Der Frangose hatt den Bauern flebentlich gebeten ihn leben ju lassen, denne er habe zu hause Weise und Kinder; bord biefer hat fein Erbarmen gehadt. Die Leiche des Erschlagenen strectte aber die hand aus dem Grabe beraus, und so off man auch Erde baraus warf und sie so bedette, so fand sie doch am anderen Worgen wieder aus der Erde heraus. Da septem entlich die Leute diesen Stein daraus, und seitbem kann die hand in icht wieder aus der Erde hervorkommen.

# 55.

### Die feindlichen Bruber.

Dicht vor Stodheim, an ber linten Seite bos Weges, ber von Trüber ber jum Doffe fubrt, fieben zwei bobe gelbteine, welche fich 4-5 Auf über ben Boben erheben. Auf beiben welche fich 4-5 Rug über ben Boben erheben. Auf beiben welche im Rflugtad, Pflugeisen und ein Pflugtod (rue) eingegraben. Ein britter ift in ben Boben verfunfen, fo bag nur noch ein

fleiner Theil emporragt. An Diefe Steine fnupft fich folgenbe Ueberlieferung.

Bwei Brüder, ein jeder von einem Anchje begleitet, treffen ich hier beim Pflügen, gerafben miteinander in Streit und ersicht bein Pflüggeraften. Hier liegen fie begraden. Der eine halte gesagt, wer von ihnen Unrecht hatte, bestem Edwaltein iolle sinten, umd se find auch zwei Grabstein gesunten, die beiden anderen aber fichen noch. Man hat versucht beit einen gesimtenen Seien weider zu beben und aufzustellen, aber er ist wieder in die Erde gesunten.

## 56.

# Beftrafung bes Relbbiebftable.

Es stehn in verschiedenen Feldmarken der Kurstenthumer Göttingen und Grubenhagen und darüber hinaus Seine, an beinen ein Pflugrad oder eine Pflugridar eingehauen ift oder sein soll. Bon biesen Seinen geht die Sage, daß darumter ein Mann begrachen liege, dem an der Stelle dasier, daß er einen im Feldscheden Pflug bestoheln (das Eries dassier, der einen im Feldscheden Pflug bestoheln (das Eries, der diesendennen hatte), der Kopf adgepflügt wurde. Dem Krevser, der biese Errafe erseiden sollte, ward vorher ein Lager in der Erde bereitet und dann der Pflug se über ihn weggeführt, daß ihm das Gisen den Kopf adschnitzt.

Ein Stein biefer Art fieht nahe bei bem Dorfe Diemarden an bem Wege nach Reinhaufen. Dann noch in folgenden Gez genden: bei dem Dorfe Gilderfen im Minte Einbed muter der Linder; bei dem Dorfe Gilmfen hart an der Straße, die von Einbed nach Daffel führt; bei dem Dorfe Mmelfen im fleinen Minger, auf welchem das Pflugrad nech deutlich zu erkennen is, und auf bem Artugslaße bei Obenberf. Der Mann, welcher an biefer Stelle todt gepflügt wurde, gott bort noch jeht in gang ichwarzer Geftalt um.

Imei solche Steine stehn bei Luthorft, unter benen zwei Manner begraden liegen, welche Ackregerathe and bem Helbe gestohlen hatten; zwei andere an ber entgegengeseiten Seite beb
Dorfes, da wo ber Weg nach Mangessteht führt. Einst hatte
ein Mann aus Luthorft einen biefer Steine weggehoft, um ihn

ju einer Treppe vor feinem Saufe ju benugen. Da erhob fich in jeber Racht in bem Saufe ein so ftartes Gepolter, baf bie Menichen es nicht mehr barin aushalten fonnten. Diefes baueret so lange fort, bis ber Stein wieder an feine Stelle ges bracht war.

Anch im Pinfler Felde ber Einbeder Feldmarf bei Berfen Brunnen- nicht weit von ber Einbe, an ber Stelle, welche man up Suntel Joust nennt, besinden sich girt jolche Steine. Unter einem berfelben (nach andern unter beiden) soll ein Mann bergaden sein, bem der Kopf abgepfligt wurde, weil er einem Pflug aus dem gelte geschich hatte. Um die Jahrszeit, wo er die Strafe ertlitt, gehr er noch immer ohne Kopf um den Stein hermu. Ginige meinen, er habe deshalb teine Ruhe, weil sich spater her ausstellte, daß er unichalbig war.

Endlich siehen noch bei bem Dorfe Mentjen links am Wege, ber nach Münden sührt, zwei gelbsteine, auf benen ein Rad eingegraben ist. Unter bem einem liegt ein Mann begraben, bem ber Kopf abgepflügt wurde, weil er einen Grengflein verrütet batte.

### 57.

# Der Rirdenranber.

Erwa in der Mitte bed Weged aussichen Litthorst und Hannnebend sieht eine Genippe Weidenbaume. hier liegt ein Mann, der eine Kriefe beraubt hatte, begraderig er sann aber im Geade noch inner feine Ruhe finden. Nachts sieht man ihn an diese Eelle mit glichenden Augen, wie er sich mit seinen Jahnben ein Grad wühlt. Ih er damit sertig, sie wiest er sich binein. Man nächsten Tage aber wird das Grad siede Mal wieder gernicht, und er muß sein Wert immer wieder von Neuen beginnen.

## 58.

# Das Dentmal auf bem Donnersberge.

Bei bem Rlofter Derueburg im finftenthum Gilbesheim liegt ber fog. Donnersberg. Auf biefem Berge befindet fich ein Dent-

mal von weißem Stein (Marmor), worauf eine Ronne abgebilbet ift, Die auf jeber Seite einen Bater neben fich hat.

Einer Nonne im Alofter, die gefündigt hatte, traumt in der Nacht, sie würde auf der Sobie der Breges, der nachsige der Ramen Donnersberg ersielt, vom Blige erschlagen. Der Teaum weiereholte sich ihr der zweiten und eben so auch in der dertaum weiereholte sich ihr der zweiten und eben so auch in der Detter Racht; zugleich hatte ein schwerce Geweitter schon der Lage über dem Rosten mit, die sie dazulf auf den Zeaum den anderen Rosnen mit, die sie dazulf auf den Zeaum den anderen Rosnen mit, die sie dazulf auf den Zeaum den gestellte ein schweiter Bergibten lassen, indem zwei glater sie in ihre Ritte nehmen. Kaum ist sie auf der Höch auch das Geweitters ein surchbarer Bligstraß sährt hernieder und erschlagt bie Vonne.

### 59.

### Der Monnenberg bei Biebrechtshaufen.

Bei Wiebrechiehausen ift der so genannte Nonnenderg. Un biefen Konnenderg frührft sich die solgende Sage. Uleber dem Ronnenstoger keht eine berei Tage lang ein Gemitter. Die Aebtissin weiß sich die 3 nicht ju erstären und vermutet zulegt, daß unter ihren Nonnen eine seich, die schiffin weiß sich dies 3 nicht zu erstären und vermutet zulegt, daß unter ihren Nonnen eine seich in den die sich ich sie lie läst daher alle Nonnen beighen und eine gesche dauch eine schwerze Schulb ein. Diese wird mu von der Nechissin verurstzeit auf den Berg zu gehn, über welchem das Gemitter vorzugsweise batt, doet Gott ihre Sünde zu gestichen und ihm Abbitte zu thun. Die Ronne thut, wie ihr besoften ihr; da aber entladet sich das Gewitter, erschlägt die Nonne und schlagt sie tief in den Berg hinein. Die dadurch entstandene Wertriefung ist noch zu sehn, und alle Versuche bieselbe auszusüllen sind bis jest vergeblich aemeinen.

#### 60.

#### Der Rubftein.

Im Cbesheimer Felbe, an bem Wege von Imbohaufen nach Sobenftebt, zwifchen ber Sobenftebter "Dene" und bem Ebesheis

mer Beuche ftant frührt ein "alter, grauer, mit Moos bewachfener" Stein von etwa 4 Huß Sobe und 2 Huß m Durchmeffer, ber Auftein genannt, ber seinen Ramen baher betommen haben ofu, baß die Auße sich an ibm zu reiben pstegten. Das um benseiben liegende Feld heißt noch "bei dem Auhsteine", obzleich ber Stein selbst vor einigen Jahren weg gekommen ift, ohne daß man weiß, nohin er gestoben und gestogen ift. — Bon biesem Auhsteine wird Holgended ergästlt:

Aufgeteine wire vogeneve erganit:

1. Einft jätete eine Faun aus Ebesheim in ihrem Flachfe. Schon war sie fast domit fertig und hatte nur noch ein fleines Stüd zu jäten, als sie von einem heftigen Gewitter überrosst, als bis sie den den mich ehr fort zu gehn, als bis sie den Etiak Land ganz ausgejätet hatte. Sie sprach biesen Knischlus in den vermessenen Worten aus: sie wolle nicht besteht, und follte sie auch in einen Seine werden werden verten. Darauf that sie, um nicht zu seine beite bir war, nach Jause zu gehn. Kaum batte biefe den Archene glie ihr war, nach Jause zu gehn. Kaum batte biefe den Archene gliebereten, als sie hinter sich einen gewaltigen Donnerichsag hörte; sie sah sich jür mit den bette fet den Anter fach einen gewaltigen Donnerichsag hörte; sie sah sich jute hatte, skat beatelsen biesen Stein.

 cher von hier weg, ale bis ich fertig bin, und follte ich qu einem Steine werben. Kaum aber hat fie biefe Worte ausgesprochen, so fommt ein Bis und ein Schlag und verwandelt das Madachen in einen Stein, der an derselben Stelle stehen geblieben ist und den Mannen Aufhörie rehalten hat. In dem Steine ist ein Frauengestalt abgebildet gewesen, und vern einer mit einer flumpfen Barte oder mit einem fumpfen Beile hineingehauen hat, so soll er geblutet haben. Das haben die Miten oft ergablte

#### 61.

### Babrend eines Gewittere foll man nicht effen.

Auf bem Wege von Wulften nach Ofterobe, in ber Rabe inlienen Dorfes lebebe, ift auf einem Anger ein Felbfein ausgerichtet, ber die Selfe bezeichnet, wo ein Schöfer vom Blise erschlagen wurde. An biefen Stein tnupft sich folgende llebereilieferung. Imei Schäfer hüteten fruipt sich folgende llebere bares Gewitter beraufgog. Der eine schlieft gerade, der andere aber, welcher chean fieß fich durch das Gewitter barin nicht sieden. Da ließ fich plosslich von oden herad eine Stimme hören, der per bei frachen fich fan der bereichte lag folgelen, den Fressenden ich fablag todt. Aum waren die Worte gesprochen, als auch ein Blisftrahl niedersich und den Beden bere blieb dam Beden.

#### 62.

### Der Schaferftein.

Muf bem Wege von Abelebien nach loflar liegt auf bem Schaferberge ber fog. Schaferftein, ein großer Felbftein.

Ein junger Schäfer weibete immer am Fuse des Berges feine Gerebe und verliebte fich bei biefer Belegensheit in eine schöne Müllerstochter. Er erklächt ibr feine Liebe und begehrte sie zum Arau. Doch fie blito hrobe und wies seine Bererburg fiets ab. Endlich erklärte fie, wenu er einen großen Sein, der unten im Thale lag, ben Berg hinauf wälgen wirbe, dann wolle sie feine Frau werben. Der Schäfer machte fich darau und wälgte

wirflich ben Stein ben Berg hinauf; als er ihn aber auf bie Sobe bes Berges geichafft hatte, fant er tobt nieber. Der Stein, ben er hinaufgewalgt hat, ift ber Schaferftein.

### 63. Der Rellerftein.

Muf bem Bege von Abelebsen nach Lobingsen befindet sich ber Rellerstein. Bewor bie Deerfrasse gebaut war, lagen bier beit große Steinblode. Ber ifch Menho in ber Dammerung auf einen bieser Geiten fehte, um zu ruhen, war jededmal, wenn er wieder aufftand, mit bem Steine eine ziemlich weite Strede zur Seite gerückt, ohne baß er es gemerft hatte. Um andern Morgen lag der Stein immer wieder an feiner alten Stelle.

#### 64.

#### Der Stein bei Gubbeim.

Wenn man bei Subheim von der Herftraße links nach dem Dorfe Hillerse abgeht, so tommt man auf den fog. Hilleschen Bek, einen mit Weiden bepflangten und von einem Afeinen Bache durchschnittenen Anger. Gleich vorn an der erften Weide sieht man noch in gleicher Alden mit dem Boden die Refte eines Sandteins, der sich früher fast in Mannes Hobe en der Erde erhob. Auf biefem Eteine war das Bild eines Maddens ausges hauen, und darin waren gure bad bild eines Maddens ausges hauen, und darin waren gure bad bette glingengen abstick,

Ein Madchen war angeflagt ihr eigenes Kind umgebracht zu hach ein aber lie wor unisculbig. Daber sagte sie als sie vor den Richtern fand, auf einen de liegentem Eandhein sindeutend, sie wäre so gewiß unschulbig, wie sie durch diesen Stein hinduchtreten würde, als wenn es Butter wäre. Mit desen Werten twat is auf der Eein und wint beiben Alignen auf sgesch sinduurchtresen würde, als wenn es Butter wäre. Mit desen Mit bereit nich bei der auf haber sind binduch. So wurde sie frei gesprochen und der Eein, mit ihrem Bild versehen, an diese Eelle geschaft und de aufgereichtet. Tie der allmählich gang verschwunden, weil die Leute sumer Stiede davon schuldig dang verschwunden, weil die Leute sumer Stiede davon schulden, indem der Glaube im Bolte herschie, daß ein Stieden von diesem Seeine gegen mancherlei Aransfeiten, wie gegen Glich und Kallende Sucht, äußerst wirssam zu was

#### 65.

### Stein wird weich.

3mei Ronige führen mit einander Rrieg, ber eine ift bem anbern weit überlegen an Dacht, ba fein Land viel größer und fein "Bolf" (b. b. Seer) viel gablreicher ift. Ermubet vom Rampfe und voll ber groften Beforgnie megen bee Musgange ber am nachften Tage bevorftebenben neuen Schlacht, legt fich ber ichmachere Ronig Abende auf fein Lager, welches auf bem Boben fur ihn bereitet ift, und gibt fich gang feinen truben Bebanten bin. Er betet ju Gott und bittet biefen ihm ben Gieg ju verleihen. Enblich fchlaft er ein. Da traumt ihm, eben fo gewis, wie fein Bferb in ben Stein binein trate, ale mare es Butter, und fein Schwert einschneiben murbe in ben Relfen, eben fo gewis murbe er mit feinem fleinen Seere über bes Feinbes Uebermacht fiegen. Sein fleines Sundchen, ein Gpis, ber neben ihm liegt, wedt ibn am fruben Morgen, und mit frobem Duthe besteigt er fein Pferb. Bie er babin fprengt, fommt er auf eine Feleplatte, und fiehe! bes Bferbes bier Sufe bruden fich tief in ben Stein ein, fo baß bie Abbrude ber Sufe noch jest beutlich ju feben find. Darauf nimmt er auch fein Schwert und follagt bamit auf ben Relfen, und auch bas Schwert bringt in ben Relfen ein und last eine tiefe Rerbe barin gurud. 216 es nun gur Schlacht fant, gewann er ben vollftanbigften Gieg.

#### 66.

# Der Rauber bei Dibershaufen.

Ju ber Raffe von Olderschausen wohnte ein Rauber in einem getsen, ber einen verborgenen Eingang hatte. Bon biefem Beifen lief ein Oraht quer idre den Beg hin zu einer Quelle, um
die er so gelegt war, daß ein Wandverer, der aus der Quelle trinfen wollte, sich jeden Kalls darauf segen muste. Wurde auf
biese Besse der Traht dernicht, so seht er eine Glode in Bewegung, die dem Raiber von der Raffe des Ressengung, die dem und die Glode bewegte, sam der Raiber aus den
So oft sich nun die Glode bewegte, sam der Raiber aus dem
Gut bei sich hatte; hatte biesen niesend, wenn er Geld und
Gut bei sich hatte; hatte biesen nicht bei sich, so ließ er ibm

gwar bas Leben, nothigte ihm aber einen Gib ab, bag er ihn nicht verrathen wollte. Schon lange hatte ber Rauber fein Un: mefen getrieben und ichon gehn Menichen gemorbet, ale ibm einft traumte, ber Bofe ftehe bor ihm und fundige ihm an, noch gehn Jahre murbe er leben, bann aber werbe er fommen und ihn für feine vielen Berbrechen mit fich nehmen. In jeber folgenben Racht ericbien ihm ber Bofe wieber, hielt ihm alle feine Echand: thaten por und rechnete ibm bann por, wie viele Tage und Stunden er noch gu leben habe; er schilderte zugleich bie Marter, bie er gur Bergeltung murbe auszufteben haben. 216 nun bie gebn Jahre um maren, gerbarft ber Felfen in große Ctude, Die weit umber flogen; ber Rauber aber ward von bem Bofen ent= führt und fist in ber Solle bei ungeheueren Schagen auf einem glubenben Roblenbeden. Cobalb er etwas berührt, wird es gu Beuer und brennt. In jedem gehnten Jahre barf ber Rauber in ber Racht, mo ibn ber Bofe entführt bat, um bie Beit ber Beifterftunde einmal au bem Relfen gurudfehren und muß bann bem erften Reifenben, ber ba porbei fommt, jebes Dal ben gebnten Theil feiner geraubten Chate geben; Die Menge ber Chate bleibt fich aber barum boch gleich, weil bas bavon genommene fich pon felbft mieber erfest. Gin unichulbiger Jungling, ber in biefer Racht vorbei fommt, fann ibm, wenn er fich freiwillig bagu verfteht, brei ber Leibensjahre abnehmen, Die jener in ber Solle aubringen muß. Bahrend ber brei Jahre, welche ber Jungling in ber Solle verlebt, barf er fich weber mafchen noch fammen, fich ben Bart nicht abnehmen und bie Ragel nicht fchneiben, ba= au fein Baterunfer beten. Dann erhalt er nach Ablauf biefer Beit ungeheuere Coabe, Die aber nicht Die geraubten find und Die er in ber letten Racht noch "lofen" muß. Wohl aber barf er in ben brei Jahren arme Leute fur fich ein Baterunfer beten laffen; boch muß er bies gleichfam erfaufen, indem er ben Urmen Schabe giebt, über bie er in brei Rachten bee Jahres frei verfugen fann. Betet er felbft in ber Beit nur ein eingiges Baterunfer, fo muß er bie gange bem Rauber beftimmte Beit bon gehn Jahren in ber Solle abbugen, ber Rauber aber ift erloft und braucht nicht mehr auf Die Erbe gurudgufehren. Salt er gar bie brei Jahre nicht aus, fo ift er felbft bem Teufel verfallen, und bes Raubers Leibenszeit beginnt mieber bon born.

# Der Gedeinborger.

Bei Manbelbed, in ber Manbelbeder Forst, sollen die Ruime der Seckelnborg (Sichfelburg) liegen. Auf ihr wohnt der Seckelnborger, ein Aubritten. Rach anbern war er ein Rauber, ber in dem genannten Walde, welcher ihm gehörte, in einer Feldböhle oder in einer Grube hausse. Diefer Seckelnborger war sehr gaulfam. Mien Menischn, die in seine Sande fielen, sesch der armen Leuten, die fich aus dem Walde Holl, hollen, schnitt er mit einer Sichel dem Kopf ab. Er soll selbs den Frauen die Brütte abseichnitten baben.

Der Sedelnborger hatte, um seine Berfolger zu tauschen, die Gusteifen verlehte unterschlagen lassen; deshalb tonnte er, so sehn man ihm auch wegen seiner vielen umb großen Unthaten nach sellte, niemals erhalfdt werben. Einst war man ihm aber bech auf die Spur getommen und versolgte ihn histig; er aber sprengte in der Stücktung von Ofterobe sot. Alls er nun auf seiner Riucht auf den Berg dei Ofterode gesommen war, weicher Hodwerthal (lowesdal) besit, wiedelte er seinem Pferde den Wantel um den Kopf, sprengte hinab in die Liefe und ward gerichmettert.

Der Leichnam murbe nach Manbelbed gebracht; aber weil er fo gottlos gemefen mar , wollte man ihn in feinem Orte auf bem Rirchhofe begraben laffen. Die Bewohner von Langen : Sols tenfen und von Denferebaufen weigerten fich bes; bie lettern wollten nicht einmal quaeben, baf bie Leiche burch ihren Ort gefahren murbe. Das liegen bie Lagerebaufer boch menigftens gu: Enblich murbe er in Biebrechtsbaufen unter ber Dachtraufe ber bortigen Rirche begraben. Dafür fiel bie Manbelbeder Worft, welche ihm gebort hatte, bem Rlofter Biebrechtshaufen gu. Die Lagerebaufer erhielten bafur, baß fie bie Leiche burch ihr Dorf hatten fahren laffen, Die Berechtigung in ber Manbelbeder Forft Abfallhola lefen au burfen. Der Bfarrer von Gbesheim, welcher bem Gedelnborger "ben Leichentert gehalten", befam pon biefer Beit an fahrlich acht Rlafter Bolg, welche auch bie auf ben heutigen Zag bem jebesmaligen Baftor von Chesheim geliefert merben. Roch fest zeigt man ben Grabftein bes Gedelnborgere, auf bem eine menichliche Rigur abgebilbet ift, welche eine Sichel um ben Sale bat.

#### 68

### Sans von Gieborf.

Bei Eisborf liegt eine Kelsbible. In viefer haufte vor Zeiein fandborf niegt eine Kanke von Eisborf, der daburch allen Rachforschungen entging, daß er seinem Pferde die Justeisen
verkehrt hatte ausschlagen laffen, wodurch seine Berfolger immer
unf eine saliche Spun geleitet wurden. Eine ebligtei in aber
mehrere Bewohner von Eisborf, als er im Begriff war nach der Höble gurudzulehen, und festen ihm nach. Um hinen zu entsommen, sponte er sein Pierd und eilte rasch davon, bis er an einen steilen Kelsabsang sam. Hier glaubten ihn seine Berfolger
fohn sicher zu haben, aber er spengte ben bohen Abbang binunter. Das Pferd fürzte zerschmettert in die Tiefez ihn selbst aber
saßte der Wilnd unter ben Mantel und trug ihn unverlegt in
war Wald.

Der Abhang, von bem ber Rauber mit seinem Pferde herab sprengte, ift nach einigen die ftelle Seldwand bei dem Meinen Dorfe Kabenftein, welches eine gute halbe Stunde von Ofterobe entsernt liegt.

Rach andern hat hand von Gisdocf in dem Klinferdrunnen gehauft. Das ist eine Kalffeinhöhle dei Echviegershausen, ungesichust, ba er tropfelnde einer Minuten von der Fessenhöhle entjernt, die der tropfelnde Sinter mit einem unausbelichen heimlichen Geräusch erfüllt. An diese gehauen, die an verschiedenen Etellen begraden sind. In Stide gehauen, die an verschiedenen Stellen begraden sind. In Stide gehauen, die an verschiedenen Stellen begraden sind. In Stide gehauen, die an verschiedenen Stellen begraden sind. In ber Geisterstunde treibt er dei der Höhle noch ein Ressen. Er habet nach in schiede sind feine Krept vieder auf und ist einige all die in schiede sind, andern als ein Mann ohne Kopf und Arme erschienen. Wer Rachts des Weges sommt, ben ersägt ein gehimes Grauen. Die ganze Höhle soll mit ges bannten Geistern angefüllt sein.

#### 69.

### Die Lippolbeboble bei Bruntenfen.

Etwa eine Stunde weftlich von Alfeld, bei bem Dorfe Bruntenfen, liegt bie fog. Lippolbshöhle. Will man nicht burch ben

Schornftein (eine Spalte in bem Felfen) hinunter fteigen, fo fann man nur mit Sulfe einer gaterne binein gelangen. Unten in ber Soble befindet fich bie Ruche und ber Pferbeftall, baruber find mehrere Bimmer gemefen. Sier bat por Beiten, einige fagen im 17. 3abrbenbert, ein blutburftiger Rauber Ramene Lippolb gehauft. Unt nicht fo leicht entbedt ju werben, hatte er feinem Bferbe bie Sufeifen verfehrt untergeschlagen. Damit aber niemanb unbemerft an ber Boble vorbeigeben fonnte, batte er auf allen Begen, welche vorbeifuhrten, Drahtguge angebracht, bie mit eis nem Glodchen in ber Sohle in Berbinbung ftanben; ging nun einer poruber nnb ftieß mit bem Ruß an ben Drabt , fo flingelte alebalb bas Glodchen und zeigte fo bie Rabe eines Denichen an. Alebalb fam ber Rauber aus feiner Sohle bervor, ichog bie Menfchen nieber und beraubte fie. Ginft gingen brei junge Dabchen aus Alfelb [auf bem fog. Beinberge] fpagieren und murben von bem Rauber überfallen; ameien von ihnen gelang es noch ju entfommen, bie britte murbe aber gefangen. Der Rauber brachte fie in feine Soble und gwang fie unter Unbrohung bes Tobes ihm einen furchtbaren Gib gu fchworen, bag fie ihn nicht verlaffen und feinem Menfchen etwas von ihm fagen wolle, weber bag er fie entführt habe, noch mo er haufe. Go blieb fie bei ihm in ber Soble. Ram er von feinen Raubzugen nach Saufe, fo legte er ben Ropf auf ihren Chos und fie mußte ihn bann fo lange frauen (laufen), bie er einschlief. Go ichlief er taglich auf ihrem Schofe feinen Raufch aus, benn er mar bem Erunte fehr ergeben. Ale fie ichon lange bei bem Rauber in ber Boble gelebt hatte, war gerabe in Alfeld Marft, und fie munichte febnlich einmal babin ju geben. Gie bat ihn alfo ihr bief ju erlauben; erft meigerte er fich, boch julest erlaubte er es. In Alfelb angefommen, wollte fie gern einem ihr Leib flagen: ba fie aber gefchworen hatte feinem Menfchen ihr Schidfal ju ergablen, fo fniete fie auf bem Martte bei einem Steine por bem Rath: haufe nieber und flagte bem ihr Leib. Der Stein murbe, ale er bieß gehort hatte, alebalb gang blau. Beiter ergablte fie noch, wenn man fie befreien wolle, fo muffe man gerabe im Mittage jur Sohle tommen, wo fie ben Rauber frauen muffe und er auf ihrem Cchofe fchlafe; man mochte nur ein langes Geil mitbrin: gen und burch ben Schornftein herablaffen, biefes wolle fie ihm bann um ben Sale fcblingen, worauf man ibn beraufgieben

tonnte. Darauf ging sie wieder gurud zu ihrer hohlte. Es daten der auch Menschen ibre Klage gehört, und nun beuiften sich die Mifgeber sie zu erteten. Eines Mittags gingen also mehrere Leute bin zur höble; sie hatten ein Seil mitgenommen und besch dassighte durch den Echrenftein herunter. Wehrend nun der Auber sie ihr hier halbe ber ihn der Kauber sie siehel, sich lang ihn das Madehen das Seil um den Sales; doch erwachte er zu früh, und inden bie oben ihn heraussichen wollten, suste er noch das Madehen und zif ihr die eine Bruft ab. Allein bem Seile vermochte er nicht zu entrinnen und vond fo erborssich.

Mus einer andern Ergahlung verbient noch Folgendes mitgetheilt zu werben:

Der Rauber soll ein Graf Lippold von Weisberg gewesen sein, der mit einem Wassenschete in der Johle hauste. Er übersie die Brautpaar aus Alssen der Alexander aus die fich weiches am hochszielbage aus ben nahe gelegenen sogenannten Beinberge lustwandelte und sich dabei von den Gasten zu weit entsernt hatte. Der Brautigam, ein Schmieh, ward niedergeworsen, gedunden und hise ho jede gebe Geben, ward niedergeworsen gedunden und hise ho hie hoch bemute fie die Wowselmeit vok Anders und der Warden, und beimate fie die Wowselmeit vok Anders um nach Alssen war. Einst bemute fie die Wowselmeit vok Anders um nach Alssen und von der Etein heißt, ihr Leid. Auf der andern Seite besselben war ein "Baffe, der Micke mit anhörte und ed dem Schwiche wieder erzählte. Diesem gelang es dann später mit seiner Frau zusammen zu tressen, wobei er mit ihr verabredete den Räuber auf die angegebene Weise zu wieden.

### 70.

## Die Entftehung bes Geeburger Gees.

Da wo jest der Seedurger See sich ausbreitet, hat vor Zeien ein stattliches Schloß gestanden, welches ein breiter und fischsericher Gedeen umsschaft, über den ein Jugdrücke stüdert. Das Schloß und viele Ländereien ringsum gehörten einem Grasen Kamenen Isang. Diefer schrete einem schändlichen umd gottolen Bandelz, et raudte schone Jungfrauen, zwang sie zu seinem Willeln und sichselt est das den nach einigen Zagen wieder aus dem

Schloffe fort. Auch bie übrigen Bewohner bes Schloffes maren eben fo ruchlos und fchlecht, wie ber Graf felbft. Der Graf hatte, ohne baß er barum mufte, eine Cchwefter, bie im Rlofter ju Linbau lebte; mohl aber mufte fie, bag ber Graf ihr Bruber fei. Diefe holte er nun mit feinen Leuten gewaltfam aus bem Rlo: fter und brachte fie auf fein Schloß, wo fie feiner ichnoben Luft bienen follte. Doch Gott verwirrte feinen Beift, fo bag er ihr nichts ju Leibe ju thun vermochte. Geine Schwefter aber flehte ju Gott, bag er alle Thiere ber Belt von ben Schandthaten ihres Brudere ergablen laffen mochte. Da begab es fich, bag in bem Schlofgraben ein weißer Mal gefangen wurde, ben ber Roch fur ben Grafen gubereiten mufic. 216 ber Graf ben Mal gegeffen hatte, verftand er ben Sahnenfchrei und horte, wie biefer rief: Graf 3fang, eile, beine Burg geht unter; und bann wieber: willft Du bein Leben retten, fo febe Dich auf bein fcnellftes Rog. 216 ber Sahn bas erfte Dal rief, achtete ber Graf ber Barnung noch nicht, ale jener aber gum greiten Dale marnte und immerfort rief : eile, eile, eile! ba fattelte er eiligft fein beftes Ros, marf fich barauf und wollte fort fprengen. In bemfelben Mugenblid aber faßte ber Diener, welcher ben Mal aufgetragen und, weil er beimtich ein Stud bavon gegeffen, ebenfalls ben Sahnenruf verftanben hatte, bas Bferb am Schmange, um . fich fo mit ju retten. Doch ber Graf hieb ihm mit feinem Schwerte beibe Arme ab und fo mufte er gurudbleiben. Dann fprenate er fort, mabrent ber Sabn frabte; fieb bich nicht um. fonft tommft bu um, und entfam fo allein bem Berberben. 216 er bei Berenshaufen bie Sobe bes Deelenberges binanritt, fublte er ben Boben unter fich manten (schuddern); erft oben auf ber Sobe magte er es fich umguichauen und fah nun, wie eben bie Spipe bes Schloffes verfant. Bon ba manbte er fich nach Giebolbehaufen, wofelbit er bebeutenbe Befigungen hatte, und führte fortan ein gottfeliges leben. Die acht Sufen ganbes, welche er vor Ceeburg gehabt hatte, bestimmte er ben Urmen in ber Beife, bag von einem Morgen im Binterfelbe zwei Scheffel Roggen, im Commerfelbe gwei Scheffel Safer, im Brachfelbe aber nichts gegeben werben folle. Bugleich batte er erflart, "wer auf bas Land mehr feben, mit bem werbe er am jungften Tage gu Berichte geben. Dennoch muffen bie Leute jest vom Morgen funf Scheffel geben. Bene acht Sufen beifen Roland (Raland?) und

von dem Ertrage derfelben, der zum Theil an die Schule in Seiligenstädt fällt, zum Theil mehreren Geistlichen zufommt, wird auch die Vergitung für die Gebete bezahlt, die noch alle vier Wochen sitt des Grasen Seele gehalten werden.

#### 71.

### Der Guß bei Bergberg.

- 1. Un ber Stelle Diefes großen Teiches, welcher öftlich von Bergberg liegt, hat fruher ein icones Gehloß geftanben, welches aber mit Mann und Maus verfunten ift. Diefes Berfinten mar Die Strafe fur einen großen Frevel. Ginft fam nemlich ein Frember hungerig und gang ermubet ins Schlog und bat um Mufnahme und Speife, boch er warb mit Hohn abgewiesen. Die Befigerin bes Schloffes, eine Grafin, ging fogar foweit, bag fie ihm Brot mit Roth bestrichen reichen ließ. Da fluchte ber Frembe bem Schloffe und rief bes Simmele Born auf baffelbe bergb. Der gluch ging in Erfullung und bas Coblog verfant. Bu beftimmten Zeiten fonnen noch die Conntagofinder in ber Tiefe bie Binnen bee Schloffes feben. Gin Baffertaucher (waterduker) ift zweimal hinabgeftiegen und hat jebesmal Cachen aus bem Schloffe mit heraufgebracht. Doch ale er jum britten Male unter Ber-beigung eines großen Lohnes hinabsteigen follte, um eine beftimmte Cache beraufzuholen, erflarte er fich gmar endlich bagu bereit, fügte aber bingu, wenn es mislange, fo murbe ibm ber Sale umgebreht werben und bann ein blutiger Streif auf ber Dberflache bes Baffere fichtbar werben. Er tam nicht gurud, und es zeigte fich, wie er es porbergefagt hatte, ein Blutftreif wie ein Reif auf bem BBaffer.
- 2. An der Stelle des Teiches war vor Zeiten nur ein kleiner Sumpf. Die Bewohrer von Jergberg schretere einst einem Wassertaucher auf in den Sumpf hinadpusteigen und zuzuschen, ob es wahr sei, dag ann Jerzberg auf einem Pfale stehe. Der Bassertucker verstamb sich gegen das Bersprechen einer anziehlich den Belohnung dagt, saget ihnen aber, wenn er hinadsgestiegen sei webe den der Bucktropfen auf der Oberstäde des Wasserts auch der nicht weben zurückt keine den Anne werde er nicht weben zurückt keinen und alle sellten machen, daß sie davon tamen. Als er in die

Tiefe gegangen war, watetet die versammelte Menge lange auf ieine Wiebertunft, bis endich nach einer Etunde die der Bluide trepfen auf bem Baffer sichtbar wurden. Da gingen die alten Leute nach dem Rathe des Tauchers schnell davon; die jungen lachten ader über ihre Therheit und wollten adwarten, was weiter geschähe. Möglich entland ein großes Geräufigt und rings um den Tumpf sant die Erde ein mit allen, die dort siehn gestlieben waren. Die Tiefe der jullte sich mit Wassfer und so ente fand ber Guß. — Man glaubt, tunten im Teiche fei eine Drache geweien, welcher den Taucher getödete habe.

#### 72.

### Das Erbloch bei Elvefe.

Auf einer Biefe bei Gloefe, nicht weit von ber Beerftraße, Die nach Rorten führt, befindet fich ein tiefes mit Baffer angefulltes Loch, welches fur unergrundlich gilt und bem fich feiner gern nabert. Es führt ben Ramen "Runden Theils Brunnen." Ginft huteten Jungen an einem Connabend auf biefer Biefe Die Pferbe und befamen Luft Die Tiefe bes Loches auszumeffen. Bu bem Ende nahmen fie von ihren Bferben bie Salftern (balteren) und banben biefelben an einander, unten befestigten fie eis nen Stein baran. Ale nun einer ber Jungen biefe in bas Loch bineinhielt, murben fie ihm bicht vor bem ginger von einer un= fichtbaren Sand abgeschnitten, fo baß fie alle in bas Loch binein: fielen und untergingen. Um Abend mußten nun bie Jungen bie Bferbe ohne Salftern nach Saufe bringen, mas fchlecht genug ging. Um aubern Morgen, es war Conntag, bingen biefe in ben herum ftebenben Beibenbaumen gang geriffen und gerfest. Rein Menfch weiß, wie fie aus bem Loche in Die Weibenbaume gefommen find.

#### 73.

### Der Eropfuhl bei Luthorft.

An ber Stelle bes jegigen Erbpfuhle (Erpauls) bei Luthorft hat fruher ein grafliches Schloß geftauten. Der Graf hatte fich

in ein fcones Matchen aus einem benachbarten Dorfe verliebt und fie verführt, indem er ihr veriprochen batte fie ju beiratben. Spater verlobte er fich mit einer Standesgenoffin und wollte bas Dabchen mit Geld abfinden, was biefe jeboch nicht annahm. Mis nun am Sochzeitstag ber Brautzug in Die Rirche gefommen war, und bas Brautpaar bor ben Altar treten wollte, ba faben fie Die frubere Beliebte bes Grafen quer por bem Altare fteben. Der Graf mar Unfange erichroden, faßte fich aber balb, erflarte das Mabchen für wahnsinnig und befahl fie aus ber Kirche ber-aus zu fchleppen. Das Mabchen, welches bis bahin bleich, unbeweglich und fprachlos bageflanden hatte , fchien jest mit einem Male wie aus einem Traume ju ermachen und fagte: "wenn auch ber irbifche Richter bich nicht bestraft, fo wirb boch ber himmlifche Bater über bich Recht fprechen." Mit Diefen Worten fturgte fie tobt nieder. Gottes Gericht aber trat auf ber Etelle ein. Die Erbe erbrobute und fpaltete fich ju einem weiten und tiefen Echlunde, worin bas Echlos mit allen feinen Bewolmern verfant. - Der Schlund ift ber Erdpfuhl; er gilt fur unergrundlich, und bas Bolf tragt Scheu fich ihm ju uabern.

 Andere ergablen bie Beschichte fo :

Gin Bauer aus Luthorft pflugt mit einem gang abgetriebes nen Bferbe in ber Rabe bes Erbpfuhle. Ale bie Betglode vom naben Dorfe berüberichallt, bleibt bas Bferb von felbft fteben. Der Bauer aber fpottet und fragt bas Bferb: "machft bu Diene au beten? wir beten nicht, bas bringt fein Brot." Damit peitscht er bas Bferd von Reuem an und bort nicht eher auf, ale bis es tobt nieberfturgt. Da flucht er: "ich wollte, bag ber Teufel fame!" Alebald fleigt ein fcmarges Rof aus bem Boben; willig lagt es fich von ibm por ben Bflug fpannen, und er will nun meiter pflugen. Da verdunfelt fich mit einem Dale bie Luft und es fangt an furchtbar ju bonnern und ju bligen. Best befteigt ber Bauer bas Rog und will fcnell nach Saufe reiten, Da bort er aber binter fich ein ichallenbes Sobnaclachter; er ichaut fich um und fieht ben Teufel auf bem Bfluge figen. Der ergreift ben Bugel bee Roffes und fabrt mit bem Bauern und bem Bfluge in ben Erbpfubl binein.

3. Einft fagt ein Dabchen aus guthorft, fie wolle in ben Erbufubl fpringen und jum Andeuten ihre Bantoffeln ba fteben laffen, bie Leute mochten nur Acht barauf geben, ob etwas meis fee aufe Baffer fame; gefchabe bieß, fo follten fie nur ruhig fieben bleiben, famen aber amei Blutetropfen aufe Baffer, bann follten fie aufe fchnellfte bavon laufen. Ale fie hineingesprungen ift, fommen zwei Blutetropfen auf bas Baffer; ba eilen bie Leute ichnell fort bie auf ben Teichbrint, mo fie nicht mehr weiter tonnen. Mus bem Baffer tommt nun ein Saten ihnen nach, ber will fie ine Baffer gieben; allmablich wird aber aus bem Safen ein Sund, bas ift ber Teufel gemefen; boch ift biefer wieber gu: rudgelaufen. Dann tommt eine Stimme aus bem Erbpfuhle, bie fagt: unten in ber Tiefe mare eine fchone Stube, und barin ein goldener Tifch und ein goldener Saspel; an bem Tifche aber faße eine weiße Junafrau, und ein großer Sund mare mit einer Rette an bem Tifche "feftgebannt." Gin Denich, ber noch nichts Bofes gethan hatte, ließ fich bie Stimme weiter vernehmen, fonne bie weifie Junafrau erlofen und werbe bafur große Chate befommen.

4. Da wo jest ber Erdpfuhl ift, hat vor Altere eine Rirche gestauten. Diefe ift in Die Erde versunfen, und so ber Pfuhl eutstanden. Roch jest befindet fich in der Tiefe eine goldene

Blode; fie fteht auf einem Tifche und unter bem Tifche liegt ein großer fchwarzer Sund. Beil nun bie Rebe fo geht, fommt ein Taucher (waterduker), nimmt Leute aus Luthorft mit und will bie golbene Glode berauf bolen. Die Leute aus Luthorft find bem Manne behülflich, machen über bem Erbfalle ein Bewinde und befestigen baran ein langes und ftarfes Geil. Run geht ber Zaucher an bem Geile hinunter, fagt aber vorher, wenn er giebe, fo follten fie aufwinden. Rachbem er eine Weile unten gewefen ift, giebt er, und fie winden ibn in bie Sobe. 216 er wieder heraus gefommen ift, ergable er, baß es unten gang fo fei, wie die Rebe gehe; eine golbene Glode ftebe auf einem Tifche und ein großer ichwarger Sund liege unter bemfelben. Er wolle noch einmal binunter und bie Glode feilen; wenn er fie gefeilt batte, bann wolle er gichen und fle follten ihn hinaufwinden, wenn fie aber manben und er fame nicht wieber berauf, bann mare er verloren und bie Glode fei nicht au gewinnen (to redden); in biefem Falle fame Blut aufs Baffer. Gie follten bann, fügte er bingu, in Bufunft niemals wieber einen bagu laffen. Mle er wieder eine Beile unten gemejen ift, und bie Glode gefeilt bat, rubrt er bas Geil. Best fangen fie an ju winben, aber obgleich viele an ber Binde fteben und fich abmuben, fo wiffen fle boch faum bie Binbe berum ju bringen, fo fchwer ift bie Glode. Auf einmal wird es gang leicht und fie winden bas leere Seil wieder empor. Ale fie es heraufgewunden haben, ba finden fie etwas Blut baran, und ein Bischen fommt auch aufe BBaffer. Der Taucher aber erfcheint nicht wieber.

### 74.

### Die Luthorfter Glode.

- 1. Auf bem Kirchthurme ju Ellensen hatte man eine Glode ausgestängt, die nicht getauft war. Als sie nun zum erften Wale gestäutet wurde, slog sie fort und in den Erdpfuhl bei Luthorst. Hier wurde sie spater von einer Sau ausgewühlt und auf dem Thurme in Luthorst ausgehängt.
- 2. Einst hütete ber Sauhirt auf bem Rirchenplase bes gerftorten Dorfes Bedefau, welches innerhalb ber jehigen Luthorster Keldmark lag. Seine Zochter geht über ben Blat und fieht, daß

eine Sau im Boben herumwühlt und daß etwas aus der Erde heraussischet. Sie sieht wohl, daß es ein Ding ist, weiß aber nicht, daß es eine Glode ist; sie fagt es an und versucht es heraussischen, es geht aber nicht. Endlich erkent sie wöllede, und da ist eine Glode ind die Solicie sie sie sie begliegen könne, so nimmt sie ihr Haardan und bindet die sie den fieden das eine Glode ist, sichter von Anderen nach Lindsport und läst binfagen, sie möchten tommen und bestimmen, was mit der Glode gemacht werden solle. — Dies Lichberiter waren die dahin ohne Glode gemacht und im Kirchhurme ausgehängt; es ist die große Glode, der den der die flosse dahon in Kochhurme ausgehängt; es ist die große Glode, der delthort noch hängt. Davon ist es eine gemeine Rede in Lüchper, die Glode wurde nun nach Lüchpers der den den hängt. Davon ist es eine gemeine Rede in Lüchpers, die Glode singer Sd sand, makens hardand.

75.

#### Der Opferteich in Moringen.

1. Der Opferteich in Moringen, bessen Tiefe nach bem Boltsglauben umergründlich ift, bat seinen Ramen baher erhalten, weil früher an demielden geopfert sein soll. Ein daran sießendes haus beigt bas Opferbaus und hat dieselbe Freiheit von Abgaben, wie der erste Aglore in Meringen. In den Teich sit die Glode der in der Rahe fehenden St. Martint-Kirche gestogen, als deren Pathe gestoven war. Man hört ihr Geläute noch alle Jahre einmal aus der Tiefe des Teichs berauf schalten

Ginft fieg ein Zauche in ben Teich binad, um bie Glock un fuden. Ansangs sonnte er sie nicht finden; andlich entbedte er sie, ader sie war mit Ketten angebunden und wurde von einem höllischen hunde bewacht. Der Zaucher ist zweimal auf bem Grunde gewesen und pweimal glusslich wieder beraufgesommen. Alls er aber jum britten Wase hinuntergegangen war, sehre er nicht wieder zuruch, und es ließen sich Blurdtropfen auf der Oberfläche des Wassers sienes, ihre den ber Oberfläche bes Wassers sienes

2. Auf bem Thurme ber fog. Tobtenfirche im Oberborfe Moringen haben zwei Gloden gebangen, bie nicht getauft waren. Diefe find weggestogen und in ben Opferteich gefunten. Sier werben sie von zwei weißen Jungfenuen so tange bewahrt, bie

einer berabsommt und ihnen Ramen giebt. Ein Baffertaucher, ber in, einen Korb geseht würde, worüber eine Gladglade ware, und so in ben Opferteich hinadgelassen würde, tonnte sie berauf- holen, wenn er zuvor gesagt hatte, wie sie heißen sollen. Bis jest ist aber noch feiner gesommen; darum sind die Gloden auch noch immer unten auf bem Grunde des Opferteiches.

#### 76.

#### Der Glodenfumpf bei Grone.

- 1. Die Glode im Kirchiburm ju Grone ift ungetauft geweien. Da erhebt sich in der Nacht ein surchibarre Sturmwind und woht biefelbe weit weg an die Stelle, welche jegt der Gloden simmf einnimmt, wo sie in die Erbe versinkt. Es ward nachgegaden, aber man konnte die Glode nicht wiedersinden. Da meldete sich gien Mann, der bereit war hinadpusteigen; wenn er die Glode gesimden hatte, so wollte er das eine Ende des Seils darum sichlingen und alsdann ein Zeichen geben, damit sie aufgezogen würder nur dirfe dabei sein Wort zeisperchen werden. Er sieg hinunter und sand unten einen schwarz gedeckten Tisch, vorauf die Glode sand, dar werden das Zeichen zum Hinde dabei eine Wort gesprechen werden. Er sieg hinunter und sand unten einen schwarz gedeckten Tisch, vorauf die Glode sand, das einer der Genssehenden Bauern: nur zu! und in demielden Augenklick erigt das Seil und dem Manne wird der Hals umgebreht. Auf dies Weise sie de Gestansumpfentanden, woraus die Grone sieren lieren Utiprung ninmat.
- 2. Seifershaufen ift früher fatholisch gaweien. In iene geiten hatte bas Dorf eine icone Reiche mit brei folgen Bloden. Die jesige Riche bagegen, welche wor etwa sunigig Jahren erst gedaut wurde, ist unanschnitch und hat nur eine Gloder. Die eine von den der Gloden, welche nicht getauft war, ist in den Glodenlumpf gestogen, und zwar an die Stelle, welche bad grundlose Lock heißt, worin sich auch von Zeit zu geit Menschweite ihred Leden überdrüffig geworden find, erfaufen. Dies Gloden hat man niemals wieder zu Tage beingen-können. Die weiter wollten die Arbeit der eine Bagen geladen, aber tros bem, daß sie zeich Pferde worgespannt atten, tonnten sie deisehe den nicht weiter schaffen als bis zum Rottpenberg (etwa eine daßte Tunde von Heisendaufen) und Rottpenberg (etwa eine daßte Tunde von Heisendaufen) und

muften fie da fiehen laffen. Bon da brachten bie Geizerschäuser bie Glode mit zwei Kuben, welche fie vorgespannt hatten, in das Dorf zurud. Diese ift aber jest nicht mehr vorhanden und tein Mensch weiße, wo sie geblieben ift; nur die dritte Glode ift allein noch im Thurme.

#### 77.

### Berfuntene Gloden.

In mehreren Dörfern ergablt man, daß Gloden, weil sie und glauft waren, aus dem Thurne gestogen und in die Erde versunften sind. So sog die Schoedweite Glode aus dem Kirchthum in den Brunnen auf dem Glodendrische. Die Glode von Imbsen im Annte Drandssch sog wohl zwei Stunden weit in die Rabe von Offensen. Wo sie in die Erde gesunden war, entstande eine flarte Quelle, der sogrannte Immesche dorn, der für ungergründlich gilt. Zwei Lauenberger Gloden flogen auf die Glodentwiese in die zwei Glodenbrunnen, die sich dasselbsieden. Die Leute aus Lauenberg baben sie aber wieder ausgegraden.

### 78.

## Die verfuntene Rirche.

Iwischen Kaierde und Delligsen ist eine sumpfige Biefe, das Meer genannt. In dieser Wiese besinden sich mochrere tiefe, mit Basser gefüllte Socher, die das Bulf für unergeinvollich halt und vor denen viele eine gewisse Scheu haben. Da wo jest eins der tiefsten Löder ist, soll vor alten Zeiten eine Kriche in die Erdersunsten fein. Bon Zeit zu Zeit hören Leute, die doct vorübers gesen, noch die Gloden in der Tiefe läuten. Zett soll die Kriche unter einem, ungefähr einen Buchsensschaft das der netern gegenüber liegenden Sudgel liegen, wohin sie sich, weie man meint, gegogen hat.

#### 79.

# Der Galgbrunnen ju Galgberhelben.

Diefer foll nach ber Sage auf folgende Beife entbedt fein. Ein Schweinehirt hutete an biefer Stelle bie Schweine, bie luftig

im Boben wuhlten. Eins berseiben hatte fich viel im Schlamme gewälzt: als es nun von der heißen Sonne wieder getrodnet war, fah der hirt, wie es mit einer weißen Krufte überzogen war, die er alsbald als Salz erfannte. Run sing er an zu suchen und fand so die Salauelle.

### 80. Sungerquellen.

Quellen, beren Baffer ju Beiten verfiegt, bann aber wieber reichlich fließt, nennt man Sungerquellen. Es ift nemlich ein febr verbreiteter Glaube, bag theure Beiten bevorftehn, wenn bie Sungerquellen fliegen (laufen). Gin Hungerborn, an bem biefe Cage haftet, befindet fich bei Ginbed am gufe ber Sube. -Bein ber Beingarten bei Sohnftebt lauft, fo gibt es theure Beiten. - Wenn de Lutterborn (bei Berberhaufen ober Helperhûsen) löpet, sau gift et duere tien; bûet awer in de Helperhusche möle de spennen un int rad de swögelken (Echmals ben), sau sint et gaue tien. - Bei Bruggen im Amte Alfelb befindet fich bie fo genannte Sebenbeke. In gewöhnlichen Jahren ift ba trodenes ganb; in naffen bagegen flieft bas BBaffer in fieben Furchen barin berunter. Gefchieht bieß, fo erwartet man theuere Beiten. - In ber Rabe von Moringen liegen brei Quellen nabe beifammen, Marsprung genannt, aus benen bie More entfteht. 3m boben Commer verflegen fie; bas Baffer foll an einem bestimmten Tage ausbleiben und eben fo an einem bestimmten Tage wieber jum Borfchein fommen. Flie: Ben fie langer ale gewöhnlich, fo ift bas ein Borgeichen von eintretenber Theurung. Diefe Quellen follen auch mit ber etwa fieben Stunden bavon entfernten Befer in Berbindung ftebn. Steigt bas Baffer ber Befer uber einen gewiffen Bunft, fo fangen fie an ju fliegen; finft bagegen bie Befer unter biefen Buntt, fo verfdwinden fie.

#### 81.

#### Rinberbrunnen.

Es ift auch ein fehr verbreiteter Glaube, bag bie neu geborrenen Rinber aus Brunnen ober Teichen fommen, und faft an

jebem Orte finden fich bestimmte Brunuen ober Teiche, von benen biefes gefagt wirb. Golche Rinberbrunnen find folgenbe: ber Molfenborn bei Munben, ber Weeneborn bei Ballenhaufen, ber Rinberpump bei Gennederobe, ber Berborn ober Rifchenborn bei Gelliehaufen, ber Safelborn bei Großen Lengben, ber Rlingeborn bei Diemarben, ber Juhnborn bei Baafe, bas Seerbornefen (Birtenbrunnlein) bei Roringen, ber Reinhardsbrunnen (Reins: brunnen) bei Gottingen, ber Glodenfumpf bei Grone, ber Rubbefesborn bei Abelebien, ber Saffelbrunnen bei Rortheim, ber Gpedeborn bei Moringen, ber Rapellenborn bei Frebeleloh, ber Beingarten bei Sohnftebt, ber große Teich bei Bogelbed, bie Bofe (at der Boke) bei Echte, ber Wenneborn bei Regenborn, ber Sungerborn bei 3ber, ber Johannisbrunnen bei Ginbed, ber Sunenborn bei Rohnfen, ber Raspaul bei Ruventhal, ber Silleborn bei Mart : Dibenborf, ber Clopborn bei Rrimmenfen, ber Alfenborn bei Cievershaufen am Collinge. In ben benachbarten Braunschweigischen Memtern fommen fie ebenfalls por, fo ber Lubborn bei Greene, ber Dublenbrunnen bei Brunfen, ber Tunnefenborn bei Bartebaufen, ber Bogelborn bei Gimen.

In Obagien tommen die Mabrien aus dem Tunnefenborn, die maden aus dem Bellenborn; auch Bendelien hat einen bes sondern Knadenbrunnen nunder der steinklief" und einem Madichenbrunnen etwa zwanzig Scheltte davon in einem Bache. In Golgerode tommen die Kinder aus dem Glodenborn, aber auch dan dem Mattenfein, einem Relsen mit einer fleinen Soble.

Bwifchen ber Bapiermühle bei Kleinen Lengben und bem Gichenfruge befindet sich eine Quelle, deren Baffer der nahen Garte juströmt. Aus biefer Quelle holt eine Wafferjumgfer die neugedvernen Kinder und beingt jugleich den altern Geschwicken Gefcharfe mit

in ben Illenbern bei Sievershausen werfen die Kinder noch zieht Brot, Jwiebad und Blimmen. Auch in den Reinhardsbernen bei Geitingen ließen frühre die Midtere oder Maßer, welch die fleinen Kinder dahn führten, diese Kuchen oder Jwiebade in das Wasser werfen, dere thaten es auch selbs. Ge geschah dies namentlich zu Pfingsten. Den Kindern wurde dadet wergesprochen, es sei das eine Gabe sür die ungeborenen Kinder, die in dem Brummen säßen.

#### 82.

### Berfuntene Bagen.

1. Bei Lagerehaufen ift ein Pfuhl, ber Nickelpaul genannt; er ift etwa halb fo groß, wie eine Ctube, und nach bem Bolte: glauben unergrundlich. In biefen foll eine Rutiche hinein gefahren und fammt ben Bferben barin verfunten fein.

2. In ber Rabe von Olbershaufen liegt ein nach ber Cage unergrundlicher Gumpf, ber fruher einen bebeutenben Ilmfang hatte, jest aber fcon ziemlich jufammengeschwunden ift. Das Bolf nennt ihn bie Duwelsbudde (Teufelepfuge). Diefer foll baburch entftanben fein, bag an biefer Stelle ein mit vier fcmargen Pferben bespannter Bagen, worin eine Bringeffin fag, welche fich auf ber Blucht befand, in bie Tiefe verfant.

3. Bei ber Biegelei in ber Rabe von Abelebfen ift ein tiefes Loch mit Baffer, fruber foll es ein großer Teich gemefen fein. Sierin ift einft eine Grafin, Die in einem mit bier Pferben befpannten Bagen baber gefahren fam, mit Bagen und Bferben perfunten. Rachte bort man noch aus ber Tiefe beraus ein

Mechaen.

Bei Rleinen-Lengben ift ein Fele, an welchem bas Bilb eines Bferbes ausgehauen ift. Bon biefem Relfen ift einft ein Bagen, ber von bem rechten Bege abgefommen mar, berunter gefturgt. Die Denfchen find in ber Garte ertrunten. Geit ber Beit geht es bort um. Ginige fagen ein fcmarger Sund laffe fich bort febn.

5. Gine Pringeffin wollte auf bem fog. Rampwege von Boffinghaufen nach Cbergoben fahren. Bon einem Brrlichte irre geleitet, fahrt ber Ruticher ju meit rechte und gerath auf eine Rlippe, von welcher ber Bagen herabfturgt. Die Bringeffin fand fo ihren Tob. Das ift bie weiße Jungfrau, welche jest ba umgeht.

### 83.

# Die Jungfrau in ber Leine.

Rachts gwifchen 12 und 1 Uhr freigt bei Galgberhelben eine Jungfrau aus ber Leine beraus und manbelt auf einer Biefe berum. 3bre Sagre fint febr lang und ihr Gemant ift fchnees weiß. Auf ben Armen tragt fie ein Rind, welches fie unter vielem Weinen auf ihren Armen wiegt.

### 84.

#### Das BBaffer will fein Opfer haben.

2. Ein Knabe wollte burchaus an bas Waffer, allein man wollte es ihm nicht erlauben. Man hielt ihn auch von bem

Baffer jurud, aber er ftarb bennoch balb nachher.

3. Auf bem Pfingstanger vor Hollenstebt sind beei Brücken. Ein Dragoner, ber nach Stöckfeim will, reitet einst über ben Minger. Bet der mittleren Brücke hört er aus bem Blaffer heraus eine Stimme laut tussen: is er noch nich, sau kumt be ak nich, und in bemselben Augenblicke sommt ein Anade daher gekaufen. Der Dragonere benst brann, daß das Kind ertrinten könne (wenn es ins Blasser gezogen wurde), läßt schnell seinen lebernen Handschauf geundschen und jagt zu ihm, es möchte ihm voch den Handlichus aufhechen und reichen. Alle ber Kande ihm nun den Jandbickuh reicht, saßt er ihn bei der Hande ihm nun den Jandbickuh reicht, saßt er ihn bei der Hande wird hier von sich aufs Pferd. Bleich nachher ist der Kande ihm nun den Jandbickuh Pferd. Bleich nachher ist der Kande ihm nun den Jandbickuh ericht, saßt er ihn bei der Hande aber dennoch vor ihm auf dem Pferde gestorben.

#### - 8

### Borgeichen bes Ertrintens.

Er find jest 29 Jahre ber, ba fifchten Rachts zwei Bruber: paare aus hollenftebt in ber Bolle, ba mo biefelbe in bie Leine

fallt. Das Baffer ber Bolle ift reiner, und Die Fifche gieben fich gern babin. Schon hatten fie einen Gimer voll Sechte und Butfifche gefangen, ba borten fie ploblich von ber Leine heruber breimal ben Ruf Sulfe, ber aus bem Baffer ju fommen ichien. Biewohl einige von ihnen gleich vermutheten, bag um biefe Beit bier fein Denich in Gefahr ju ertrinten fein murbe, fo liefen fie boch babin, mober ber Sulferuf erichollen mar, fanden aber nichte. Sie fprachen im Dorfe nicht bavon, weil fie ja nicht fifchen burften und in Strafe verfallen maren, wenu bieg befannt geworben mare. Ilm fich aber ficherer ju überzeugen, nahmen fie in ber nachften Racht, ale fie wieber bahin jum Gifchen gingen, noch einen fünften mit fich, und abermale horten fie gang beutlich von ber Leine ber breimal ben Ruf um Gulfe. In ber britten Racht gingen bie vier wieber an bie Stelle, um ju fifchen, und auch biesmal rief wieber eine Stimme aus ber Leine breimal um Sulfe. Um Tage nach biefer Racht wollte nun ein Knecht aus Sollenftebt, welcher eingefahren hatte, im Mittage feine vier Bferbe, welche gang heiß waren, im Baffer abipulen und ritt mit ihnen in ben Rolf binein; Die beiben binteren batte er ben borberen an bie Comange gebunben. Raum mar er aber etwa gebn Schritt weit hineingeritten, ale bas Pferb, worauf er faß, fchon unterging ; gwar tam er wieber empor, und man fah ihu noch einmal auf einem anderen Bferbe figend; aber er vermochte nicht fich ju retten, fonbern ertrant vor ben Mugen von vielleicht fechgig Menichen. Dit ihm maren bie gmei febenben Bferbe er: trunfen, mabrent bie beiben anbern, welche blind maren, wieber beraus famen.

#### 86.

# Der einäugige Fifc.

Bei Barbis im Umte Scharzselb ist ein Teich. In biefem natte einst ein ein Ghafer einen großen, gang mit Mood bewachse nen Fifch gefangen. Da hörte er aus bem Baffer uslen: Niah, bestde de swine all bidan? Jest sah er näher nach und bemerkte, daß der Bisch nur ein Auge hatte, meinte behalb, es siet der Teufel, und war sin miche han Baffer.

#### 01.

### Das Teufelebab.

- 1. 3m Tenfelsbabe, einem Sumpfe zwischen Ofterobe und Bergberg, babet fich ber Teufel jabrlich einmal und vertieft babei mit feinem Schwauze bas loch immer mehr.
- 2. Ein Fifcher aus Ofterode fichte einst im Teugelebade und fing in seinem Bege einen Bisch von der Größe eines Menschen, welcher mit Mood bewachten war. Er nahm benselben Mbends mit nach Sause; am andern Morgen war bem Fischer Sals umgebrecht und ber Bisch verschwunden. Dieser Fisch sei Leufel gewesen sein.

#### 88. Tils Graben.

Gine Stunde von Bodenem ift ein tiefer Erbfall, Tile Gra: ben genannt, ber uber 100 Bug breit fein mag. Er ift mit ei: nem grunlichen Baffer gefüllt. Rach ber Cage ift bier bor Beiten ein Echloß untergegangen. Ginft ging ein Dann babin um ju fifchen und fing auch einen großen und biden Rifch. Er that ben Rifch in feinen Tragforb und ging bamit auf Bodenem au, um ihn bafelbft ju verfaufen. Unterwege marb ber Tragforb im: mer fchwerer und fchwerer, fo baß er fich genothigt fab einmal auszuruhen und ben Tragforb auf einen Stein gu feben. Er will nach bem Sifche feben und finbet, bag es ein Ding geworben ift halb Menfch, halb Rifch; ber Ropf ift wie ber Ropf eines Men: ichen, bas liebrige ift Rifch. Der gifch fangt an ju fprechen und fagt, er folle ihn gleich wieber babin tragen, mober er ihn geholt habe, fonft murbe es ihm übel ergehn. Der Mann geht alfo mit bem Rifche gurud nach Tile Graben gu; unterwege wird bas Ding im Tragforbe wieber leichter und leichter, und aulent fo leicht, wie es ba mar, ale es gefangen murbe. Ale ber Rifcher bamit jum Graben fam, mar es auch gang wieber jum Rifch geworben. Er wollte ihn nun wieber ine Baffer werfen, aber in bemfelben Augenblide, mo er ihn hinein werfen will, ichlagt ihn ber Rifch mit bem Echwange ins Geficht und fpringt ine Maffer. In Folge beffen ift ber Rifcher nach brei Tagen geftorben.

# Die Guite ').

Wer bes Nachts nichts bei der Silte ju dhun hat, bleibe ba weg, benn da, hat ischen mancher mehr gefehn als ihm ileb mar. Seithem wurde ihm alle ihm ileb mar. Seithem wurde ihm an der Vellen find mehr ber Bahnhof nicht, weit bavon angelegt ift, seigt sich geltener eines; oder vor alten Zeiten" wimmelte es in den Mosfer von Gespenstern, die der beilige Godehard ihnen mit dem Weishnedel den Betag zeigte und dasselbig eines finder genindete. Mach ein belichter Dachde ihmannt in dem großen Gelten-Zeiche, der that Menlighen und Bich vielen Schoen, die ihn der heitige Godehard mit einem geweisten Spife, erlegte und ihn ihr in der von ibm gegrändeten Godehard: Atieche zum erwigen Gerdachnis aufhing. Da hängt er nech die auf den fertungen Jag, ift aber se tigenstellen.

Roch in her weftphalifchen Zeit faben die Leute oft um Mitternacht. Gespenire in weifen Artibern in einem Radne auf bem Sulffen- Teiche fabren. Da hatten einige bad große Bost und sagten, die Gespenirer, feien wester nichts als "Gifchiebe-, jedoch hatte-keiner ben Muth die Kischbiebe gefangen zu nichmen. Es if auch wohl besser, daß fie mit ihrem Borwis bavon geblieben find.

P.570001771775

# Der Satemann.

In Beunien und Richffen wohnt ein geiferhaftes Wefen, niches die Ainder, die fich unvorsichtig dem Balfer nahren, in bie Tiefe zieht. Man nenut biefen Geife den Brunnen mann, zwöhnlich Haften bei Auch ann "Haften ann, Haften ann, Haften ann, Haften ann, Haften ann, Haften ann haften der Menten bei Menten bei Menten der Menten bei Menten in bem Opferteiche in Moringen wohnen. In Neinbalgen läßt man die Alliebe um fie abzuschrecken wohl in das Baffer jehen, indem man feie fich haft. Erkisten sie nun in dem Baffer ibr eigenes Bilt, jo fagt man, das sei ber Haftelmann, ber unten im Bemmen fibe. In Amelien fagt man der hafes nann habe neun Köpfe.

<sup>\*)</sup> Gin Cumpf bei Gilbesheim,

#### 91.

### Der BBaffermann und ber Bar.

Gin Barengieber, ber einen Baren fur Gelb feben ließ, tam mit biefem einft zu einer Duble und bat ben Duller ibn mit feinem Thiere uber Racht ju behalten. Der Duller fehlug es ab und fagte, es fpufe in ber Duble; ber Barengieber fagte aber, er molle mit bem Cout ichou fertig werben. Da erlaubte es ber Muller, ließ eine Stube beigen und ein Stroblager binter bem Dfen herrichten. Darauf legte fich ber Barengieber; ber Bar aber froch unter ben Tijch. 2018 es Racht geworben mar, ba trat gwifchen 11 und 12 Uhr ein Baffermann in bie Ctube, ber in feber Sand eine Schuffel mit Sifchen bielt. 216 er binaus ging, um fich Det ju bolen, morin er bie Rifche braten wollte, erblidte er ben Mann binter bem Dfen. Cogleich holte er ein Beil und wollte bem Manne ben Ropf abhauen, boch in Diefem Mugenblide forang ber Bar unter bem Tifche bervor faßte ben Baffermann und warf ihn boch in bie Luft. Da lief ber Baf fermann eilig fort; bie Fifche in ber Schuffel aber murben bon bem Baren aufgefreffen. word armed or on that the new police or men in fill mer.

# 

1. In der Leine und andern Fluffen wohnten ehemals Baferiungfern. Die Kinder wurden vor ihnen gefratnet, weil sie biefelben, wenn sie fich dem Baffer unvorsichtig außverten, bei den Beinen soften und ins Maffer zogen. — Die Wasseriungfern sind oben gode von Wernschen gestalter; unten aber lauft ihr Leid in einen Richforwang aus.

2. In der Nordjese badeten einmal gwei Seejungfern (sewiweken), welche halb Hidd, halb Mensch find. Ein Mainu, wedcher sie zusällig sah nachm einer von ihnen die Keieder weg und ging damit in die nächste Stadt in ein Haus. Allsdald folgt ihm dod Weis die die dand and und dat ihn sehr, er möckt ihr doch ihre Keider wieder geben. Alls sie sekommen hatte, sie gie gestellt, wie ein Engel, in die Luft.

#### 93.

#### Die Frau in ber Conne.

Gine Frau tonnte, so oft fie genassen hatte, ihre Basche auf die Connentinie hangen und so trochen. Einst hatte sie wieder Walche aufgehängt, als gerade ein armer Edmber vorbeigeschipte wurde, der hingerichtet werden sollte. Alle Leute bedauseten ihm; nur die Frau sagte, er werde es wohl verdient haben, sonst worde er nicht gerichtet. Kaum hatte sie fieß gesagt, als auch ihre Wasche berunter siel; nachher sonnte sie nie wieder ihre Wasche der Gonnellinie hangen. Alle sie fie faat, fam sie in die Conne, wo sie blieben muß, so lange die Welt skelt,

#### 9/

# Der Mann im Monbe.

"Mie bie Alten ertaftlen fift, im Monde "de Mann mit bem Donnftrauch," Er hatte im Leben ben Leuten, die Sonntags jur Kriche geben wollten, ben Richweg "ungedunte, indem er Dornbische und Dornbindel oben auf bem Zaune befestigte. Jur. Strafe bafte ift er in ben Monde verwiefen.

# 95.

1 441

AND THE THICK LAND IN

# Der ewige Fuhrmann.

4. Ein Bauer wollte am fiellen Freitage in ben Balv sahren und ein Auber wollte am fiellen Freitage in weil er drauft rechtet, daß fin die sein Bage-ber Förster nicht im Balbe sein würde. Er befahl also seinen Anchte den Bagen anzuspannen. Dieser wollte Unfangs nicht mit und meinte, es würe doch ein hoher Festrag, wo man im Baldbe sein holt stallen durfe, abre am Ende muste er sich doch dazu verstehn. Im Balbe hauten sie Speister ab, und als sie ein Fuber aufgeladen hatten, muste der Kiecht damit wegsahren. Der Bauer selbs bie noch, setz sich auf einen Baumftumpf (stoken), sohrte sich eine Pfeise und keckte sie sie sie kied an; als er aber wieder ausseht wollte, sah er daruffet und muste, so sieden beiten. Der Knecht war unterdessen

bem Fuber nach Haufe gefommen und hatte es abgeladen; als aber fein Here gar nicht zurücklehtet, ging er wieder hit nach dem Balde und sand ihn hier noch auf demienten Baumflumpfe fisend, wo er ihn berlaffen hatte. Da er nut den Baumflumpfe fisend, wo er ihn berlaffen hatte. Da er nut den Baumflumpf ab, wobei formadhernd den Belle floß. Der Baum lumpf ab, wobei formadhernd da Buit aus dem Hole floß. Der Baute wurde auf diese Belle wieder befreit und fonnte mit ihm nach Haufe auf der Belle wieder befreit und en den findente mit ihm nach Haufe und der eine bei der der der Baute an den Humel verfest und muß der als Kulfmann enig den Bagen sahren. Sein Wagen ist der Siedenstern seihen steren, wier der Stere kenne eigenfannt der Werden.

- 2. Ein Hubenahn war einft mit seinem Wagen seden gegeren und alle Mids beniesten wieder lodzumachen batte seinen Geselg, so tief war er gesunken. Die seiche Pierde, welche den Bagen 1892en, waren in eine Relbe gespannt; von diesen nahm er nun weit und honnte ste so als eine Ceite, an jeden sehinkel eine. Mis beise Beite gelang es ihm endlich den Wagen wieder berandzuschaffen? Debei batte et gesagt, er wolle sitt seh Beit am himmeleriche wiss sahren, der der der der bei bei der bei der beinmelerikes dwig offen). So ift er denn, mit seinem Wagen an den himmel versetz, um da mit gehern. Ber Mitter nacht sommt er herauf, nach Mitternacht sährt er zuräd (Vor middernacht kumt be rup, na middernacht makt he weet vorüe).
- 3. 3m Lengternichen Solze lagen Rachts hüter und hateten bie Pierbe. Mit einem Wale hörten fie in ber Lufe tern imrechteres Klappen, und ber sewige Aufmann jagte durch die Luft baher. Die Bauern riefen ihm spöttend nach, da tam aber der Inhemann guruft amb rief, indem er idnen seinen Fillenstraten ins Fener warf; habt ihr geholfen jagen, so sollt ist auch mit nagen.

#### 90

### Der Radtrabe.

1. Der Nachtrabe ift ein großer und flarter Bogel, ber nur bei Racht fliegt. Mann nennt ihn auch ben eifernen Bogel,

weil er eisente (nach andern ebenn.) Kligel bat, mit welchen er beiteinigen, bie ihm nachtusen, ju Tode schlägt. Seine Stimme sit bie eines Kolfraden, aber viel flätter; er ruft: dar, bat oder wark, wark (nach andern twark oder klade), und die fest Auf bedeutet Frieg. Er siegt mit großer Gednefligfelt; bat nan ihn eben in der Albe gehört, so beit man ihn in einem Angemelide darauf vielleicht schon eine Einnde von da. Ein Baner, der ihn des Anderschaufert gehört hatte, bere ihn de Anderschaufert gehört hatte, beste ihn im nächsten durch der Benerkten eine Einschlässe der Butterbotatiert.

2. Man glaubt ber Nachtrabe sei früher ein Fuhrmann gewesen, ber in biefen Bogel verenandelt ward, well er bei seinen Sebzieten Menschen und Sich auf das graufamste mishandelte. Ber seinem Sode soll er gesagt haben, er wolle, daß er sin sein Tseis am Ismaltereiche immer sahren sone Sod an himmetreiche immer sahren sone Zuder beist der Rachtrabe auch der Fuhrmann; in Seierershausen wird er Karensoer (Karrene) genaunt. Alle hundert Jahre sommt er einmal heruma

3. Einst ist ein Schäfer Naches braußen bei feiner heerbe, dem ben Ande unter lantem Kräcken baber gestigen. Der Schäfer scheit ihm nach, indem er bas Gefrächze nachahmt. Ein anderere Menich, der gustallig badei ift, sagt zu ibm, dafür werde es ihm ichtimm ergehn. Wirtlich ichen sie auch, wie der Nach unt sie gugestogen somint. Der Schäfer nimmt num spurden num huren sie den der Bach der Bach ein gestigen somint. Der Schäfer nimmt num spurden num huren som eine fich geworfen babe; hatte er zehn genommen, so hatte er sterben mußen.

Schlimmer erging es einem andern Schäfer, der gleichfalls bem Nachtraben spottend nachtele. Diefer fam alsbatd herbei ge-flogen, ichtug mit seinen eisernen Fittischen die Schäferfarre in tausen Schafer im ben-Schäfer tobt.

4. Einst hittern Jungen aus Anwenthal die Pferde, als der Panghrade doher gestogen sam ind rief. "Er god zu verstehn, auf er Ledensmittel bei sich habe. Da riefen die Jungen half part, awdrauf er ihnen einen Pferdesspinkert im Feuer warf.

5. Auch Anechte aus Merthaufen, welche Rachts bie Pferbe fützten, haben einst bem Nachtraben fpottenb har, bar nachgerufen. Da ward ein Pferbeschinten aus ber Luft berab ins Fener geworfen, daß ihnen die Funten um die Ohren fpruhten, und eine Stimme fprach bagu: "Diefes Mal foll es euch noch fo bin gehn; thut ihr es aber wieder, so foll es euch schlecht befommen.

97.

# Sadelnberg.

Sadelnberg ift Dberforfter ju Renhaus im Gollinge gerbefen. 3hm traumt brei Rachte binter einander, er fchoffe auf ber Jagb einen großen Reiler, ber ibn aber tobte. Geine Frau bit: tet ihn beshalb ju Saufe ju bleiben , und er thut bieß auch; bie anbern aber gehn auf bie Jagb und etlegen einen großen Reiler. 216 fie am Abend von ber Jagb gurudfommen, und ber große Reiler in ben Sof gebracht wirb, geht Sadelnberg hinaus, faßt feinen Ropf und hebt ihn in bie Sobe. Dabei fpricht er bie Borte: bu bift es alfo, ber mich tobten Spillte, und nun bift bu felber getobtet! Inbem er aber ben Ropf bes Reilers wieber fallen laßt, rist ihm ber eine Sauer bas Bein; bie Bunbe, anfange nicht beachtet, berichlimmert fich und er muß baran fterben. Sterbenb fpricht Sadelnberg, ba er nun boch fterben muffe, ohne auf bie Jagb gegangen gu fein, fo wollte er auch ewig jagen. Seitbem jagt er am Simmel bin bis ans Enbe ber Belt. Mue fieben Jahre fommt er einmal herum. Borauf fliegt ber Rachtrabe und ruft fein har, bar! - er ift von gang ungewöhnlicher Große - bann tommen bie Sunbe und bellen gif, gaf; gif, gaf! bann fommt Sadelnberg felbft und ruft to ho, to ho! ift aber unfichtbar.

98.

### Sadelberge Grab.

1. Ehe hadelberg an ber Bunde ftarb, welche ibm ber Eber geschlagen hatte, vererbnete er, er wolle auf bem Moodberge un ber Seite begraden fein, wohn ich der Schimmel ziehen wuber, ben er im Leben au reiten pflegte; wollte man andere Pierte vor ben Bagen spannen, so follten biefe fin nicht von ber Seite bringen, wenn ibere auch moch jo viele waren. Man befolgte feinen

ofernoer Google

Willen. Die Leiche ward in einen Kaften gelegt, biefer auf einen Bagen (ober auf einen Schlitten), und ber Schimmel das vor gespannt. Doch bas Wered wird flichtig und lauft mit dem Bagen, umd allem, was darauf. ift, mit furchfbater Schnelligfelt sort, so daf ferin Nemich nachsommen fannt. Auf bem Moodberge über Seiverschaufen bricht der Wagen entwet und da. Pierd flürzt tobt nieder. Da fommt ein Mann des Weges und grabt dem Kaglen ein. Sein Grab sinden Mann der Seiges und grabt dem Kaglen ein. Sein Grab sinden einer von ungefähr dahn fommt, fannt es siehen. Einst fand es ein Schöfer und siede, um es zu bezeichnen, seinen Schöfernad darauf den er zeinen hut gehängt hatte. Dann eilte er jort, um es auf den, den eine madern hirten zu zeigenz boch als er, mit diesem guräf fam, somte er die Eelle nicht weiede finden. Erft später hat er durch Justell Just und Seid wieder gefünden.

Sier, heißt es weit und breit in ber gangen Umgegend, auch auf bem Oberhare, liegt hans von Sadelberg begraben; ber wilde Jäger, welcher bei feinen Lebzeiten Braunfcweiglicher Oberslägerweifter war, auf der Bagd burch einen tobten. Ger verdwusbet und nach bem Riebpertruge gebracht wurde, wo er ftarb.

In bem Rispperfruge wied noch eine alle Blechhaube aufbewahrt und eine, gleichfalls aus Gifenblech gearbeitete Ropfhebedung pir ein Maulthier. Lestere ift etwas beffer erhalten als die erftere und läßt noch die Spuren einer früheren lleberlleidung mit einem glängenden Metall erfennen. Auch ift sie mit Messingnösesen von Motetten eingesigt sind. Bei Rachgredungen hat man unter dem Grabsteine einen Hinsischadel und einige andere Knochon gesinden.

Der wilbe Sager jagt unn, nach ber allgemein verbreiteten und auch bort befantten Sage, noch jest in ben Liften. In mehreren Deischaften aber (Wöltingerobe und Treifebt in ber Riber von Goblac) glaubt man, bag bad Clermbild bes Wagens am nöbtlichen Simmel Spadelberge Gefpann iet. Spadelberg felblifigt im Bagen, ein Knecht mit ber Beitsche fist verkehrt auf einem ber Pferbe.

#### 99

### Sadelberg jagt.

1. Sadelberg jagt Nachts gwischen 11 und 12 Uhr in ber Luft. Er hat viele Sunte bei lich, die ein laut Gebelle machen, wozwischen er selbst feinen Ruf tobo! erschalten läst. Am Bollenberge zwischen Stöckeim und Moringen hat man ihn oft gehört; eben so auf-bem Bleichanger bei Erecheim.

2. Bei Bierobaufen ift ein fleiner Eichenwald, welcher Sadelberg beißt. Wenn ber Nordwestwind icharf burch bie Banue

weht, fo fagt man : Sadelberg laßt fich horen.

3. Um Caume bes Balbes bei Bilehaufen laft fich Sa-

delberg boren, alle fieben Jahre tommt er herum.

- 4. Bei ber Kruimmenmaffer-Mithte zieht ber wilde Sager in Dammerung durch bie Luft und ruft fein bot hol die ber ber Gelebeter ift er oft bafeloft geschen. Bern er zieht, so kann man ihn wohl Stunden weit horen, so geraletig elappert er mit den Schulken. Er sieher, auch den Leuten nach.
- 5. Bei Golmbach ift ein Berg, wo ber wilbe Jager gagt. Als ihm eine eine Bauer undgegrufen hatte, foling er biefem bie Mige ab. Sogleich fing bad Geschich bes Bauern an zu schwellen, mit aun ambern Lage war er tobt.
- 6. Sadelberg lagt fich nur im Balbe boren.
- 7. 3n Rreienfen faate einft Sadelberg mit feinen flaffenben

Sunden - es mochten ihrer wol breifig fein - burch ein haus, beffen vorbere und hintere Thur offen flanden, unter furchtbarem garn hindurch.

8. Sadelberg halt feinen Umgug im Juni; eine in ber Witte bes Monato, und gwar in einer bestimmten Nacht.

9. Sadelberg reitet auf einem weißen Schimmel burch bie Luft: Er hat gwei große Sunde bei fich, welche bellen.

10. Sadelberg foll, wenn er burth bie Luft babin sieht, ein feuriges Ansfeben haben.

11. Sadelberg jagt die Heren Nachts burch die von gufammengewachsenen Neften gebildeten Löcher. Daber rührt bas

12. Alle einst Sadelberg bei Eimen vorüber zog, begegneten eine Snube bem Spinnerimen aus bem Doffe und fichtleten fich fo um biefe betum, daß ihnen ber Regen die Kleiber und bie Spinneroden gang nach machte.

13. Im Abstenberge büteten Rachts Jungen bie Pferbe und hatten fich um ein Beuer berum gelagert; als Hadeliberg burch die Luft baber bommt (fort), und fein to ho ruft. Die Jungen unfen ihm nach to ho! da wirft Hadeliberg ihnen einem Pferbeichigten berunter, mitten im Reuer bliechigten ben hoher ihnen um die Köpfe stiegen. Dabei hören fie die Worte: wenn ft mee jaget, soll' jo alt med freiten. 14. «Gen andere Mal hüteten wedere Inngen bort die

14. Gin anderes Mal hütern weber Jungen dort die fieden, als hadelnberg vorüber tam und rief. Ein Junge wollte ihm icon nachrifer, boch da fiel ihm noch jur rechten Zeit ein, daß; wenn en ihm to ho nachriefe, hadelnberg bannenien möchte: best du mod erupen, sau säst du ak mo firen und ihn mit fift in bie Lifte nehmer wirde.

15. Battern huteten Rachts auf bem Anger die Pferde. Sietten fich ein großes Feuer angegindet und sich um daffelbe gesoget. Da vernahmen, sie mit, einem Wale ein gewaltiges Saufen und Braufen und saben eines durch die Auf dahre zieben, was wie ein gewaltiger Bogel aussah 3m gleicher Zeit erfobel in der Luft der All ha, ha! einer von ihnen rief sottend nach bo, ho! erhielt aber, als das Geräusich gerade über ihnen war, eine berde Objetige. Die Pferde waren isch worder murthig und vollt geworder und hatten sich nach allen Seiten bin-verlauften, jest liefeit aber auch die Hingste dund Angel Ungst davon

Alls fle am andern Morgen wieder zu ber Stelle gingen, fanden fle bas Gener gang aus einander geriffen und weithin verftreut; auf ber Feuerftelle aber lag ein Pferbeichinten.

16. Als die Sichten auf bem Moodberge im Sollinge gepflanzt murben, blieben die Arbeiter über Racht braufen undgindeten sich ein Keuter an. Da fam hadelberg burch die Lusibaher gezogen. Die Arbeiter eifen ihm half part zu, und er warf ibnen einen Piewbefchinten ins Keuer.

#### 100.

### Die Teiche im Ginbeder QBalbe.

Im Einbeder Balbe, an bem Jufwege, ber von Einbed Derene führt, liegen bie fog. Teiche, jet Balboden und großen Ebeil mit bochfammigen Balmen bervachfen. Daß hier früher Teiche gewesen find, sieht man ganz bentlich, indem man noch brei Dagma-voglt unterfickben sann, welche sich werten der Eretrigung ziehen. Ueber die Teochnetung biege Teiche erzähft die Sage: Hadelberg ware hier mit einem Bauern in Streit geräufen und habe in Folge biese Streited bie Teiche verflegen salfen.

#### 101.

### Der Saftjäger.

Er ift in feinem Leben ein gewaltiger 3ager gewefen, ber nach feinem Tobe verflucht ift ohne Rube und Raft immerfort

gu jagen. Er gieht mit feinem Gefolge und feinen hunden burch die Luft; er felbst ruft fein to ho und die hunde bellen ti hif, ti haf.

#### 102.

## Die Subertusboble bei Gillium.

Mitten in einem Geholg, ber Sainberg genannt, befinbet fich bie Subertushohle; Die Stelle wird jest gewohnlich bas 3agerhaus genannt. In fruheren Beiten, mo noch alles fatholifch befuftigt haben. Gin folder war auch Subertus, fonft ein recht frommer Mann, aber auf bie Jagb gar febr erpicht. Geit langer Beit hatte biefer feinen Sirich gefchoffen und verlangte recht barnach wieber einmal einen Birfch ju fchießen. Da ging er am Chriftabend hinaus auf Die Jagb und fprach ju feinen Genoffen, heute wolle er einen Sirfch schießen, und wenn biefer bas beilige Rreus Chrifti swifthen ben Bornern truge. Es war heller Dons benfchein, ba fieht er eiwa funfgig Schtitte vor fich einen großen Sirfe auffpringen; er febieft barnach und trifft ihn auch fo gut, bağ er gleich tobt nieberfturgt. Er geht bin gu bem Sirfche und fieht ju feinem Schreden, bag ibm wirflich bas beilige Rreug mifchen ben Sornern hangt. Boll Befturgung und Ungft geht er nach Saufe. Rach feinem Tobe muß er mit feinen Sunben ale Hasjæger (fo) in ber Luft baher gieben und jagen.

## 103.

# Fran Solle.

1. Krau Holle ist eine graufspige Alte mit langen Jahnen, welche fordert, daß die Spinnerinnen vor Weishnachter ober boch vor bem Reuch gabre ihren Roden abgesponnen haben. Den saufen Spinnerinnen, die dieß geithan haben, effegt se inder Roughspinaacht ben Roden au veruntenliggen; sindet sie aber Broden abgesponnen, so spende fie eine Besohnung und siedt ein Geschent (Beto ober andere Saaden) hinter ben sog, Roden eine Geschentberief. Ber 80 Jahren sold beiter Glaube im Unter

Scharzfelb noch gang allgemein gewesen fein und bei ben fleißigen Spinnerinnen bas Geschent jebesmal hinter bem Rodenbriefe ge-fiedt haben.

2. An jedem Renjaftedabend gwifchen 9 und 10 Uhr fachrt bir Frau Holle mit einem Bagen voll Reindaftegeschente durch bie Erichgeiten, beren Berobner fie friiber verecht haben, und blaticht mit ber Beitiche. Es horen biefes Klafichen jedoch nur die Fromment. Diefe fontmen baun heraus und empfangen von ihr Getfoente.

Frau Golle bringt auch ben Kinbern am Reujahrsabenb feche neue, weiße hemben.

3. Fliegen Flaumfebern (pasen) in ber Luft , fo fagt man, Frau Holle mache ihr Bette.

#### 104.

### Das Rornweib.

1. Das Kormweis (Körenmoimeke oder Körenmoimeke, bisgrautspfige Alte gedacht, bie in zerriffenen Aleibern einhergeht
und ble-Ainder erhaftht, die sich sterriffenen Reiedern einhergeht
und die Ainder erhaftht, die sich die Kornselber begeden, um
bie blauen Kornblumen oder rolben Rlatisforsen zu pplüden.
Diese süberfise mit sich und raudt sie de den Eltern.

2. Das Kornweib hat rothe Augen und eine ichwarze Rafe; fie tragt eine weiße Saube und bat ein weißes Laten umgethan.

### 105.

## Das Fräulein von Bönnetehaufen.

Bei Großen: Cehneen ist ber jog, Drisch. Anf biefem joll wer langen Jahren ein Schloß Anmen Bonnekehdsen gefanden haben nub bort untergegangen (ober zerhört) sein, wobet ein Fraulein, die Schlere bed Schloßbern, lebendig verschittet wurde. Seitbem geht sie ohne Aufe und Raft in geber Nacht zwischen 11 und 12 Ubr umber. Sie errägt ein Bund feuriger Schlissel meitum seinzigen Ringe fruie.). Wer bese Schlissel mit bloßen haben ansaften tann, ohne sich zuredreuten, bem ihnt sich

bas Schloß von felbst wieder auf, und er erhalt biefes als Eigenthum und die Jungfran bazu.

## 106.

## Die weiße Jungfrau auf ber Bogeleburg.

1. Muf ber Bogeleburg ericbeint ju gewiffen Beiten, eine weiße Jungfrau; aber nur einem Conntagofinde ift fie fichtbar. Rur ein Menfch, welcher rein von Gunde ift, vermag fie gu erlofen. Gie bietet bem Denfchen auch wohl bie Sand; tift biefer aber nicht rein von Gunbe und faßt fie- bennoch an- fo brennt ibm feine Sand fogleich burch, und fallt ab. - Biemeilen bort man bie Bungfrau, fchreien. Gie lagt bann guerft ein leifes Bimmern boren, wie bas eines fleinen Rinbes; allmablich wirb es immer ftarfer, bis es in ein lautes Schreien übergebt. Dann wird es mieber fchmacher, bis es gulent gang aufhort. nor 2., Bor ungefahr 70 bis 80 Jahren lebte gu Bogelbed ein Rubbirt Namens Beffel. Diefer weibete einft feine Secrebe in ber Bogeleburg und hatte fich im Schatten einer grunen Giche jum Schlafen niebergelegt. Da bemerft ploglich fein fleiner Cobu, ber fich unterbeffen in ber Rabe mit Spielen Die Beit wertreibt, bei ber Burg eine weiße Bestalt. Mengftlich lauft bas Rind gu feinem Bater und wedt ibn mit ben Borten: "Bater, mas ift bas boch"? Der Rubbirt richtet fich auf und ficht auf einmal bie weiße Jungfrau bor fich fteben. Diefe bittet ihn barauf, er moge ihr ben Ropf abichlagen ; er fei ber einzige, ber fle erlofen tonne. Der befturate Sirt weigert fich tros ihres inftanbigen Bittens und fügt bingu, er habe ja auch fein Beil. Schnell eilt nun Die Jungfrau hin gur Burg, holt ein Beil mit filbernem Gefaß und will ihm bas bringen, 216 bas ber Sirte fieht, entflieht er mit feinem Rinbe; Die Jungfrau aber ftoft furchtbare Schmergenerufe aus. Roch bis auf ben heutigen Tag laffen fich in ben Rachten zwifchen Simmelfahrt und Pfingften folche Schmerjenerufe an biefer Stelle horen; ja vor brei Jahren find biefe Ringetone fo furchtbar gemefen , bag bie Schafer bei ber Bogeleburg nicht haben weiben mogen.

Rach einiger Beit hat fich ber Sirte wieber an berfelben Stelle gelagert. Wie er fo ba liegt, fommt ein Wiefel und

läuft ihm mehrere Male über ben Schos. Er schlägt barauf baffelbe tobt und siehe! Die zwei goldenen Ringe, der Jungfrau liegen auf seinem Schose, welche er in Einbed für 71/2 Ahfe. verfauft hat.

Der alte Beffel hat biese Begebenheit seinem Rachsolger ergafit. Dieser war entschlossen, wenn ihm bie weiße Aungfrau erschiene, ihre Bitte zu ersullen; allein er ist als hochbetagter Greis gestorben, ohne sie jemals geschen zu haben.

Unbere ergablen fo:

wnoere ergaben for Die weiche bem hitren erschien, trug in ihren handen beie Etiate, einem Aleh, eine Barte und ein Bumdschiffel. Sie sagte zu ihm, sie sei dere windschi und bat ihn Schlüssel. Sie sagte zu ihm, sie sei dere werdessen Barte den Ropfatzun, auf dies Beise werde er sie-ertosen, jedoch muße er abst. noch vor zwölf ilhr thun. Nachdem er dies gethan hatte ben Berg aufschiefen, er werde in dem. Berge viele Kammern amd Keller inden, alle mit Gold, Silber und Gesstenen Barte den gefüllt, davon möchte er eich nehmen, so viel er nur tragen sonne. Der hir daber sonnte sich nicht entschiefen ihre Bitte zu erfüllen, und se fichug es zwölf ilhr. Da sing die Zungfau an zu scheien und zu zum zummern, und sprach, nun verde erti in hunder Jahren wieder einer gedoren, der sie eilösen könne. Darauf verschwand sie.

### 107.

# Die weiße Jungfrau auf ber Belbenburg.

1. Auf der Heibendurg dei Salperfieden läßt sich von-Zeit wat ein weiße Aungfrau schen. Sie hat ein weißes Kleid an und ein Schlisseldund an der Seite. Phi Jaar ist diond, und in der Heibendurg der Seite viellt dem Menschen. Der sie vollt dem Menschen gebe sie vollt dem Menschen gebilden, deren Salmott des gibt sie auf, eine gewisse Viellum zu phuten, deren Salmott sie der aber sieht auf, eine gewisse die eine gestellt der aber sieht der aber sieht der aber sieht der, der kann falle vollen der aber sieht der aber siehe sieht der der siehe siehe der der siehe siehe der der siehe siehe der der siehe s

Bulest ift fie bem Bafter Thiete erichieuen, als biefer nach ber Confirmation mit ben Aindern nach dem Gebenberge ging, umd zwar an ber Selfle, wo früher das fleine Holz war. Seie weinter, aber ber Paffer sagte: "Kinder fommt, laßt und nach Daule gehn-, und ging fort.

2. Einft bat die weiße Jungfrau auf ber helbenburg einen

Riter fie voch au, erfofens, zu bem Ende muffe er fie gwölf Mal um, einen gewiffen Busch berumtragen. Der Ritter ging barauf ein umd versuchte es. 3chn Mal hatte er sie ihon glüdlich here umgetragen; da aber ward sie so furchten ichwere, daße er nur noch ein halbes Mal mit ihr herumfam und danzu gänglich ers ichhopft zu Baben sant. Darauf entwich die Zungfrau vor seinen Machan durch bie Luft; der Ritter aber ward frant und flarb bald nachber.

3. Auf ber Belbenburg ericheint alle fieben Jahre eine weiße Jungfrau mit einem Schluffelbunde in ber Saub. Geht ein Denich vorbei, fo winkt fie ihm brei Mal. Run fam ein Bauer baber und fab fie; ale fie ibm winfte, fragte er fie, mas fie wolle. Gie beißt ihn mitgehn und fuhrt ihn ju einem Sugel, wo fie eine Thur aufschließt, bie man vorher nicht feben formte. Der Bauer geht mit ihr in ben Sugel und fieht ba eine Denge Schate aufgehäuft. Gie gibt ihm bavon fo viel er nur tragen fann, und fpricht: "wenn bu nicht thuft, mas ich bir fage, fo merben beine Schape wieber verfchminden und bu wirft wieber fo arm werben, wie bu gewesen bift; wenn bu aber meine Buniche erfullt, fo werben bir alle Schape geboren, Die ich bir eben gegeigt habe." Bon ba nimmt fie ihn mit auf ben Burghof und bittet er moge ihr ben Ropf abhauen, et muffe aber eilen, bamit er noch por awolf Uhr bamit fertig werbe. Er will bieg Ans fange nicht thun, meil fie feine Boblthaterin ift, auch hat er feine Barte bei fich; fie fagt ihm-aber, er moge es nur thun, fie murbe baburch erloft und er murbe reich fein auf Lebenszeit. Run geht er fort und bolt eine Barte aus feinem Saufe; ale er ba: mit auf ben Burghof gurudfommt, ift auch bie Jungfrau noch ba. Best will er ihr eben ben Ropf abhauen, ba fchlagt es aber awolf und mit einem Male ift bie Bungfrau verfchwunden und er fteht wieber auf bemfelben Blage, von wo aus er fie guerft gefehen hatte. Reben fich botte er eine Stimme, Die fprach au ibm : "nun muß ich wieber fieben Jahre warten, bis ein anberer fommt, ber mich erlofen fann; benn bu haft bich gu lange aufgehalten." Die Schape bes Bauern waren wieder verschwunben.

4. Mile Jahre fonnnt einnal eine Nonne (weiße Jungfion) gwifchen 11, und 12 Uhre ju bem jogmannten Vommengange im Muttegarten auf ber Selbeutburg und fieht nach den Schaben, welche fie bert vergraben hat. Gelt man über ben Vonnerigang hin, so flingt ber Boben. 3eht ift ber Glang augemauert.

## 108.

## Die weiße Jungfrau auf bem Grubenhagen.

1. Bei dem Thurme des Schlosses Grubenhagen geht eint schnerwisse alle Jungfau herum. Benit sie gefragt weit, woght halb sie da umgebe, so sagt fie, sie ware in den Ahrum gebauni und giedt gugleich an, wie sie erlöst werden könne. Die Kinder, welche im Walde Helberen pflätten, werden gewarmt sich dem Shurme allzusche zu nahren, weld ie weige Jungfen bin fin de daut fei.

Rach einer aubern leberlieferung ift eine Frau in bem Thuen gebanut, welcher ber Rame de Koltkempsche beigelegt wirbe

- 2. Ein Mann aus Notenfirchen ging einst im Mitrage zwischen A1 umb 12 in der Schlucht zwischwer bem Genbenfiggen amb em Bolfsberge, als er plohift bie aneiße Imngfran wor fich sah, die ihn anteid und aufforderte mit-ibr zu gefru. Der Mann west gerte fich abet und fagte, er wolle est eine Rrau beshalb fragen. Damitt ging er welter; die weiße Züngfran der fchrie lant auf und jammerte, nun weede sie weider nicht etholt eine
- 3. Ein Aubhirt aus Abetenfirchen kam eines Sags im Mittage zwijchen 11 umb 12 Uhr auf ben Grubenbagen und fach der Serpep vor bem Shurme die weige Aunffran figen, die eine Geige in ber Hauf beit, auf der fie spielle. Er wagteges nicht sie anzureden, und wollte beshalb wieder sortgebn; da hörte er hinter sich einen lauten Schrei, und als er sich umsah, war die Aungfran verschwunden.
- 4. Auf bem Grubenhagen erblidte einft ein Mann aus Daffenfen Mittages gwifchen 11 nnb 12 Uhr zwei weiße Jungsfrauen, welche gerabe auf bem Ronbel ftanben und bann auf ibn

au fannen. Un der Seite trug jede ein Schlüffelund, und in der ergienen fie glangend und von wunderbarer Schücheit. Da er ein beherzier Mann war, so blied er stehn und ließ sie an fich vorübergebn; als sie aber an ibm vorübergingen, sah er, das sie der an ibm vorübergingen, sah er, das sie der aufdenfable waren.

#### 109.

## Die weiße Jungfrau auf der Burg Sunnesrud.

- 1. In bem Robfen Berge, auf welchem die Ruinen des alein Schlosses hunnereitel liegen, wohnt eine weiße Jungfrau. Sie hat darin zwolf Ziumere, die zwolf Schliffel dazu tragt sie in einem Schlisselbunde an ihrer Seite. Sie läßt sich sie siechen, am häussent mit gent man Pfungten; iedes mal tommt sie aus einem tiesen Brunnen des Schlosses herver. Sie ist den armen holzsammlern und Laubträgern gewogen und warnt dies, wenn ein Folgsammlern und Laubträgern gewogen und warnt dies, wenn ein Folgsammlern und Laubträgern gewogen und warnt dies, wenn ein Folgse in der Rähe ist.
- 2. Rach andern tragt bie weiße Jungfrau, welche in ben Ruinen ber Burg wohnt und aus einem tiefen Loche, bas fich ba befindet, empor fteigt, ein Tragholg (schanne), woran gu beiben Seiten ein filberner, reich vergolbeter Gimer hangt. In bem eis nen biefer Eimer ift rother Bein, in bem anbern weißer. Begegnet ihr nun ein Denich und grußt fie nicht, fo gibt fie ihm von bem weißen Bein ju trinfen; bavon fallt er fogleich bin und ift auf ber Stelle tobt. Gruft ber Denich fie aber und ift freundlich gegen fie, fo gibt fie ihm von bem rothen Wein gu trinfen und macht ihm noch Gefchente bagu. Ber von bem rothen Beine getrunten bat, ber wird bavon gefund, ftart, munter und froblich. Bei Tage verweilt fie ftete auf ober unter bem Berge, Rachte bagegen weilt fie in Madenfen in einem Reller. Es ift nemlich unten in bem loche eine eiferne Thur, Diefe öffnet fie Rachte und gelangt fo burch einen unterirbifchen Bang nach Dadenfen. Mus biefem Gange tritt fie in einen bunteln Reller, ber fich unter einem boben Saufe bes Dorfes befindet, und gudt aus bem Rellerioche heraus. Geht ein Menich vor Diefem vorüber und grußt fie nicht, fo fommt fie bervor und gerreißt ihn in Stüde.
  - 3. Die weiße Jungfrau holt bisweilen gwischen 11 und 12

Uhr Baffer aus bem unten am Auße bes Berges befindlichen Brunnen : perfchiebene Leute baben bieß gefeben, unter anbern auch ein Schafer. Ginft fam ein Dann bes Beaes und marb Erft mufte er nicht, woher bie Stimme pon ibr angerufen. fam, endlich erblidte er bie Jungfrau, welche ihn bat mitzugebn und fie ju erlofen; er folgte ihr auch, fürchtete fich aber mit in bas Loch bineinquaehn. Gie fagte ihm inbes, er brauche fich nicht ju furchten und moge nur breift hineingebn. 2118 er nun unten angefommen mar, fab er ba eine lange eiferne Safel ftebn und leate feine Dune barauf. Sier, fagte bie Jungfrau, moge er ftebn bleiben, und verließ ibn bann. Un feine Dute hatte er einige Blumen geftedt, bie unterbes auf bie Erbe gefallen maren. Alle Die Jungfran gurudfam, brachte fie brei Ctude mit, welche fie ihm gab; jugleich fagte fie ihm, er moge ja nichte vergeffen, fonft tonne er fie nicht erlofen. Der Dann nabm nun bie brei Stude, welche ihm bie Jungfrau gegeben batte, veraas aber bie auf bie Erbe gefallenen Blunten mitgunehmen. 2118 bas bie Jungfrau fab, fing fie an ju fchreien und fchlug binter bem Manne Die Thur fo feft ju, baß fie ihm faft bie Saden abgefchlagen hatte. "Run", rief fie, "wird erft in hundert Jahren wieber einer geboren, ber mich erlofen fann."

4. Ein Madden, welches am Ishaunistage in der Dammung in die Ruine der Burg fam, sah die weiße Jungfrau da fiben; — fie hatte ein Schliffelbind in der Hand und fchluchzte laut. Das Madchen sitrichtete sich und lief schael fort.

muffe erft wieder ein großer Baum wachsen, aus desfen holg aber eine Wiege gemacht werden, und bas darin (groß) gewiegte Andlein feinen sie erft wieder erlösen. Der hirt fand ganz betroffen da, als er aber wieder hinfah, war die Klappe und die Jungfrau verschwunden. Das Geld behielt er und brachte es seiner Baut.

#### 110.

### Die weiße Jungfrau in Rarleruhe.

In Rarleruhe bei Luthorft hat fruber ein Schloß geftanben. Sier geht biemeilen Rachte gwifden 11 und 12 Uhr eine meifie Jungfrau mit einem Schluffelbunde an ber Seite. Ginft erfebeint fie einem Manne an biefer Stelle und bittet biefen, er mochte boch bas Schluffelbund hinnehmen: mit bem fiebenten Schluffel tonne er alle Thuren im Schloffe offnen, und fie bann erlofen, wenn er all bas Gelb nahme, welches er ba fanbe; benn bor bem Belbe habe fie feine Rube. Gie fugte noch bingu; er burfe aber nicht fprechen und folle fich nur nicht furchten ; mas bei bem Gelbe lage, habe feine Dacht an ihm. 216 ber Dann fich weigert ibre Bitte au erfullen, ruft fie, nun tonne fie in bunbert Jahren feiner erlofen. In ber nachften Racht erfcheint fie bem Danne noch einmal und bittet ibn, er moge boch tommen und bas Gelb nehmen; noch tonne er fie erlofen. Run geht er auch bin. Da liegt bei bem Gelbe ein großer hund, ber thut, als wenn er ihn beißen wollte. Bie ber Dann bas fieht, gerath er in Ungft und ruft: o nein, ber große Sund will mich beifen! Coaleich ift bas Gelb verfchwunden mit bem Sunbe, welcher ber Teufel gewefen ift. Da ruft bie Jungfrau: "o web, o web, nun ift in bunbert Sahren niemanb, ber mich erlofen tann ! "

## 111.

# Die weiße Jungfrau auf ber Bomburg.

Ein Ruecht, welcher am Juse ber homburg die Rube buitete, sah einst, es war balb nach Mittag, eine weiß getleibete Jungfrau von der Burg herabsommen. Sie kam gerades Wegs au ibm und iprach, er tonne fie erlofen, nur burfe er fich nicht fürchten; er muffe nemlich breimal Baffer auf Die Burg beraufholen, bas erfte Dal murben unterwege viele Rebe auf ihn aufommen und nach ibm ftogen, boch thaten fie ihm nichte ju Leibe; bas zweite Dal wurden viele wilbe Ganfe mit langen Salfen fommen und ihn beißen wollen, boch auch biefe murben ihm nichts thun; bas britte Dal enblich murbe eine Seerbe Dofen mit gro: fen Sornern und großen glubenben Mugen auf ihn losfturgen, aber auch biefe murben ihm fein Leib gufugen. Auf ihre Frage, ob er fie erlofen wolle, erflarte er fich bagu bereit und folgte ihr binauf auf bie Burg. Sier gab fie ihm ein golbenes Tragbols, moran zwei golbene Gimer bingen; in biefen follte er breimal Baffer aus bem Thale heraufholen. Er ging bamit binunter und brachte auch bie zwei Gimer voll Baffer auf bie Burg; untermeas maren amar bie Rebe gefommen und hatten nach ibm geftogen, aber ohne ihm etwas ju Leibe ju thun. 218 er wieber binuntergegangen mar und jum zweiten Dale Baffer beraufholen wollte, begegnete ihm eine gange Beerbe wilber Ganfe, Die ihre langen Salfe nach ihm ausftredten, ale wenn fie ihn beißen wollten, aber auch biefe thaten ihm nichte, und er fam gludlich wie ber oben an. Go ging er benn auch jum britten Dale binunter. Ale er aber mit bem Baffer binaufging, frurgte auf ber Mitte bee Beges eine gange Beerbe Doffen mit großen Bornern und gro-Ben glubenben Mugen muthend auf ihn los. Bei biefem Unblid warb er bange, marf bie Gimer weg und lief bavon. Die Jungfrau aber ftieß, ale fie bieß fab, einen gewaltigen Schrei aus und fprach: nun muffe fie erft wieber eine Gichel pflangen, und wenn aus biefer ein Baum geworben, und ber Baum abgehauen und geschnitten, und aus ben Brettern eine Biege gemacht mare, bann fonne ber Rnabe, ber querft barin gewiegt fei, fie erft wieber erlofen.

#### 112.

## Die weife Jungfrau auf ber Burg Gberftein.

Auf ber Burg Eberstein bei bem Dorfe Regenborn laßt fich eine weiße Jungfrau feben. Sie tragt eine golbene Schanne mit golbenen Ketten, woran zwei golbene Eimer bangen, bie ganz

mit Golb gefüllt finb. Diefe Laft muß fie tragen, bis fie erlöft mut wovo gezuat into. Diese kass mus fie tragen, bis fie erlößt wirb. Einst war zur Zeit ber Seiernte ein Mann and Regen-born, Ramens Karl, Rachts auf der Wiese geblieben, um das heu zu bewachen; er hatte sich in einen Heußtaufen gelegt und war eingeschäfen. Jwissen 11 und 12 Uhr est eine Stimmer. Karl, Karl! er wachte auf und die weiße Jungfrau fand vor ihm. Gie fprach ju ihm, auf ihre Laft hinweifenb, bas alles folle er haben und gludlich fein, wenn er fie erlofe; nur burfe er sich nicht fürchten, und wenn auch himmel und hölle gegen ihn wären, es würde ihm doch nichts zu Leide geschicht, Busgleich sorbette sie ihn auf mit ihr zu gehn. Er war auch dazu bereit und fo fuhrte fie ihn auf ben Cberftein. Sier fab er ein großes Feuer angegundet, um welches gwolf große und farte Rerle ftanben, Die einen Dehfen brieten. Ale biefe ihn erblickten, fprach einer gu ben andern: "wen follen wir bann braten, wenn wir mit bem Doffen fertig find?" "Dann wollen wir," erwieberten biefe, "ben rothen ba nehmen," indem fie auf Rarl hinwiefen, ber eine rothe (ober roth gefütterte) Sade anhatte. Ale biefer bas horte, warf er fogleich feine Jade und alles fort und lief bavonhörte, warf er sogleich seine Zade und alles sort und lief davon. Die weise Aunsstau der schrie dat auf und herach, nun misse sie wieder noch hundert Zahre ihre Last tragen, che sie einer erlössen fönne, und auch dann sei es noch zweiselhaft, ob sie erlöst werde, da beiser es wieder ebn ih anachen könne, wie er. In hohlenderg (dem Dorfe, wohin Negendorn eingespfartt ist) flehe auf der Maure des Kirchhofes eine kleine Linde, diese müsse ern zu einem Aumme herangewachsen sein und daraus eine Wiege gemacht werden; wer in dieser Wiege gewiegt sei, der könne sie erft mieber erlofen.

### 113.

## Die weife Jungfrau bei Lauenberg.

1. Muf der Platte, einem Gefelge bet Lauenberg, fommt eine weiße Jungfrau Mittags zwischen 11 und 12 Uhr und ebeusch Nachts zwischen 11 und 12 unter einer alten, dicken Buche zum Borischen. Muf ihrem Rücken dar sie ein weißes Tuch (ikken), worin sich Schne besindet. Bon bier geht sie durch ein Stangenholz die zu einem Buchenwalde, Plattenlok genannt. Muf dies

fem Wege lagt fie aus ihrem Tuche fortwahrend etwas Schnee fallen, jo bag berfelbe da, wo fie gegangen ift, einen handbertien Erreifen bilber. Auf bemielben Wege gehi fie bam ummittelbar jurud und jest verichwindet der Schnee wieder. Sie erscheint jeboch nicht alle Tage, und wenn jemand fie sieht und auredet, so antwortet fie nicht.

2. Auf den Trümmern der Burg Laueuberg hütete einst ein Schäffer die Schafe; außer ihm war kein Menich da. Mittlagd michen il und 12 Uhr ehm plöhtich die weiße Jungfrau aus einer Deffnung im Gemäuer hervor und wintte ihm nähere zu tommen; in der andern Hand bielt sie ein Bund Schlüssel. Der Schäfer andherte sich ihr ein wenig, getraute sich schöften nicht gang nache zu ihr zu gehn, obgleich sie ihm noch zu wiederholten Malen rief. Da schlug es in Lauenberg zwölf, und nun sing die Bungstau an zu weinen und daut zu sicherin, worauf ne wieder in derschen Definung verschwaud. Als sie weggegangen war, warf der Schäfer einen Stein in die Höhlung des den aber ged es einen faarten hellen Klang, als wäre er auf obele Metalle gefallen.

#### 114.

## Die weiße Jungfrau auf der Lifetenburg.

 aus nichts mehr zu sehen. Das Glas, welches bas Madchen fich genommen hatte, foll noch in ber Kirche zu Lamfpringe aufbewahrt werben.

### 115.

#### Die Erbbeeren.

Ginft hutete ber Rubbirt aus Delligfen feine Rube in ber Rabe einer fumpfigen Stelle. Er hatte feine bamals noch nicht erwachiene Tochter mitgenommen, Die noch jest lebt. Das Dab: chen hatte fich von ihm entfernt, um Erbbeeren gu pfluden. Gie fand an einer Stelle, mo fonft niemale Erbbecren ftanben, un: vermuthet Die allerschönften Erbbeeren und pfludte bavon einen Strauß, Babrent fie mit bem Bfluden ber Erbbeeren beichaftigt war, hatte fich ihr - es war gerabe im Mittage - eine weiße Jungfrau unbemerft genahert und faßte fie binten am Rode. Mis barauf bas Dabden fich umbrebte, bat bie Jungfrau flebentlich, fie mochte fie erlofen. Gie hatte auf ben Echultern ein (golbened?) Tragholy, woran auf jeber Ceite ein großer golbener Eimer bing. Das Dabchen aber war por Echreden vollig fprach: los geworben, fo baf fie bie Jungfrau nicht einmal fragte, wie fie erfoft werden tonne, und lief fpornftreiche bin ju ihrem Bater, bem fie alles ergabite. Diefer verficherte, bag fonft niemals an biefer Stelle eine Erbbeere geftanben habe. Man meint, bag bas Dabchen ber Jungfrau ben Erbbeerenftrauß hatte anbieten muffen. Mis bas Dabchen fo fortlief, jammerte bie Jungfrau febr und rief, baß fie nun erft wieder in vielen Sabren erloft werben fonne.

### 116.

# Die Bunderblume.

1. Ein Schäfer, ber an den Gleichen hütete, sand einst einen Bulchel weißer Blumen von großer Schönlicht und steckte sie n feinen Hut. Alsbald erblidte er eine Orsfinung, die in den Berg hinein subete. In der höble aber war eine weiße Jungstrau, die ihm winkte hereinzulemmen. Er folgte ihrem Winke

und ging hinein. Deinnen ftanben große gager voll Gelb, und badeit lag ein großer hund. Die Jungfrau winfte ihm wieden er möche fich von bem Gebe nehmen. Er that bas auch und legte babei feinen hut auf eins ber gaffer. Mis er hinausgehn wollte, rief ihm bie Jungfrau ju, er möge bas Beste nich, versegsfen; boch er verstamb bie fin sich, beache babei an bas Gelb und ließ bie Blume liegen. So wie er aus ber Hohle beraus war, verschieße sich ber Berg und er fonnte bie Deffnung niemals wieber sinder.

- Un ber Bahleburg, einem Berge bei Bernemahlehaufen, auf beffen Gipfel fich noch geringe Refte einer alten Burg befinden, geht eine weiße Jungfrau umber. Ginft geht ein Dann aus bem Dorfe porbei, ba hort er eine Stimme, bie ihn ruft. Er folgt ber Stimme nach und finbet balb eine wunderschone Blume, bie er abpfludt. Dit biefer geht er weiter und fommt por eine Thur im Berge, Die fich por ihm aufthut; er tritt ein und fieht hier viel Welb und Roftbarfeiten aller Urt in unermeß: licher Rulle liegen. Saftig legt er bie Blume aus ber Sanb und ftedt fich alle Tafchen voll; ba bort er wieber eine Stimme rufen: vergiß bas Befte nicht! Run ftedt er noch mehr Roftbarfeiten ein. Abermale ertont bie Stimme : pergiß bas Befte nicht! Da er nun nach feiner Meinung bas Befte genommen hatte, fo geht er hinaus, lagt aber bie Blume liegen. Inbem er eben binaustritt, fcblagt bie Thur binter ibm ju und ibm beibe Saden ab.
- 3. Ein Bater geht mit feinem Sohne von Uslar nach dem Ziegentbulche alber dos Holy. Da ist am Wege eine weise Jungstau mit einem Bunde Schlüsse, die winkt. Der Sohn sieht sie guerst und macht seinen Bater darauf ausmertsam. Die Jungstau winkt mit delben Halben, dann schließt sie einen nahen Velen auf und vinst noch immer sert Nun solgan die beiden ihr in den Kelsen und gehn darin eine Etreck son, die zu einer Selle dommen, wo zwei Tisse voll Gelde handen, wo zwei Tisse voll Gelde nach das Gelder dehe men missen, den zwei Lisse voll Gelde Nach das Selbergeld nehmen missen, der junge aber hat das Geldergeld nehmen missen, den zwei der hat das Geldergeld nehmen missen, den zwei der hat das Gelders hindes, die Ausgeht voran, die beiden Mäuner gehn hinter ihr her. Wie sie wieder vor die Keldwand kommen, sieht da eine voll die Valum von die kollen der die Walum vill die Blume in einem Topse. Der

Jungfrau an ju prechen und ruft: "wergest boch das Beste nicht, nehmt boch die Blume mit!" Die Leute im Dorfe wusten erft gar nicht, wohrt die belben so reich gemorben waren; als diese es erzählt hatten, da gingen mehrere bin zu ber Stelle um die Jungfrau zu sehen, aber feiner bat etwose erblickt.

4. Der Förster aus Wenzen hatte sich im Hils ein Bortenhaus gemacht, worin er oft bes Nachts schites. Einst ift er
weiber barin, da erscheint ihm im Kruhjahr Nachts zwiichen 11
und 12 Uhr eine weise Jungfrau und fordert ihn auf nach brei
Wochen vieber hierher zu sommen, dann wolle sie ihn glüstlich
machen. Doch durfe er das Beste nicht vergessen, er müsse nicht
isch der Areuslättere (Blütter der eppelidere, des Nachbolbers,
Uhoend) in den Schub legen. Nach drei Wochen ging der Her
auch wieder dahin, hatte aber die brei Blätter vergessen, und
so fand er nichts.

#### 117.

## Die weife Jungfrau bei und in Ginbed.

1. In bem Beiligengeift : Bufche bei Ginbed hat bor Beiten eine beilige Jungfrau gewohnt, ber biefes Geholz gehorte. Bei ihrem Tobe foll fie baffelbe bem Beiligengeift : Bospitale au Ginbed gefchenft haben. Alle fieben Sahre lagt fie fich ju brei berfchiebenen Dalen und gwar Abenbe, wenn bie Conne untergebt, Dafelbft feben. Gie hat ein fchneeweißes Rleib an und tragt an ber Geite ein Schluffelbund, Bu gleicher Beit fonnt fie bort Belb, welches ihr gehort. Cobalb fie einen Menfchen erblidt, hebt fie bas Schluffelbund boch empor, winft bamit und ruft ibn berbei. Diefer muß fie alebann breimal um bas Bebolg tragen. Das erfte Dal ift fie gang leicht und ohne alle Dube ju tragen; bas zweite Dal ift fie fcon fchwerer, both fann man fie noch tragen; bas britte Dal aber ift fie fo fchmer; baß bem Tragenben balb ber Athem ftodt und er mit ihr nicht weiter fann. Wer fie nicht herumtragen fann, ber muß flerben; wenn aber einer fie breimal herumtruge, fo murbe biefer fie ba: mit erlofen und von ihr reich beschenkt werben. Da nun nie: mand fie breimal berumgutragen vermag, fo fann fie auch nicht erloft werben. Deshalb erhebt fie auch jebesmal, wenn bie Beit abgelaufen ift, wo fie erloft werben fann, ein furchtbares 3ammergefchrei.

2. Alle fieben Jahre lagt fich am Johannistage Mittags swiften 11 und 12 Uhr in bem Seiligengeift : Bufche Die weiße Jungfrau feben. Gie gebt bei brennenber Connenbine über bas Relb bin nach ber Rapelle bei bem Urmenhaufe, mp fie verfcwindet. Ber Mittage amifchen 11 und 12 Ilbr babin fommt, bem wintt fie; in ber Sand hat fie brei Blumen: eine Lilie, eine Rofe, ein Bergifmeinnicht, an ber Geite ein Bund Schluffel. Leiftet man bem Wint Folge und geht bin ju ihr, fo muß man fich eine Blume mablen. Die eine beift Blume bes Jobes, Die andere Blume bes Schapes, Die britte Blume ber himmlifchen Guter. Ber bie Blume bes Tobes mablt, muß gleich fterben; mer bie Blume bes Schapes mablt, erhalt viele Guter; wer Die Blume ber himmlischen Buter mablt, erhalt bie emige Geligfeit. Ber fie erlofen will, muß fie bann breimal um ben Beiligengeift: Buich herumtragen. Sat er biefes gludlich vollbracht, fo ent: fteht ein lauter Rnall und ein großes, fcones Schloß fteht urploblich ba. Bor ber Schloftfur aber ficht ein großer Topf und barin liegt eine" große Schlange; biefe muß er breimal auf ben Schwang ichlagen, bann wirb aus ber Schlange lauter Gelb.

Ginft ging ein Dann von ber Bolperftrage Ramens Benfe im Mittage babin und erbliefte fie. Gie winfte ihm und ba er ein furchtlofer und ftarter Dann mar, fo ging er auch bin gu ibr und wollte fie erlofen. Run trug er fie um ben Bufch berum, aber beim britten Dale ging ihm bie Rraft aus und er ließ fie fallen. Da fing fie an ju meinen und ju febreien: nun muffe fie wieber taufent Jahre "mallen,, ehe wieber einer geboren werbe, ber fie erlofen fonne, und perfchwand.

Rach einer andern Heberlieferung ließen fich fruber brei weiße Jungfrauen in bem Buiche feben, Die eine trug ein Bund Cebluffel, Die gweite einen Rorb, Die britte einen Racher Schile). Bwei von ihnen follen erloft fein (eine burch einen Schafer); nun ift noch bie britte übrig, bie nicht erloft mer: ben fann.

4. Bor ber Gitterthur ber Reuftabter Rirche in Ginbed geht eine weiße Jungfrau, welche gwolf Echluffel in ber Sand bait. Ginft fah ein Rorporal, welcher Abenbe nach Saufe gebn mollte, wie fie in ber Gitterthur ber Reuftabter Rirche verichwand.

5. Auf bem Sager Thurm in Einbed geht Rachts eine woeffe Frau herum, die um ben Sob ihres Manues flagt, ber als Officier hier gefallen ift. — Auch auf ben Wallen von Einbed ift fonft eine weiße Arau araumaen.

6. Gine alte Frau fist Abende mit ihrem Danne bei febr großer Dunfelbeit por ber Sausthur. Muf einmal wird ce an einer Stelle fehr hell und etwa gehn Schritt von fich feben bie beiben eine fcneeweiße Jungfrau fteben. Diefe fangt an gu flagen, bag fie ichon hundert Jahre verzaubert fage und niemand fie erlofen wolle. Die alte Frau wird bange und fagt ju ihrem Manne, er mochte boch bineingeben und bie Thur verichließen, boch er meint, mes habe nichts ju fagen." Die Frau fluchtet ichnell ine Saus binein, fallt aber, ale fie in bie Stubenthur tritt, tobt nieber. Der Dann, von Ratur jahabenig und ein arger Caufer, geht jest auf bie weiße Jungfrau gu, um ben Tob feiner Frau an ihr ju rachen. Da fangt es ploglich an furchtbar ju bonnern und ju bligen, jugleich ift alles, ber helle Schein und die Jungfrau, verschwunden. Gin Birnbaum aber, ber ba ftant, ift in taufent Stude gerfplittert. Dief ift in Ginbed auf bem Minfter "an ber fleinen beke" gefchehen. Un ber Stelle aber, wo es gefcheben ift, find brei Birnbaume in einanber gewachfen. Der Dann hat, fo lange er noch lebte, Abenbe por bem Echlafengeben ftete ein lautes Rlagen gebort und ift balb barauf ebenfalle geftorben.

### 118.

## Die weiße Jungfrau von Mart: Oldendorf.

1. Ju Mart-Dibendorf war ein armer Tagelöhner, besien kinder die Galie hieteen. Eins berfelben, ein Adaden, ging nach dem Allenderfen giene nach dem Ernimen unter einer Eiche, um zu trinken. Als das Mädchen sich steine Stunnen unter einer Eiche aufgereichtet hatte, stand eine weiße Inngfrau neben ihm, die fragte, de est hun wolle, was sie ihm soge. Das Mädchen antwortete "ja." Da sprach die Jungfrau zu dem Mädchen, es könnte sie erlösen. Wertne es das nächste Jahr constitutiv ware, so sollte ein seiner Riedmandselfeldung wieder zu dem Brunnen fommen; es diefte aber vorher mit Niemand gesprochen haden, sonf

fonnte es fie nicht erlofen. Belange aber bie Erlofung, fo murbe ibm eine große Gumme Gelbes ju Theil werben. Das Dabchen verfprach fich einzufinden, und bie Jungfrau verfdmand. 216 es am Abend nach Saufe fam, ergablte es alles feinem Bater. Der aber ging jum Baftor, und biefer fagte, wenn bas Rind nachftes Jahr confirmirt mare, fo mochte es nur an ben Brunnen gebn; fle beibe wollten aber ichweigenb folgen und fich hinter eine Bede ftellen. Go thaten fie auch und faben au, wie bas Dabchen au bem Brunnen ging. 218 es eine Beile ba geftanben hatte, erhob fich ein Binbbraufen, und bie Jungfrau ftand por ihm. Sie hatte ftatt eines menichlichen Ropfes brei Schweinstopfe und trug eine Dulbe voll Golb in ben Sanben. 216 bas Dabchen Die Jungfrau in Diefer Geftalt fah, fing es laut an ju fchreien. Da that auch bie Jungfrau einen lauten Schrei. Sogleich eilte ber Bater bes Rinbes mit bem Baftor berbei um nachzusehn, ob ihm nichts Bofes geschahe. Der Pfarrer fragte bie Jungfrau, warum fie felbft fo fchreie. Diefe antwortete mit flaglicher Stimme: "Diefes Rind batte mich erlofen fonnen, wenn es mir ben mittelften Schweinstopf gefüßt hatte. Da es aber bas nicht gethan bat, fo muß ich wieber fo lange mallen gehn, bis auf bem Baume Gicheln machien und aus ben Gicheln Baume merben. Wenn bann aus ben Baumen bie erfte Biege gemacht wirb, fo fann bas erfte Rind, welches barin gewiegt ift, mich an bem Tage feiner Confirmation erlofen. Bis babin aber fann mir nicht geholfen merben." Damit verschwand bie Jungfrau por ihren Mugen und fie gingen betrübt nach Saufe.

2. Im Steinberge bei Mart-Olbendorf befindet sich eine Sobile, das Klessok gernannt. In biefer Hobele Ung fich ein Schap befinden, und von Zeit zu Zeit laßt sich ein weiße Zungfrau dawor sehn, Mis einst ein noch jest lebender Mann, der damads noch ein Junge war, gerade im Mittage in der Jume sichhe, erblidte er plositio die weiße Zungfrau, die ihm wiederholt winste. Er solgte aber ihrem Winte nicht. Da sing die Zungfrau an laut zu schreien und rief, nun mitse erft wieder eine Eiche aus dem Samen wachsen und ab biefer eine Wiege gemacht werden und wer als Kind darin gewiegt sei, der fonne sie erft wieder

erlofen. Darauf verfchwand fie.

#### 119.

## Das Gelbloch bei Silwartshaufen.

- 1. Auf dem Schafenberge ist der Eingang au dem sogketloche, welches seinen Namen davon hat, well Leute darin
  nach Schähen gegraden und solche auch gestunden haben sollen.
  Es ist das eine Höble, die angebild von dem Schafenberge bist
  in das Doch zichwartsbausen am Sollinge ericht, wo in dem Kele
  ter einen Haufe der Ausgang ist. Mehrmals haben Menscher erfücht hindurchzugehn, aber der Gung wurde bald so schmal daß sie nicht weiter sommen tonnten. Einst date man vor den Eingang einen Lutet und eine Ente gesetz der Aubel lief weg.
  Die Stete aber ist nach der Wochen in Jiwartsbausein in jenen Keller wieder zum Borschein gekomenn, doch war sie gang erschöpsit wub datte salt seine Federn mehr an der Seite. — In diesen Gelosofe sitzt eine Kebern mehr an der Seite. — In diesen Gelosofe sitzt eine weiße Jungstau hinter einer eisernen Thite. Alle Jadre öffnet sie dieseles einmal, sommt beraus und hendet
- 2. Bei bem Dorfe Silwartehaufen haben vor Beiten auf wei benachbarten Bergen zwei Burgen geftanben, Die Gonaden: burg und Sternburg (Sterenborg), von benen bie Ritter von ber Schnadenburg und von ber Sternburg ben Ramen gehabt haben. Un ber Ede eines anbern Berges, bes Scharfenberges, befindet fich bas fogenannte Belbloch, eine in ben Berg binein= gebenbe niedrige Soble. Mus biefem Gelbloche tommt bie weiße Jungfrau bervor und geht von ba bin nach ber Schnadenburg. Bor etwa 70 Jahren begegnete ihr auf bem Wege bahin ber Schweinhirt bes Dorfes, ber feinen Cohn bei fich hatte. Gie wintte biefem mehrmale und rief ihm breimal gu, er moge gu ihr tommen, aber ja alles mitbringen, mas er bei fich habe; allein er horte nicht auf ihr Rufen. Da fchrie fie laut auf und jam= merte: nun werbe erft wieber in hunbert Jahren einer geboren, ber fie erlofen tonne, und verfchwand. Geit ber Beit ift fie Rie: mand wieber erichienen.

## 120.

### Die Reunkammer.

Etwa eine halbe Stunde von Ralefelb liegt im Balbe über

Dogerobe bie sog, Negenkamer, eine aus neun, vurch schwale Gange unter sich verbundenen Kammern bestehende Sobse. Bis in bie ditte ist wohl ein Menich vorgedeungen; dann aber gestu bie Lichter aus. In der sinsten oder sechsten liegt ein großer ichter aus. In der sinsten vor sechosen liegt ein großer ich ber aben ber iechsten liegt ein großer in der achen Kammer schlässe. Wenn nun ein unwerzeierafthete junger Mann daßin tame, mit dem hunde tämpite und ihn er segte, so würde der Jauber aushöhern, die Bringessin in geben zurücklichen, und ihm auch alle die Schoge gehdern, wechge, in der neunten Kammer liegen. Bon dieser Neunsammer geft alle Wende ein Licht nach Dogerobe und behet dann in gerader Linie bahin zurück.

### 121.

### Der Frauenftein.

1. Etwa hundert Schritte von Schanzfeld liegt eine Mippe, ber Graucustein genannt. Sier fielt man Spuren von untercivitien Bangen, die zu dem Schlosse hüngeführt haben follen. In diesen Schap vergraben liegen. Eines Tages gehn Kinden Nicklands dem die Klippe vorbet, um Erdberren zu pflichen. Nichtlich sommt eine weiß gestleibete Zungstau auf dem Beschen ber die Bescheich sommt eine weiß gestleibete Zungstau auf dem Hellen ben Kindern, bie fel aufen aber davon. Alsbald war auch die Zungstau wieder verschwunden.

2. Eines Tages febet ein holbhauer aus Barbis nach Saufe gurid. Alls er an bem frauerfiein vorbeitommt, bemertt er die weiße Aumfrau. Sie winst ibm, er aber geht fert. Du fangt fie an zu jammern und speicht: nun muffe sie vieder warten, bis einer mit einem Glasauge komme, der konne sie erlöfen und ungleich einen geweim Coda beden.

#### 122.

## Die weiße Jungfran bei Barbeilfen.

Bei Barbeilfen hutete eines Tages ein Mann bie Pferbe. Gerade im Mittage, gwifchen 11 und 12 Uhr, fommt eine weiße

Jungfrau auf ihn gu. Erft ließ er fie naber fommen; ale er aber bemerfte, wie blaß fie mar und baß fie bem Tobe abulicher fab, ale bem Leben, erfaßte ibn, wiewohl fie ibn mit freundlichem Befichte anblidte, eine große Furcht, und er lief meg. Inbem er fortlief, that bie Jungfrau einen fo entfeslichen "weinenben Schreie, bag er unwillfurlich fteben blieb und fich umfchaute; ja er faßte fich nun ein Berg und ging auf fie gu. Da fprach bie Jungfrau weinend gu ibm, "burch feinen erfton Burudgang habe er fie noch hundert Jahre im Bauber gehalten"; mare er ftehn geblieben, fo hatte er fie retten und erlofen tonnen. Doch fonne er fie noch erlofen und fie batte an ibn eine Bitte : er folle eine Eichel (en eckerspir) pflangen und, wenn biefe aufginge, bas Baumchen forgfältig warten; wenn er alt geworben mare und bieg nicht mehr fonne, es feinen Rachfommen gur beiligen Bflicht machen. Wenn bann bie Giche fo groß geworben mare, baß eine Biege bavon gemacht werben tonne, fo foune bas Rinb, welches in ber Biege groß gewiegt mare, fie erlofen. Diefe Giche ftebt in Bedmanne Garten in Barbeilfen.

## 123.

### Die weiße Jungfrau auf der Schutenwiefe.

Auf der Schilenwiese swissen Dafel und Sievershaufen bat ehmals eine Kirche gestanden, die spater zersteit wurde. Bor waigen Jahren war noch die Areppe davon zu sehn, ist ist ist nur noch ein unsenntlicher Steinhausen davon vorhanden. Um diese kolle hat sich mehrmals eine weise Jungfrau sehn lassen. Eine Gink lehte gerade im Mittage ein junges Mädehen von Dafiel nach Sievershausen zurcht, die weise Jungfrau rief ihr nach, aber das Auchen hörte nicht darauf, sowen gin weiter.

Einige ergablen, die Zungfeau halte Mittags um quobif nich dann wieder Rachts um quobif Uhr die Borübergehenden an und riche ibnen ihre Sand hin. Wer ihr bann bir hand glebt, bem griff sie fie ab; wird ihr aber ein Stort hingehalten, so faßt fie befein nicht au.

### 124.

## Das Edlüffelmabden.

In br geldmart von Greeheim bott man bisweilen ein, kimpera", wie wenn einer ein Bund Schlüffel feuttelt. Bab bott ber Menich biefes Klingen vor fich, bald hinter fich, bat ju feiner Seite. Gewöhnlich sieht man nicht, von wenn biefe Klitren ber Schlüffel berrührt, boch weiß man, baf es von bem Schlüffelmabchen tommt, bie auch schon mehrmals, weiß angegund ein Schlüffelmabchen führend auf bem Wege nach Solienten gefchn ift.

#### 125.

### Die weiße Jungfrau bei Echte.

Bei der Landwech zwischen Indbhausen und Echte ließ sich wermals in der Nacht zwischen I und 12 Uhr, wenn die Posi verster siche, eine weise Zungfau schn. Sie hatte ein weises Kissen in der Hand, worauf ein silberner Schlüssel lag; so trat sie vob die Pierde, und diese blieden sedesmal icheu siehn. Dann schaft sie dem Schlüssel werd weisen nachen Balde (de Köligs genannt) hinüber, als wollte sie andeuten, das dert einem Geste für ihn zu suchen sie Wollte sie andeuten, das det einem Agent der ihn zu suchen sie Beise lieben Muslich werden gegeben, ohne daß dieser ihr solgte, so verschwand sie wieder.

### 126

# Die weiße Jungfrau an der Quelle.

1. 3wischen Bartshausen und Einen besindet sich eine Quelle, der Kladsdore genannt. Hier soll eine Artike, die Kladsdore, gestanden haden, der Det siels wied auch noch der Kladsdork genannt. In dieser Quelle hat nach dem Boltsglauben ein weiße Jungstau ibren Ausentstatt. Sie läßt sich Moeinds in der Dammerung sehn. Wäßte Jemand das rechte Wort zu ihr zu sprechen, so könnte er sie ertösen. Einst hatte ein Mann aus Gimen Namens Hammans hamiges im dieser gegend im Rethe gegrebtin

und sich dann — ce mochte nach Mittag sein — in der Nenn. der Quelle niedergesetzt, um zu eufen und zu effen. Dabei zolde er den Schof seiner Jade seinwarts auf dem Boden gebeitet umblein Stud Brot darauf gelegt. Indem er nun ah, fem von der Quelle her eine große Maus mit einem Großen im Maule und lege benselden auf seinen Schoff, dann kam sie nitt einem zweiten und mit einem britten, und so fort, die 36 Großen auf dem Schoff an. Der Mann sof gang fill und ließ dieß ziehtig gesichten. Da kam ader die Maus wieder, nahm einen Großen von dem Schofe und be damit weg. Als der Mann das sich jerach er vor sich sin zwarte, du solft mit das Soeld nicht wieder wegholen»! und steckte die noch übrigen fünf und dereisig Großen schnell in seine Zesse. Die Maus ist, nie man verwutzt, die weise Zungstell in eine Zesse.

2. In der Mitte zwischen Bobensee und Bilshausen ift ein Dorf Ramens Geschäden untergegangen. Noch jest ift an dieser Etelle eine untergründliche Quelle; so wiel Seine und Erbe man auch hineingesahren hat, so hat man sie doch nicht zuwerfen sonnen. Eines Tages sommt im Mittage zwischen 11 und 12 libr ein Nann bader, der vom Bobensee nach Bilschausen will. Da ihn der Durft gewaltig qualte, so ging er zu der Quelle, um darauf zu trinken. Alls er nicht mehr weit davon entsent war, sah er eine Krau aus der Duelle ausstellegen, die ein weißes Zuch über dem Kopse und ein weißes Katen um hatte. Sie seht sich von ehre Bedie fich wier de Duelle auffreigen, die ein weißes Duelle wier bie Duelle, Die do eine Weile siehen um flieg dann wieder in biefelbe hinunter. Der Mann aber ging sot.

3. Auf ber Klages Biefe am Beetenborn ift eine ftarte Quelle. An biefer laft fich Mittage um 12 Uhr eine weiße

Jungfran febn.

4. Im Borle, einem kleinen Thale bei heijershausen, besimbet sich eine Quelle. Daran sight ju Zeiten Mittags zwischen 11 und 12 Uhr bas Börlodt ober waschewis. Sie hat dort ihre Bafche ausgebreitet und trocknet dieselbe. Die kleinen Kinder werben mit ihr geschreckt.

### 127.

Das Solzfräulein.

Das "Solgfraulein" ift ein weißes Fraulein, welches fich

Schleppfleide, ein Schläffelsund an der Seite, am Altendorfer ige bei Einbed unter dem Tannenwalde geigt. Gie geht um rat gangen Ginbeder Balb und die damit zusammenfahrende bolgungen herum und führt die Leute hin zum Greener Schloffe. Sie hat einen wehmultigen Blid, fpricht fein Wort, iondern winft nur.

### 128.

#### Die brei Buppen.

- 1. 218 einft in Sohnftebt Schutenhof mar, follte ein Rnabe mit feiner jungeren Schwefter Rraut bolen. Der Rnabe fagte ju bem Dabchen: "wir wollen fchnell jum Rickenbu gehn und baber bas Rraut boten, weil wir es bort leichter finden tonnen." Gie gingen babin und nachbem fie eine Beile gefrautet batten, erblidte querft ber Rnabe, bann auch bas Dabchen brei meife meibliche Geftalten pon febr magiger Große ("puppen") fich swifden ben Beiben auf ber Erbe auf und ab bewegen ("wippen"). Die Rinber erfchrafen fehr und liefen voll Ungft barfuß, wie fie maren, burch bie Biefe nach ber Stelle, wo ber Schweinehirt bes Dorfes hutete. 2018 fie bei biefem angefommen waren, vermochten fie Unfange nicht gu fprechen, ale fie fich aber etwas von bem Schreden erholt hatten, ergablten fie ibm, mas fie gefeben hatten. Diefer ging nun mit ben beiben Rinbern noch einmal gu ber bezeichneten Stelle bin, und wirflich maren bie brei weißen Buppen noch ba, fo bag er fie mit feinen eige= nen Mugen fab. Dun ergabite ber Schweinebirt, bag er fchon fruber bavon gebort habe und bag man glaube, Die brei meifen Jungfrauen maren bie brei Tochter eines Superintenbenten in Sobnitebt, welchen im breifiglabrigen Rriege feindliche Dificiere batten Gewalt anthun wollen und bie fich, um fich ju retten, entleibt hatten.
- 2. Ein Mann and Fredelsloß war Nachtle nach bem Grubenhagen gegangen, um basselbst Buchedern zu fegen. Es war gerade Mitternacht und er hatte seine Katerne vor sich auf ben Boben gestellt, als er mit einem Male einen furchtbaren Lärm und ein entsehiches Geschrei hörte. Ju gleicher Zeit fah er aus ber Gegend, woher das Geschrei fam, weiße Gestalten, wie kleine ber Gegend, woher das Geschreie fam, weiße Gestalten, wie kleine

#### 129.

### Die gwölf weißen Jungfrauen auf bem Lichtenftein.

Bur Beit bee Ronigreiche Weftphalen mar einmal ein Rnodenhauer aus Alfelb nach bem Gichefelbe gegangen, um bort einige fette Edmeine ju faufen. Rach Beendigung feines Geichaftes trat er in Gefellichaft einiger Leute ben Rudweg an. Diefer führte ihn in Die Gegend von Ofterobe. Un bem Lichtens fiein, einem Buchenwalbe bei Sohrfte, murben fie auf ber fog: Burgwiese bon ber Racht überrascht und entschloffen fich bier ju übernachten. Es war eine munberichone Commernacht, Die Sterne leuchteten freundlich und ber Mond ftand hoch am Sim= mel. Die Befahrten maren eingeschlafen ; nur ber Knochenhauer tonnte nicht ichlafen, und wenn er baran bachte, bag er fich in ber Rabe einer Burg befanbe, wo fruber Raubritter gehauft hat: ten, fo marb ihm gang unbeimlich ju Muthe. Mitten in feinen Traumereien wurde er mit einem Dale burch ein Weficht erfchredt. Es war namlich gerabe bie Johannisnacht, und in biefer pflegten alliabrlich awolf weiße Jungfrauen, Die einft biefe Burg bewohnt hatten, auf biefer Biefe ihren Reihentang aufzuführen. Diefe Jungfrauen erichienen nun auf ber Biefe in einer alterthumlichen Tracht und fingen an ju tangen. Raum magte er bie Mugen gu öffnen und nach ben Jungfrauen gu feben. Inbeffen mar er biefen nicht unbemerft geblieben. Gie hatten ihre Mufmertfamfeit auf ihn gerichtet und wollten ihn jum gludlichften Denfchen auf Erben machen. In Diefer Abficht fam eine ber gwolf Juugfrauen, welche bie altefte gu fein fchien, ale es eben 12 Uhr gefchlagen hatte, ju ihm und trat mit ihrem Sufe auf fein rechtes Rnie. Der Schlachter fürchtete, bag bieß feine lette Racht fein werbe, und fann über fein Schidfal nach. Balb fam bie Jungfrau jum meiten Dale ju ihm, und bann jum britten Dale; jebes Dal trat fie auf fein rechtes Anie, ohne ein Bort babei au fprechen. Unterbeffen mar es 1 Uhr geworben und bie Beifterftunde Damit ju Enbe gegangen. Die weißen Jungfrauen begannen ben Schluß: tang und maren bann mit einem Dale an einer bestimmten Stelle-reefchwunden. Der Schlachter fonnte Die gange Racht nicht fclafen und feste am anderen Morgen voll Betrübnis feine Reife fort. Er ergablte ben feltfamen Borfall mehreren Leuten, bie ibm riethen fich in ber Robannionacht bes nachften Sabres wieder auf benfelben Blag ju fegen; Die Jungfrauen murben jeden Ralle wieder ericheinen. Dann moge er fich ein Berg faffen und fie fragen, weshalb fie erichienen; vielleicht wollten fie verborgene Schabe anzeigen. Das Jahr verfloß und ber Colachter fanb fich am Tage por ber Johannisnacht mieber auf ber Burgwiese ein, wo er mit Cehnsncht bie Geifterftunde erwartete. Raum hatte Die Glode in bem benachbarten Dorfe Rienstebt Die Mitternacht perfundiat, fo ericbienen auch wieder bie amolf Junafrauen in bem fruberen Unjuge und tangten, wie im Jahre guvor. Balb batten fie auch ben Schlachter mabrgenommen, und Diefelbe, welche im vorigen Jahre ju ihm gefommen war, trat ihm wieber auf fein Anie. Dbwohl bem Schlachter auch Diefes Dal Furcht ergriff, fo murbe fie boch burch bie hoffnung auf bas große Giut, welches ihm bevorftand, jurudgebrangt, und er fing an ju fprechen. Raum batte er ein Wort gefprochen, fo fagte bie Jungfrau ju ihm, er moge ihr auf Die Bobe bee Berges folgen, bort wolle fie ihm fein Glud offenbaren. 216 fie bei ber Mauer, ber einzigen, welche pon ber Burg Lichtenftein noch fieht, angelangt maren, ergablte fie ibm , bag mitten unter biefer Dauer ein großer Chat vergraben fet, ben fie einft bei einem Raub: friege borthin geschafft batten, um ibn nach Beendigung beffelben bon bort wieber ju holen. Aber biefe Soffnung fei vereitelt; benn in ber Johannionacht maren fie ermorbet und muften nun alle Jahre in ber Johannisnacht ericheinen und tangen, bis fie einen Menfchen gefunden hatten, ber fie von bem Tangen erlofen fonnte. Diefen batten fie nun in ihm gefunden, und er folle ben Chat bafur jur Belohnung haben; fortan murben fie nicht wieber ericbeinen, weil fie nun jur emigen Rube gelangen fonn= ten. Er aber fonne auch nur in ber Johannisnacht ben Schat heben, und burfe, um bas auszuführen, noch feche Berfonen mitbringen, nemlich brei unichulbige Jungfrauen, amei feufche Junggefellen und einen Rnaben jum Leuchten; jeboch burfe mab-

rend ber Arbeit niemand ein Bort fprechen, fonft murbe ber Schat wieber verfchwinden und fur ihn auf ewig verloren fein. Mis bie Jungfrau bieß gefagt hatte, folug fie an ihr Schluffel: bund, und alle gwolf maren fogleich in einer Deffnung bes Berges verichwunden. Grob febrte ber Schlachter nach Saufe gurud, um im nachften Jahre fein Wert gu beginnen. Balb hatte er auch bie erforberlichen feche Berfonen aufgefunden, und fo erfcbien er mit biefen und mit ben notbigen Berathichaften verfeben in ber Robannionacht bes nachften Sabres bei ber bezeich: neten Mauer ber Burg Lichtenftein. Mit bem Schlage Gif be: gannen fie ibre Arbeit; ale es aber Gine fcblug, batten fie noch nichts gefunden, benn ber Schat ftand fehr tief. Rach Berlauf eines Jahres famen fie wieber, um ihr Werf in vollenben; aber faum batten fie angefangen ju gebeiten, fo erfcbienen auch allerlei Beifter, Die fie hindern und ihnen Chaben gufugen wollten. Much Diefes Dal feblug es ju frub Gine und ber Chat mar noch nicht gefunden. Gie fehrten beshalb im folgenden Sabre jum britten Dale ju biefer Stelle gurud, um endlich ben Schat ju gewinnen. Cobalb fie ihre Arbeit begannen, ericbienen auch wieber bie bofen Beifter, um ihr Borhaben ju vereiteltt. Gie bauten an ber Mauer einen Galgen auf und beuteten barauf hin, baß fie einen aus ber Bahl ber Schatgraber baratt auf: bangen wollten. Bloblich erblidten biefe beim Schein ihrer Leuchte ben Rand einer Tonne, und in bemfelben Mugenblide waren auch bie Beifter verschwunden. Gie brachten nun bie Tonne bober und bober. Aber mit einem Dale erfchien eine Rutfebe, mit vier feurigen Roffen ohne Ropfe befpannt, und fuhr an ihnen pornber. Sinter biefer her fam ein Junge ohne Ropf, auf einer Mulbe fiteub und ichreiend : mift bie Rutiche fort, fo will ich auch fort." Dabei fchien er jeben Augenblid in Die Grube fturgen au wollen und erwedte fo in bem bie Leuchte baltenben Jungen bie grofte Beforgnis fur fein Leben, fo bag er por Echred audrief : "Berr, bilf mir !" In bemfelben Mugen: blid mar ber Junge auf ber Mulbe verschwunden, aber angleich auch bie Tonne mit bem Chabe; benn es war gefprochen und nun fonute ber Schat nicht mehr gehoben werben. Go muften Die Schangraber traurig in ihre Beimat gurudfehren. Die Jungfrauen find feit biefer Beit nicht wieder erfchienen; nach bem verborgenen Schabe au graben bat aber niemand noch einntal

gewagt, aus Furcht, bag ber Teufel bann wieber erfcheinen mochte.

### 130.

## Die Jungfrau von Rabolphehaufen.

Der bofe Graf Ifang von Ceeburg wollte bie Tochter bes Befigere von Rabolphehaufen beirathen, bie ihm aber wegen feiner Gottlofigfeit ihre Sand verweigerte. Um nun ihren Cobn au rachen, permunichte bie Mutter bes Grafen, Ramens Silbegarb, bas Fraulein in bas Chergober Solg; bort follte fie breihundert und funfundamangig Sahre manbern und nur bann erloft merben tonnen, wenn einer gu ihr bie Borte fprache: es helfe bir Gott. Bon bem Mugenblide an, wo bie Bermunfdung ausgefprochen mar, befand fich bae Rraulein in bem Gbergober Solge und ging bafelbft um. Bu ihrer Rahrung hatte fie ein Rorbchen mit Brot und ein Rlaiche Bein mitbefommen, bie fich an jebem Tage von felbft erneuerten. Bei Tage lag fie auf einer Bant und hatte eine Rebelfappe auf bem Ropfe, fo bag feiner fie feben fonnte. In jeber Racht aber manberte fie amifchen 11 und 1 Uhr ale weiße Jungfrau burch ben Balb und rief: hilf mir! Echon oft hatte man ihren Ruf bort gehort, aber niemanb hatte je bas Wort gefprochen, woburch fie allein erloft werben fonnte. Bulest fcheuten fich bie Menichen bei Racht burch biefen Balb gu gebn. Da begab es fich, bag ein Sufar noch in ber Racht von Gber: goben nach Solgerobe reiten mufte; man hatte ihn gwar gewarnt bieß zu thun, weil bie weiße Jungfrau bort umginge, boch er erflarte, er furchte fich nicht und ritt fort. 208 er in ben Walb gefommen mar, - es mar gerabe gwifchen 11 und 1 Uhr - er: fchien ihm wirflich bie weiße Jungfrau und rief: "bilf mir, bilf mir!" Der Sufar manbte fich barauf ju ihr und fprach: "wer tann bir benn helfen?" Gie antwortete: "niemanb!" "Go helfe bir Gott", ermieberte jener. Raum batte er bieg Bort gesprochen, fo faß auch ichon bie weiße Jungfrau hinter ihm auf bem Pferbe. Sie fagte ihm, bas fei bas rechte Bort gemefen, moburch fie hatte erloft werben fonnen, boch fei ihre Erlofung noch nicht vollftanbig; breihundert Sahre habe fie ichon gewandert, aber funfundgwangig Jahre muffe fie noch manbern. Dann fuhr fie

fort, in Baate auf bem Sife mohne im außerften Saufe ein fcon giemlich bejahrtes Chepaar, welches noch feine Rinber babe; biefes werbe wiber alles Bermuthen noch einen Cohn befommen: Wenn biefer funfundzwanzig Jahr alt geworben fei und in ber Kirche zu Waate feine erfte Predigt gehalten habe, bann werbe fie erft vollftanbig erloft fein. Rachbem Die weiße Jungfrau bieß gesprochen hatte, verschwand fie wieder. Der Sufer aber bachte fpater bei fich, er wolle boch einmal nach Baate in bas bezeichnete Saus gehn. Er ging alfo nach Baate in ben Gif und in bas legte Saus binein. Er traf bafelbft auch wirklich ein gar nicht mehr junges und finderlofes Chepaar. Ale er bei bicfem in ber Ctube fag, bemerfte er, wie bie Thur fich offnete und ber Tob hereintrat, welcher bem Manne mit einem Rohrftode, ben er in ber Sand hielt, auf ben Ruden flopfte. Der Dann ichau: berte bei biefer Berührung, fah aber eben fo menig etwas wie feine Frau, ba ber Tob nur bem Sufaren fichtbar mar. Roch in bemfelben Bahre warb bem Chepaare ein Cohn geboren; ber Mann aber, bem ber Tob auf ben Ruden geklopft hatte, ftarb nach anberthalb Jahren. Der Sohn wuchs heran und ftubirte Theologie; ale er nun funfundgwangig Jahr alt geworben mar, hielt er in Baate feine erfte Bredigt, und bamit mar bie Jungs frau vollig erloft. Diefe fah aber alt, gelb und gang gufammen= gefchrumpft aus, und fein Menfch fannte fie. Gie ging nach Rabolphehaufen, und ergablte bier ben Leuten ihr ganges Schickfal; trogbem, bag feiner fie fannte, nahm man fie boch freundlich auf und behielt fie bis ju ihrem Tobe. Co lebte fie in Rabolpohaufen noch volle brei Jahre, baun ftarb fie. Der Leichen: schmaus bei ihrer Beerdigung war wahrhaft großartig, und brei Tage und brei Nachte warb ununterbrochen gegeffen und getrunfen.

#### 131

## Die weiße Jungfrau in Rengershaufen.

Bor zwei Jahren ließ fich gerabe am Johannistage Mittags wischen 11 und 12 Uhr bie weiße Juufgrau in Rengershaufen "auf Ahleiend Hoffen sehen. Sie hatte eine gobene sehanne (Traghola) auf ben Schultern, woran auf jeber Seite ein golbes ner Eimer hing, und hielt einen goldenen Schluffel in der Sand. Bu einem jungen Schafer, dem fie erichien, sprach sie, er fonne sie erichen, und bot ish wertemal ben goldenen Schluffel an; doch alle brei Mal wies ihn biefer gurud. Da schrie die Jungfrau mit furchsbarer Stimme auf, und sagte, nun werde erft wieder in 25 Jahren einer geboren, der sie erlösen könne. Darnach verichwand sie. Der Schäfer tebt noch jest.

#### 132.

### Die in eine Schlange bermanbelte Inngfrau.

Bu einem Dienfimadechen, welches in Wulften biente, fam eines Mende, alse sie in ber Kuche dos Geschier reinigte, durch das Geschiere, alse sie inde Rude dos Geschiere reinigte, durch das Geschiere, alse die Bertellen und das die siebe auf das infländigste, lip voch einem Kuß au geden, indem sie this jugleich viel Geld vertprach, wenn sie es thate. Das Madochen wollte sich aber erst mit ihrer haubfrau beralfen und verdrach ist am anderen Reined Nitwort zu geben. Die Haubstautiels sie das Madochen ihat es dennoch nicht. Die Schlange kam auch am Webend wieder, aber das Madochen ihat es dennoch nicht. Die Schlange kam auch am stitten Khond weider, aber das kandechen sieder und jest das Madochen sich verstellt das eine Sugle zu geben, da that sie einen sung gere ihr einen Kuß zu geben, da that sie einen surchtbaren Schrei und de fande eine wunderssischen Zungfrau vor ihr, welche sagte: erst in hundert Jahren würde wieder einer gedoren, der sie ersssieden. Dann wurde sie wieder zur Schlange und verschwand.

#### 133.

## Die Jungfrau und ber Schat.

1. Einem Manne traumt zwei Nachte hinter einander, er werde wiel Geld befommen; in der dritten Nacht traumt est ihm wieder, und zugleich erscheint ihm eine weise Jungfrau, welche ihn bittet mitzugehen und sie zu ertofen; er solle auch viel Geld haben, nur durfe er sich nicht stuckten. Alls er sich vozu bereit indet, sich führt sie ihn in einen Garten, worin ein großer schwarzzer Mann mit einem Gebetbuche in der Sand sieht und betet.

Eben will er nach bem Golbe, welches neben bem ichwargen Manne liegt, greifen, ba verwandelt fich biefer in einen großen ichmargen Sund, ber thut, ale wenn er ihn beißen wollte. Da: ruber gerath er in Angft und lauft meg; erhalt aber von ber weißen Junafrau juvor noch eine Ohrfeige. In ber folgenben Racht ericheint ihm bie weiße Jungfrau abermale und bittet ibn mitzugeben, fie wolle ibn auch bin tragen, noch fonne er fie er= lofen, aber er burfe fich nicht furchten. Gie tragt ibn auch bin nach bem Garten, und barin fteht wieber neben bem Golbe ber ichmarge Mann mit bem Gebetbuche und betet. Er will nach bem Golbe greifen, aber aus bem ichmargen Manne wird wieber ein großer Sund, ber thut, ale wenn er ihn beißen wolle. Da ichreit er laut auf : "o nein, ber große Sund will mich beißen !" Gogleich ift ber Sund verschwunden, aber auch bas Gelb ift fort. Da ruft bie Jungfrau laut: "o meb, o meb, nun fann mich erft in bunbert Jahren wieder einer erlofen!" und ift bamit ebenfalls verfchwunden.

- 3. 3m Kolgenhagen hat fich Gelb gesonnt. Einige Leute aus Lauenberg seben bieß, gehen hin und wollen basselbe ausgraben. Sie sangen damit an und haben auch schon ben oberen Theil vos Kesselbe vor in das Geld ift, losgezaden. Da sommt mit einem Male der Teusel in Riesengestalt, hat eine diese Siche im Armen und will bieselbe den Leuten über den Kopf werfen. Als die Schabgraber das sehen, werden sie zehen nage und laufen weg. Der Teusel ist albeald wieder verschwunden. Als siene auf den Gennedenberg gesommen sind, schauen sie zurück, da schein

fie eine Jungfrau an bem Loche fieben, die ichreit und weint; and Burcht vor bem Teufel wagen fie fich aber nicht fin. Darauf verschwindet die Jungfrau. Spater gehen sie in Begeitung mehrerer anderer hin zu ber Stelle; von bem Loche, welches sie gegeaben haben, ist aber teine Spur mehr zu sehen, sondern alles ist wieder fo, wie es vorfer gewesen war.

### 134.

### Die weiße Taube.

Dberhalb Dorrigfen liegt bas fog. Enge Thal. Eines Abende fommen zwei Solzhauer aus bem Balbe gurud, mo fie Bolg gehauen haben. Mie fie unter bem Engen Thale beraus: fommen, boren fie eine Stimme rufen: "Bulfe! Bulfe!" Gie geben ju ber Stelle, mober bie Stimme fommt, und feben ba auf einem Baume eine weiße Taube figen. Dun fliegt biefe ju einem einfamen Orte fort. Doch ba ihr bie Danner nicht babin folgen, fo tommt fie gurud, ruft wieber: Bulfe! Bulfe! und flieat bann wieber nach bem einfamen Orte. Best folgen ihr bie beiben Manner und fommen ju einer Soble. Sier liegt ein Schluffel; ju biefem fliegt bie Taube bin und nicht ihnen gu, fie mochten ihn nehmen. Gie thun bieg auch und schliegen bamit eine eiferne Thur in ber Soble auf. Borber batte ihnen bie Taube noch gefagt, fie mochten, wenn fie gurudfamen, ja ben Schluffel nicht vergeffen, fonft tame ein großer ichwarger Sund und gerriffe fie. Rachbem fie bie Thur aufgeschloffen baben, tom= men fie in ein Gewolbe (grabe); barin fteht eine Tonne mit Betb. Gie fteden bavon ein, fo viel fie nur tragen tounen, und gehn bann gurud. 216 fle wieber vor bie Thur fommen, haben fie ben Schluffel verloren und fonnen nicht heraus. Da fommt auch ber große ichwarze Sund an und will ben einen "faffen". Diefer nimmt feine Art und fchlagt bamit auf ibn los, fo bag er gurudweicht. Bahrent ber Beit hatte ber anbere ben Schluffel gefucht und auch gludlich gefunden. Go tamen fie mit bem Gelbe beraus. Ginige Tage barauf fommen wieber Leute beffelben Beges, und jene beiben find auch babei. boren fie wieber bie Stimme ber weißen Taube, Die um Gulfe ruft. Die beiben gebn abermals zu ber Stelle bin und finben wieder die weiße Taube auf einem Baume fibend. Dies Mal aber hat fie ein Schwert; damit schlägt fie auf die beiden gu und hatte bald bem einen ein Bein abgehauen. Da liefen fie weg und gingen nachher auch nicht wieder dabin, wenn die Stimme rief.

#### 135.

## Sund zeigt einen Schat.

In Binbhaufen am guße bes Sarges ging ju Enbe bes vorigen Jahrhunderte ein Buriche fpat am Abend über bie Strafe, um fein Dabchen nach Saufe gu begleiten. 218 fie an ber bortigen Burg vorüber geben wollten, trat ihnen ploplich ein fcmwarger hund mit einer feurigen Bunge in ben Weg und nos thigte fie fo fteben gu bleiben. Rachbem fie fich von bem erften Echreden wieber erholt hatten, verfuchten fie weiter ju gebn, allein ber Sund hielt fie wieber auf und nothigte fie, inbem er um fie herumlief, einige Schritte mit ihm gurudjugeben. Go führte er fie ju einer Stelle, wo ein Saufen Bferbemift lag; bier blieb er fteben und blidte bebeutungevoll auf ben Saufen. Mus Furcht ober aus Meugierbe budte fich ber Buriche, nahm einige Rogapfel auf und ftedte fie in feine Tafche. Ale er nun weitergeben wollte und fich nach bem Sunde umfah, mar biefer verschwunden. Boll Unruhe ging er nach Saus und legte fich ine Bett. Um andern Morgen ging er an feine Rodtafche, um fie auszuleeren und zu reinigen; both wie ftaunte er, ale er mehrere fchwere Goloftine in berfelben fanb. Er ergabite von feinem Funde im Saufe, und fogleich fuchte man ben Saufen auf, aber vergebene. Um folgenben Tage martete man wieber auf ben Sund, allein berfelbe erfchien nicht wieber. Der Burge herr ließ barauf in bem Berge nach Schapen graben, aber alle Bemubungen maren umfonft. Es murbe nun angenommen, man babe bie rechte Stunde unbenunt porübergeben laffen.

136.

### Chat gehoben.

Einem Bauern in Solterehaufen, Ramene Brindmann, traumte

brei Rachte hinter einander, auf ber Sameler Brude murbe er reich werben. Er ging alfo bin nach Sameln und ftellte fich auf Die Brude, aber es begegnete ihm nichts; nur ging ein vornehmer herr auf ber Brude fpagieren. Um gweiten Tage ftellte er fich wieder auf bie Brude, und auch ber vornehme Berr fand fich wieber ein. 218 biefer ben Bauern wieber ba fieben fab, fragte er ihn, weshalb er ba ftanbe, er habe ja auch ichon geftern ba geftanben. Bener antwortete, bas mare lacherlich gu fagen, und ergablte bann feinen Traum. Darauf fagte ber vornehme Berr, auf Traume fei nichts ju geben, fo habe ihm felbft getraumt auf ber Monchebreite am Litberge ftanben mehrere hohle Baume, und unter einem berfelben, einer Giche, lage ein Schat. Der Bauer fagte fein Bort, - benn ihm gehorte bie Donche= breite am Litberge, - febrte nach Soltershaufen gurud, grub an ber bezeichneten Stelle nach und fand wirflich bafelbft einen Schat. In Folge beffen warb er febr reich, - gange Blatten von Gilber haben bie Leute bei ihm gefchen, - allein ber Reich= thum ift nicht in ber Familie geblieben. Gine Anverwandte jenes Mannes lebt noch, aber in Armuth.

### 137.

## Schäte ju heben.

- 1. Im Bornthale bei Einbed liegt nicht weit von ber Stelle, wo bas Gebufch anfangt, ein Schap. Diefer tann gehoben wers ben, wenn einer um Mitternacht zu ber Selle geht, wo er liegt, und einen schwerveifen hahn ichlacktet, an bem aber lein chwarzes Punttchen sein barf. Mit bem Blute bed geschlachteten Sahne muß er einen Kreis beschreiben umb bann, ohne ein Wörtschen zu fprechen, anfangen zu graben. Der Schah wird bann albalb fich von selbst moberbeken.
- 2. Bei bem Dorfe Brunfen ift ber fog. Filderborn Bei biefem Brunnen foll fich ein Schat befinden, ju beffen hebung ce ber Opfer bedarf.
- 3. Auf ber großen Burgbreite bei Brunftein, unter bem Burgggarten, breunt alle sieben Sabre Nachts ein Feuer, wohl wei Buß boch. Da, wo das Feuer breunt, liegt ein Schap vergraben.

4. 3m Sife bei Rleinen : Lengben befinden fich mehrere grüne Ringe, wo bas Gras viel uppiger wächst als an andern Stellen. Wo biefe fich zeigen, ift Gelb in ber Erbe verborgen, und es fift schon oft barnach gegraben.

#### 138.

## Edate bleiben unbeachtet.

- 1. An dem Begge von Einbed nach Dassensen seht eine eite Eiche. In der Rähe biefer Eiche soll ein Schab vergaden liegen. Eines Niedend gede ein Mama aus Einbed nach Dassensen; als er nach dem Pintler sommt, geht ihm die Pfeise aus. Bei eiger Eiche will er sie sich wieder ansteden, da siehe ein Geafe Kohlen liegen. Er denit es waren wirtliche glubende Kohlen liegen. Er denit es waren wirtliche glubende Kohlen nimmt also nach einander vierzehn solchen Kohlen in die Feise auch letze ein den Bestelle gluben den ein die Pfeise gluben der des Rall wenn er sie in die Pfeise lage, gehen sie aus, und er wirft sie beshald wieder fort. So sommt er nach Dassensen und er wirft sie beshald wieder fort. So sommt er nach Dassensen sin aus und gagen, er hat die Kohlen mitnehmen sollen. Er geht daher am andern Worgen wieder zu der Etelle hin, um zu sehn, was es gewesen sei, umd sindet
- 2. Gin Topfhanbler aus Sohnftebt war an einem Sommer: tage nach bem braunfchweigifchen Dorfe Siebershaufen gegangen. Mis er Abends jurudfam, fab er auf bem Bege gwifchen Able: haufen und Sievershaufen, ba wo berfelbe eine Biegung macht, von Ablohaufen ber auf bem Rirchmege eine Leuchte rafch baber fommen. Er bachte bei fich, Die Leuchte foll boch nicht cher gu ber Biegung fommen ale ich, und verboppelte beshalb feine Schrit= te. Dennoch war bie Leuchte auf einmal unmittelbar por ibm. Run fah er, bag es ein großer Reffel war, inwendig ringeum mit Ringen verfeben, worin hell brennenbe gampen maren. Er erichraf febr, ale er bieß fah, und fing an gu beten; ale aber ber Reffel trop bem nicht verfchwand, fing er an ju fluchen. Da erbob fich ber Refiel mit einem Dale in bie Luft und flog nach ber Sohnstebter Relbmart bin, nach einem Drte, ber Barneden Rot genannt wirb. Um anbern Tage ging ber Topfhanbler wieber nach Cievershaufen und ergablte bem bortigen Rruger fein Abens

teuer. Diefer fagte ihm, er fei bumm gewefen, er hatte mur etwas barüber werfen follen, fo mare ber Reffel lauter Golb und Silber gewefen und ihm zu Theil geworden.

3. Ein Mann ging von Bobense nach Bitshausen. Auf ber Mitte bee Weige, ungefahr oa, wo das Dorf Owshasen gestanden hat, sah er am Ufer des Baches einen schwere, Sagnen kieben, er wollte ihr mitnehmen, doch bieser war so schwere, dage ein nicht von der Schle demegne sonnte. Rach einigen vergeblichen Bersuchen ging er nach Bilshausen, um von der geblichen Bersuchen ging er nach Bilshausen, um von der Reute zu holen, die ihm heisen leiten den gegen ihm die Leute: in dem Kaften sein ein der den gegen ihm die Leute: in dem Kaften sein ein der den gegen ihm die Leute: in dem Kaften sein ehre der sich einer des geschen in, et datte nicht ehre weggehn dürsen, als die er ihn von der Stelle gerufät siche Schwerzug die er wieder zu der Etelle, wo er den Kaften geschwen hatte, aber er war soch

#### 139.

## Schäte nicht gehoben.

1. In Chemiffen ichaut eine Frau Mittage aus bem Kenfter in ihren Garten, ba fieht fie im Garten etwas bell glangen. Gie geht barauf ju und fieht, bag es ein Topf voll Golb ift, welches fich fonnt. Gin meffingener Bapfen liegt oben auf bem Topfe, ben nimmt fie guerft bavon und faßt bann ben Bentel an, ber über bem Topfe ift. Der Topf ift aber ju fchwer und fie tann ibn nicht heben. Da nun gerabe ihr Dann im Fenfter liegt, fo ruft fie biefem ju : "Sans, tomm und hilf." Wie fie bas Bort ausgesprochen hat, behalt fie mas fie in ber Sand hat, bas an= bere aber verfinft. Gie entbedt jest ihrem Danne, bag ber Chat ba fieht, und beibe fuchen nun einen Teufelsbanner auf. Diefer untersucht bie Cache und erflart enblich, ber Schat mare febwer ju befommen; wem er befcheert gemefen mare, ber follte ihn gewahrt haben. Best muften fie ein gelbes Bferd mit einem fcmargen Streifen über bem Ruden anschaffen und baffelbe an ber Stelle opfern, eben fo auch einen fchmargen Biegenbod; bann tonnten fie ben Schat noch beben. Gie fchaffen bie bezeichneten Thiere an und bie Bebung bes Schapes foll por fich geben; auch ver Teufelsbanner ist wieder da. Aber noch ehe sie Sache vornehmen und die Opfer barbeingen sonnen, erscheint der Teufel in Geschalt eines großen Inwirds mit seurigen Augen, dem die Junge Armed lang aus dem halfe hangt. Der Teufelsbanner erscheitst bei diese Anblide gewaltig und muß sich erberchen, so daß er saft zu Boden fallt. Der hund aber hat zu verstehn gesageben der Schab falle in menschliche Sande nicht wieder spinein.

- 2. Gin Rapuginer aus Silbesbeim tam nach ber Gifenbutte bei Daffel und bat ben bortigen Bergmeifter, er mochte ibm boch pon feinen Leuten gwolf ftarte Danner mitgeben, jeder von Diefen folle gwei Louisbor bafur von ihm haben. Der Bergmeifter war Dazu bereit, wenn jener bas Gelb vorher hinterlegen wolle. Das Welb murbe nun bem Bergmeifter übergeben, und ber Rapuginer befam bie swolf Leute. Dit biefen ging er in ber Racht nach ber Abbefe, einem Dorfe im Amte Gricheburg, wo er fie erft bes wirthen ließ und bann fich mit ihnen nach ber Grasbornichen Rirche begab. Sier angefommen, ftellte er bie gwolf Danner um fich herum in einen Kreis und fagte ihnen, fie follten fich nur nicht fürchten, mochte auch tommen was ba wolle. Dann citirte er ben Beift (Teufel), ber ben Schat bewachte. Alebalb fam biefer auch in Geftalt eines milben Ebers und tobte fürchterlich. jo bag bie Manner alle fehr erfchrafen. Der Bater aber fchlug mit einer Drahtpeitiche auf ben Cber und fprach ju ihm, ob er ibm befohlen habe fo au fommen, er folle in menichlicher Bestalt ericheinen. Darauf verschwand ber Cber und ftatt feiner erichien ein Mann in einem grunen Sagerfleibe. Diefen fragte nun ber Bater, ob er ba einen Schat habe. Der grune antwortete nian. Dann fragte ber Bater weiter, mas fur ein Dufer er fur ben Schat verlange; jener antwortete: "einen achtiabrigen Angben und einen fchmargen Biegenbod ohne ein einziges weißes Saar ... Da fing ber Bater an gewaltig ju fchelten und fprach: "wer wird bir einen unschuldigen Knaben opfern ?" mufte aber gulest mit fei= nen Leuten wieder abgieben, ohne ben Schat gehoben gu haben. Die vierundzwangia Louisbor murben aber ben Leuten richtig ausgezahlt.
- 3. Einer Frau in Hohenstedt träumte in einer Nacht, an der "warten recke" würde sie God sinden. Da sie in der sois genden Nacht deutselben Traum hatte, so erzählte sie deutselben einer Nachbarin. Diese sagte ihr, sie möchte, wenn ihr in der

- 5. Ein Bauer aus Diemarben nimmt nach Tisch bie Sacke, um auf seinem Mer ein wenig zu haden. Wie er domit beschäftigt ift, fieht er den Stiel einer Pfanne aus dem Boden herausstehen. Er hach das Ding ganz los und es sommt eine Pfanne wun Borschein, worunter ein Aufperfuld liegt. Dann hact er weiter und sindet auch ein Stiel Silbergald; zuleht stöht er abreiten Topf voll Geld, auf dem oben ein Deckt ift. Schon hat er den Topf soll Gerd, auf dem oben ein Deckt ift. Schon hat er den Voll fich herausgehoben, da tommt seine Frau und sagt etwas zu ihm. Er will ihr daruif antworten und fängt also au sprechen. Sogleich ist der Schab wieder verschwunden.
- 6. Bei Sodetheim sonnt fich ein Reffet voll Gold. Ein Gefger fieht bieß und geht bin, um ben Schaß zu heben. Er hatte auch den Schaß befommen, wenn er sich nicht umgesehn batte. Da er bieß aber that, so versant ber Schah wieder und als er nun wieder zu seinen Schasen zurücktam, war sein bestes Schaf tobt.
- 7. In Luthorft ift noch ein Ball zu feben; ba hat fruher heinrich von hommerbe gewohnt, ein vornehmer Mann, ber immer in ber Kufiche zur Kirche fuhr. Bon biefem Balle fagen bie

Lente, daß wiel Geld nebft einem goldenen Safpel und einem goldenen Tische barin verborgen fei. Einst gingen Leute dahin und gruben nach, — man fann noch jest auf dem Brünfe bie ausgegrabene Erde erkennen. — Während sie dasschift gruben, wobei sie aber tein Wort fprachen und ein weißes Pfred ihnen sortwährend zur Seite fand, fanden sie des Geld Mis fie nun eine große Menge beisammen hatten, holten sie einen Wagen mit zwei Pfred mit worfpannen, aber babei mieften sie worfpen Pfred mit vorfpannen, aber babei miefen sie prochen. So wie sie be ersten Worte fagten, verschwand mit einem Male bas weiße Pfred, welches ber Teufel selbst war, und auch das Geld war sort.

Ginft traumte einem Danne, in einem Berge bei Sarbegfen liege ein großer Cchap verborgen, ben er beben tonne, wenn er auf bem Wege ju bem Echape und bei bem Musgraben beffelben nicht lachen und nicht fprechen mirbe. Um andern Dorgen machte er fich mit einem Spaten auf ben Weg um ben Schat ju beben. Bloglich fah er einen großen Wagen mit Beu belaben baber tommen, ber von zwei Enten gezogen wurde und uns aufhörlich von einer Geite gur anbern ichwantte. Auf ben Ro: pfen ber Enten fagen gang fleine Manner, Die allerlei munderliche Boffen trieben, und hinter bem Wagen tam ein langer Bug eben fo fleiner Leute, Die fich auf jebe Beife bemubten ibn aum Gprechen ober jum Lachen ju bringen. Er ließ fich aber burch biefen und jeben anbern Cput, ber ihm begegnete, nicht irre machen und tam gludlich an ber Stelle an, wo ber Schap liegen follte. Er hatte bort noch nicht lange gegraben, ale er vor einer eifernen Rifte mit Gold ftanb. Beil fie ihm ju fchwer mar, fcuttete er bas Boch wieber gu, ging nach Saufe und überrebete einige fei= ner Freunde mit ihm gu gehn. Alle alle am Tage barauf ungeachtet bes wieberholten Spufes gludlich an ber Stelle angefom= men maren und bie Rifte eben berausheben wollten, ericbien in bem loche ploglich ein riefiger Ropf, ber eine außerorbentlich lange Rafe hatte. Da nahm einer ber Danner feinen Spaten und warf ihn mit einem fraftigen gluche gegen ben Ropf. Raum war bieß gefcheben, fo mar bie Ericheinung verschwunden, aber auch bon bem Schape mar nicht bie geringfte Spur mehr gu feben.

## 140.

#### 3werge.

1 Auf bem Wege von Benniehausen nach Niebed fommt man durch bie Helle, ein lieines, aber tiefes Thal. hier has ben vor Zeiten Zwerze gewohnt. Off sind sie von da nach Benniehausen gefommen und haben mit ben Menisten Umgang gebabt. Einst daben sie auch aus Benniehausen ein Kind gestohlen und einem Wechsselbalg dafür gurückgelassen.

2. Am Westerberge bei Rieinen Lengben giebt es Locher, weche bas Bolf twarglocker nennt. In biefen bauften feihre effeine ichwarge Menichen. Sie wurden bort mehrmals an Feuern figend und tochend angetroffen. Jest find fie ausgestorben und bie meisten Lechte verichtitet. Aber man berte noch oft ein aerwalited - Ramenten. im Berge.

3. Ein Loch in einem Berge bei bem Dorfe Baafe wird Meineckes kamer genannt; in biefem foll ein 3werg mit Ramen Meinede gewohnt haben.

4. Unter bem Sohen-Sagen batten bie 3werge fonft einen "Saushalt." Weil fie aber zu viel Unfug machten, wurden fie zuleht von bort vertrieben.

5. An ber Hunschen borg, einem Berge bei Sarbegfen haben fruber Zwerge gewohnt. Eine noch lebenbe Fran fas oft von bem Boben ihres Saufes, wie die Zwerge aus dem Berge bervor famen. Seit langer Zeit ift er aber verichloffen», und die Frau hat nichts mehr von ihnen gesehen. Die Zwerge muffen weggegens sein. — Einft wurde an biesem Berge ein goldener Sas-

6. Bei Fredelsloft ift ber fog. Stapelberg. In benfelben ficht ein mehrere Auf breiter und mannshoher naturlicher Erdgang hinein, ber fich unter einer gangen Strede Landes hinzieht. In biefem Gange follen ebebem Iwerge gewohnt haben.

7. In der Negenkamer haben früher auch Iwerge gewohnt, und ein großer Schap liegt darin. Ungesche eine Viertesstundbavon bei dem Beiffen Baffer liegt die Imergmulbe (twarg-molle). Das ist ein etwa zwanzig Kuß dober Kessen, der obei kesse beite Kuß breite muldenartige Bertiesung bilbet. In diese Mulbe sollen die Iwerge ihre Kniver gewiezt haben. Mings

um ben Felfen gieht fich eine Erhöhung bee Bobene, Die Riemand berühren barf, fonft wird ihm ber Sale umgebreht.

- 8. In bem Berge uber ber Gipebutte bei Daffel balten fich 3merge auf; fo oft fie tochen, fteigt aus bem loche im Berge ber Dampf empor.
- 9. 3m Relberge bei Ctabtolbenborf ift ein tiefes Loch, aus welchem fonft bie 3merge immer ausgudten. Ginft fpielten an biefer Stelle funf Jungen aus einem benachbarten Dorfe und beluftigten fich bamit über bas Loch wieberholt hinüber und berüber ju fpringen. Da fprang aber einmal einer von ihnen fehl und fiel fo in ben Berg binein. Unten aber mar es gar icon und "glatt wie in einer Ctube". Der Junge hatte feinen Schaben genommen und fuchte nun wieber aus bem Berge berausgufom= men. Dieß gelang ihm auch, inbem er bem Laufe bes Baches folate, welcher aus bem Berge hervorfließt. Es war bieg bers felbe Beg, auf welchem bie 3merge ein und ausgingen. Rur biefe war er auch boch genug und gang bequem, weil fie fo flein waren; ber Junge aber mufte fich gang frumm machen, fam jeboch gludlich wieber aus bem Berge bergus und ins Rreie.

Die 3merge im Relberge tonnten fich auf bie Dauer por ben Menfchen nicht behaupten und befchloffen beshalb fich gegenfeitig ju tobten. Da erhob fich in bem Berge eine gewaltige Schlacht, und bas Blutbab marb fo groß, bag brei Tage laug ftatt bes Baches, welcher aus bem Berge berausfließt, ein ftarfer Blutftrom berportam.

10. In ber Rabe von Mart : Dibenborf, am Bege nach ber Reuen Duble, befindet fich in bem fog. Steinberge eine Boble, in welche fonft bie 3merge bie bon ihnen geftohlenen Rinber brachten. Beil jest bier Steine gebrochen werben, fo ift bie Boble nur noch ein fleines Loch.

11. In bem Rlofter Amelunrborn find ebenfalle 3merge ge= wefen, bie burch einen unterirbifchen Bang nach bem Donchehofe

in Ginbed gingen.

12. In ber Rabe von Sattorf liegt, ringe vom Balbe um: ichloffen, ein Bormerf Ramens Dune. Der Bachter beffelben trieb bebeutenbe Schweinezucht. Gein Schweinehirt hutete Die Schweine ftete im Balbe; ba bemerfte er einft, bag eine ber Caue Tage lang fortblieb und nach einiger Beit gang fett murbe. Gines Tages ging er ber Cau, bie wieber fortlief, nach und bemerfte, wie sie in einen tachen Berg ging, worin er frühre feine Deffnung geschen hatte. Er folgte der Sau in den Berg und sach siet vie ein hafer liegen, um den eine Menge Schweine herumftanden und fraßen; auf der andeen Seite ihsen wiele Zwerge. Mo diese nichtlich bemertten, sagte der eine: "Ulian, dest du de soine all bledan?" Die Antwort wort: "ja, det up de eindesgise af nae." Du wurden die Schweine in den Stall gespert, und bei diese Welegnschei lief die Sau des Hirte wieder aus dem Berge heraus. Der hirt ging ebenfalls hinaus und nahm im Weggehn einen Seein mit. Dann tried er seine Schweine nach Hause. Mm andern Worsen fande zu gienem großen Erhauten. Auß der Kerken die der Gebieren wieden der die der Berge gen fande zu gienem großen Erhauten, das ber Erein gebiegenes Gold war, und hrach: "nun will ich wieder hingehn und noch mehr holen. Alls er aber wieder hinkam, war feine Deffnung mehr glie folen."

13. Wenn man an ber Innerfte aufwarte von Silbesheim nach Marienburg geht, findet man etwa auf ber Salfte bee Beges eine Boble, bas fog. 3mergloch. Dort wohnte vor vielen Jahren ein Bolf von Bwergen unter einem eigenen Ronige. Gin Schafer ergablte barüber folgenbes: Lange vor unferer Beit bat= ten bie 3merge in bem Loche ihre Echmiebe, wovon es noch heutiges Tages fchwarg ift. Die 3merge fchmiebeten aber nichte ale Golb und Gilber, und wenn fie fleißig grbeiteten, fo muche von ber Site unten bas Rorn oben fo, bag es eine Bracht ju feben war. Much fagen bie Leute, bag bieweiten lauter filberne und golbene Korner in ben Mehren gemefen waren. Das glaube ich aber nicht. Rur fo viel ift gewis, bag bas Rorn an bem Sugel nicht mehr fo gut machft wie ehemale, ale bie 3merge noch ibre Schmiebe unten in bem Loche batten. Der Magiftrat von Silbesheim hat fie vertrieben, weil bie Rinber ber 3merge immer in Die Erbfenfelber gingen und Die grunen Schoten ftablen. Ge weiß aber niemand, ob bie 3merge uber bie Innerfte in bie neue Belt gegangen find, ober ob fie fich tiefer in bie Erbe verfrochen baben. Meiner Mutter Bater ließ es fich nicht nehmen, bag bas Boch weit unter ber Erbe fortgebe, und bag fich bie 3merge noch barin aufhalten. Much bat er einmal, ale er bie Schafe butete, nicht weit von bem Loche ein gang fleines Weib an ber Innerfte figen feben, bas laufte zwei fleine Rinber, bie maren nicht größer ale bie Burgelpflangen ba.

#### 1411

## Die 3merge gieben aus.

1. 3m Sommerich , einem bewaldeten Berge hinter Ctabt: Dibenborf, auf bem bie Somburg geftanden hat, haben fruber 3merge gewohnt. Diefe find aber ichon vor langerer Beit von ba fortgezogen, weil fie fich, wie fie fagten, vor ben Denichen nicht mehr halten tonnten. Bei Solgminden ließen fie fich über Die Befer fahren. Der Schiffer, welcher fie überichiffte, fuhr mehrere Dale binuber, ohne trgend etwas ju feben; nur mertte er jebes Dal, bag bas Schiff fchwer belaben fei. 218 er bas lette Dal hinüberfuhr, mar ber Ronig ber 3merge mit im Schiffe. Diefer nahm feinen Sut ab, woburch er fichtbar murbe, und feste ihn bem Schiffer auf; jugleich fprach er ju ihm, er folle min auch feben, wen er übergefahren habe. Der Schiffer aber, ber jest alles feben fonnte, fab bas gange Relb por fich von bem Bolfe ber 3merge bicht bebedt. Echlieflich murbe er noch von bem 3mergfonige reich belohnt.

2. Der Rifcher in Beulebaufen bei Greene, Der Die Rifcherei in ber Leine gepachtet hatte und ju bem Enbe auch ein Schiff hielt, ward fpat am Abend von einem fleinen Dannchen aufgeforbert mit ihm gu geben und über bie Leine übergufchiffen. Der Mann folgte ber Aufforderung und fuhr bie gange Racht hindurch über die Leine binuber, ohne ju feben, mas er überfchiffte. Ale es nun heller Morgen murbe und er mit bem lle: berfahren fertig mar, fragte ihn baffelbe Mannchen, ob er nun auch einmal feben wolle, mas er übergeichifft babe, und rief bann, ale biefer Sa gefagt batte, mit lauter Stimme : "uebmt bie Sute ab !" Da erblidte ber Fifther bie Biefe nach Erghaufen bin gang mit 3mergen bebedt. Das lleberichiffen murbe ihm bon bem 3merge fehr gut bezahlt.

3. Die Sollemannchen tonnten fich vor ben Menschen nicht mehr retten und bergen und beichloffen beshalb aus ber Gegenb gang fortzugiehen. Da fam eines Tages ein Sollemannchen gu bem Schiffer in Spiefershaufen und verfprach ihm eine gute Belohnung, wenn er ihn mit ben Geinigen über bie Fulba fahren wolle. Der Schiffer war bagu bereit und fuhr fie am Enteberge (?) bei Spiefershaufen über bie Rulba. Gehr viele ftiegen in bas Schiff; aber nur ber eine, welcher au bem Schiffer ge-

fommen mar, mar fichtbar. Das Schiff mar fo fchwer belaben, baß es gar nicht binuber fommen tonnte, und viele feine Stim= men fchrieen barin por Angft, weil es immer gu finten brobte, boch tam es endlich gludlich binuber. Ale fie bruben waren, fragte bas fichtbare Sollemannchen ben Schiffer, ob er nun auch einmal feben wolle, mas er übergefahren habe. Der Schiffer fagte 3a, und nun bieg ibn bas Sollemannchen über feine linte Schulter fchauen: ba fab er benn eine große Menge von Sollemannchen por fich. Dann ichentte ihm bas Sollemannchen einen Rnauel Barn und fagte, bavon moge er nur immerfort haspeln, ce merbe niemals ju Enbe gehn; nur burfe er babei nicht fluchen, fonft fei es mit bem Garne porbei. Coon hatte ber Schiffer lange Beit von bem Rnauel gehaspelt, ohne bag bes Garnes jemals weniger wurde; einft aber haspelte feine Frau und murbe babei ungebulbig, fo baß fie bie Borte ausftieß: "ber Teufel bin, bas bricht auch immer burch"! Cogleich mar ber Rnauel fort.

#### 142.

## 3merge in ihrer Wohnung geftort.

- 1. In einem Dorfe murbe von ber Gemeinde eine Brude gebaut. Bahrend nun bie Arbeiter mit bem Bau beichaftigt maren, tam ein fleines Mannchen au ihnen und fagte, mas fie benn ba gemacht batten? er fei ein Schneiber und ba batten fie einen Bfahl mitten burch feinen Arbeitstifch gefchlagen, ber ibn bei feiner Arbeit febr binbere; fle mochten boch einen mitichiden, ber ben Bfahl weiter rude. Lange Beit wollte feiner mitgebn, bis fich eudlich ber Relbhuter burch bas Berfprechen einer ansehnlichen Gumme bagu bewegen ließ. Der 3werg führte nun ben Relbhuter in einen nabe liegenben Berg. Sier famen fie in eine reine, fchone Stube, und fiehe, ber Bfahl ftanb richtig mitten in bem Tifche bee 3merges. Der Relbhuter faßte jest mit einer Sand ju und rudte ben Bfabl in eine Gde. Darauf fuhrte ihn ber 3merg wieber binaus; Die Deffnung bes Berges fchloß fich wieber und nirgend mar eine Spur von einem Gin: gange au feben.
- 2. In Lauenberg mohnte ein Bauer Ramens Roch. Diefer hatte mehrere Pferbe, Die ftete frant maren und julest ftarben.

Der Bauer wufte lange nicht, woher dieß fonmer; endlich aber erfuhr er, daß es von den Zwergen berrühre, die ihm bitter grollien. Der Bfredefall ftand nemlich gerade über der Wohnung ber 3werge, so daß der Utrin der Pferde denfelsen auf ihren Licht floß. Der Mann verlegse nun den Stall an eine andere Stelle, und erhielt dafür von den Iwergen einen Kloben (diltze) Klacthos, wonan immer gesponnen werden sonnte, ohne daß des Flacthies jemals weniger wurde.

#### 143.

## 3werge baden.

1. Um Tage vor Pfingsten pflügte einst ein Bauer aus Efebet auf seinem Acter, ber dich am Babe lag. Wie er num eifrig damt beschäftigt war, sieg ihm plossisch vor Dust von frisch gebackenen "weißen» Auchen recht süß in die Rase, so das größte Berlangen bekam, ein Stied davon zu essen auchen nur die Worte ausberah; "ach, batte ich voh von diesem Anchen nur ein Stud!» Alls er darauf am Ende des Acters den Pflug geswender hatte und wieder zuräch aber der Eestle kam, wo er dies Worte gesprochen batte, siede, ohn stand eine zinnerne Schössich, mit einem weißen Tuche gedeckt, vor ihm, worauf ein frisch gewäckener schoner Auchen lag. Bon diesen dach er siede gedackener schoner Auchen lag. Bon diesen dach er siede gedackener schoner Auchen lag. Bon diesen dach er siede ilegen, in der Khössich, wenn er wieder zu dieser Stelle zurück säme, weiter davon zu essen. Doch wie erstaunte er, als er zurück sam, und Schözsie und Auchen verschwunden waren.

Erbfall. Als einst Leute auf dem Felbe daneben Kartofieln begebatten, hörten sie in der Erbe ein dempfes Geräuss, als ein Badtrog ausgefragt wörde. Da rief eine der Artofieln bewern ihr Auchen badt, so legt mir auch ein Stüd sien. Nachtrog ausgefragt würde. Da rief eine der Artofieln den,
wern ihr Auchen badt, so legt mir auch ein Stüd sien. Nach
Hond sand fie in der Nähe des Erdsalls ein schönes Stüd Kuchen. Als diese Begebenheit im Dorft befannt geworden war,
machten sich am solgenden Zage mehrere Auuern auf und gruben
in dem Erdsoll nach. Rach einiger Zeit sanden sie ein lleines,
icht reinlich gehaltenes Zimmer mit Zissen und Banten don
Ertein. Wer am Lage darauf war der Erdsall zugeworfen.

- 3. Bon bem Besterberge bei Aleinen-Lengben famen bie Bwerge, burch ibre Mebellappen unsichtbar gemacht, gar oft in ein m duserften Gwbe be Dorfes gelegnene Sauls und bufen basselbt Brot, ohne bag bie Bewohner sie jemals sahen. Aber jebes Mal legten sie ein Brot "als Jins" für bie Benuhung bes Badoeien bitt.
- 4. Bei dem sog, Hupperpaul (Froschpfuhl) in der Rähe von Lüthort der Ort wird auch die Backdonensted genannt i glein frühre guorge ifter Wohnungen gehot haben. Sie hatten dort in der Erde, besonders aber in dem Felsen, ordentliche Höhe ber in der Erde, besonders aber in dem Felsen, ordentliche Höhe berfelben. Auch ein Backdand hatten sie hier, woerin sie ihr Brot duten. Dennoch fam, wenn die Monischen Brot duten, oftmale ein Zwerg, der sich unflichten genach gehachen wurde, und nahm von den Broten der Menschen eins oder zwei mit. In die Erselle berfelben legte er eben so viele von den Broten der Jüserge hin. War diese geschehen, so hatten "die Lette sim House eine Opt-

## 144.

## Die geftohlenen Laten.

Gin Schlächter aus Bobenfee ging im Mittage nach Bilebaufen, um bort Bieh gu faufen. Ale er ben Weg mehr ale gur Salfte jurudgelegt hatte, tam er an eine Bede. Muf biefer fah er brei feine weiße Lafen jum Trodnen ausgebreitet. Er fonnte nicht begreifen, wie biefe babin gefommen maren ober wem fie gehoren mochten, und bachte bei fich, er wolle eine bavon nehmen. Er nahm alfo eine, bann auch bas zweite, endlich fogar bas britte; bann feste er feinen Weg meiter fort. 216 er nach Bilebaufen gefommen mar, ging er in bas erfte Saus binein, und legte bafelbft feine brei gaten nieber, um erft feine Befchafte im Dorfe abzumachen. Der Sauseigenthumer, bem er ergablt hatte, wie er in ben Befit ber Laten gefommen mar, fagte ju ibm, er habe baran nicht gut gethan; man fonne nicht wiffen, wem bicfelben geborten, und es fonne bieß fur ihn recht fchlimme Folgen haben. Doch ber Schlachter nahm, ale er nach Saufe gurudfehrte, bie brei Laten mit. 216 er nun in ber nachften

Racht rubig in feinem Bette lag, borte er gwifthen 11 und 12 Uhr, wie an fein Fenfter geflopft murbe. Er bachte, junge Burichen thaten bieg und ließ fich nicht froren; es flopfte jum zweiten Dale, boch auch jest blieb er rubig liegen. Ale aber gum britten Dale lauter und ftarfer geflopft murbe, ftanb er auf und ging ans genfter, um ju feben , wer ba mare. Bor bem Fenfter fanben brei 3merge. Diefe fprachen ju ihm, er babe ihre Lafen geftoblen; in ber nachften Racht, ober in ber zweiten, fpateftens aber in ber britten folle er fie wieber gu ber Bede bringen; wenn er bas nicht thate, fo murbe es ihm bas leben toften. Damit gingen fie fort. Um anbern Tage ging ber Schlachter jum Bfarter und ergablte ihm alles. Diefer fagte, er batte bie Lafen allerbinge nicht nehmen burfen; nun bleibe nichte weiter übrig, ale bağ er fie wieber babin trage , mober er fie genommen babe; jes boch folle er geweihte Cachen mitnehmen und es fo einrichten, bağ er furg por swolf babin tame, fo bag er, wenn es gwolf ichluge, mit bem Mufhangen ber Laten gerabe fertig mare. Go oft er eine berfelben auf ber Sede aufgebangt babe, folle er gleich mit Rreibe einen Rreis um fich gieben, bamit ihm bie 3merge nicht ichaben fonnten; fobalb er aber bas britte aufge: hangt habe, folle er fogleich wieber einen Rreis um fich gieben, und barin ftehn bleiben, bie es Gine gefchlagen habe, fonft hats ten bie 3merge noch Dacht über ibn. Der Schlachter ging in ber britten Racht bin und that genau fo, wie ibm ber Pfarrer gerathen batte. Raum batte er bas britte aufgehangt, ale bie Glode awolf fchlug. Best erblidte er auch bie brei 3merge bin= ter ber Sede; er felbit aber blieb rubig in feinem Rreife noch eine volle Stunde ftehn, bis bie Glode eine gefchlagen batte. Da fprachen bie 3merge, es fei fein Glud, bag er bie Gins in bem Rreife ftehen geblieben mare, fonft hatten fie boch noch Dacht über ihn gehabt und es murbe ihm bas Leben gefoftet haben.

#### 145.

## Zwerge begaben.

1. Eine arme Frau aus Lauenberg mar einft nach bem fog. Burghalse gegangen, um baselbst Solz zu lefen. Da furz vorher ihr Mann gestorben war, so weinte und jammerte fie laut. Wie

fie fo jammerte, fam aus einer Spalte bes Berges ein 3merg beraus und fragte fie, mas ihr feble. Gie erzählte nun bem 3merge alles; Diefer hatte Mitleid mit ihr und ichenfte ihr einen Rloben (ene difze) Rlache; bavon folle fie nur, fagte er ibr, alle Tage fpinnen. Die Krau ging mit bem Beichenfe nach Saufe, bezeichnete fich aber, ebe fie megging, noch bie Stelle, mo ber 3merg aus bem Berge herausgefommen mar, mit einem Stode, ben fie in ben Boben ftedte, um fo ben Gingang in ben Berg leichter wieberfinden ju tonnen. Gine Beit lang fpann fie fleifig und es ging ihr aut, bann aber marb fie übermutbig und verlor burch eigene Schuld bas Befchent wieber, melches ihr ber Bwerg gemacht batte. Balb fam fie pon neuem in Roth und beichloß beshalb wieber nach bem Burghalfe ju geben und ben 3merg ju bitten, bag er ihr noch einmal etwas fchente. 218 fie aber ju ber bezeichneten Stelle fam, franten ba viele Stode um: her, fo bag fie ben von ihr eingestedten nicht wieber ertennen und ben Eingang in ben Berg nicht finben fonnte. Unverrichtes ter Cache mufte fie nach Saufe gurudfebren.

2. In Lauenberg lebte im Rochfchen Saufe eine alte Frau. Bu biefer tam einft ein 3merg und forberte fie auf unter zwei Gaben eine ju mablen, entweber eine Rolle Garn, von ber fie immer abhaspeln fonne, ohne bag jemals bas Enbe fame, ober einen Rloben Rlache, von bem fie immer abivinnen fonne, ohne baß er jemale ausginge. Jeboch burfe fie feinem Denfchen fagen, moher fie bas Gefchent habe; fonft werbe bie Rolle Garn gleich einer gewöhnlichen abgehaspelt ober ber glachs gleich gewöhnli: chem Glache alebalb abgesponnen werben. Da fagte Die Alte, fie wolle fich nur ben Rloben Rlache mablen; benn wenn fie bie Rolle Barn nahme, fo murben bie anbern im Saufe balb mer: fen, wie es bamit ftebe. Go fchenfte ihr benn ber 3werg ben Blache, und fie fpann immerfort auf bas fleifigfte, ohne bag er jemale ju Enbe ging. Die Leute im Saufe munberten fich barüber und fragten, wie es juginge, bag ber Flache gar fein Enbe nahme; fie aber antwortete immer ausweichend und fagte, wenn fie nicht ba ober fchon fchlafen gegangen maren, bann banbe fie neuen Flache ein. 218 fie auf bem Tobten: bette lag ; fagte fie ju ben Sausgenoffen, jest wolle fie ihnen offenbaren, mas fur eine Bemanbinis es mit bem Glachfe habe,

und ergablte ihnen alles. 218 fie tobt mar, murbe ber Rlachs auch gleich abgefponnen.

3. Gin 3werg hatte eine menichliche Frau geheirathet und lebte mit ihr in einer orbentlichen Che. Ginft murbe er mit feis ner Frau ju einer Sochzeit eingelaben. Die Frau bes 3merges prach ju ihrem Danne: "mas wollen wir benn jur Sochzeit fchenten?" Der 3werg erwieberte: "wir haben ja fchonen glache, babon tannft bu eine dtize ichenten." Die Frau ichentte auch ber Braut bei ber Bochzeit bie difze Rlache; "fie hatte viel umgethan." Der Zwerg aber verbot ber Braut, fie folle ja niemals benten: "ob wohl bie difze nicht fleiner wird." Lange Beit fam biefe auch bem Berbote bee 3merges nach und fpann fleißig, ohne bag bee Blachfes weniger wurde, woburch fie fich großen Reichthum erwarb. Da aber bachte fie boch einmal, ob wohl bie die gar nicht einmal fleiner wirb! Da ift bann ber Rlache ale: balb ju Enbe gegangen.

4. Gin 3werg fam einft ju einem Schmiebe und bat biefen ibm ein Sufeifen unter ben einen Abigs zu legen. Der Schmieb war bereit bagu, fuhrte aber aus argem Bergen mit bem Sammer einen fo gewaltigen Schlag gegen ben Ruß bes 3merges, bag biefer weit wegflog und fich bei bem Salle Die Sofe am Rnie ger= rif. Den Echmieb traf baffir bie Etrafe, bag ihm fpater jebes Sufeifen, welches er unterichlagen wolle, immer gerfprang. Der 3merg begab fich barauf, um ben Schaben beffern au laffen, au einem Schneiber. Diefer mar auch gleich bereit bas Loch jugus naben, aber bei feiner Armuth hatte er nicht ben erforderlichen farbigen 3wirn; er bat baber ben Kleinen um Entschuldigung, wenn er mit weißem 3mirne nabe. Doch biefer entgegnete, bas folle nichte thun; in Bufunft wolle er ichon fur farbigen 3wirn forgen. Und richtig fant ber Schneiber am anbern Tage auf feis nem Arbeitetifche ein großes Gebind farbigen 3mirn liegen, und fo fortan alle Tage. Run fam es aber balb bahin, bag ber Schneiber Die Gabe bes 3werges gering achtete. Als er nun eisnes Morgens ben 3wirn, wie immer, auf feinem Tijche liegen fant, ba ergrimmte er und fprach: "bes Dredes habe ich genug," und warf ibn por bie Thur. Bon biefem Tage an blieb bes 3merges Gabe aus, und jugleich ging bes Echneibers Gewerbe unverfennbar gurud. Da trat er, ichon gang übel gelaunt, eines Tages aus ber Stube und fand por ber Thur eine Rabe figen,

vie eine Maus im Maule hatte. An vieser wollte er nun seinen Ilmuth aussaffen und trat sie mit dem Fusse. Da sud die Kape an zu sprechen und sagte, er solle sich foran vor Mausen nicht zu erten und zu dergen wissen, die er von ihnen gefressen würde. Und so geschach es: den Schneiber verfolgten die Mause überal vin, so daß sie auf seinen Kredickfich famen und ihn das Zaug vom Leibe derunter nagten, bis er ihnen zuleht zur den verde.

5. In Ballenhaufen lebte vor Zeiten ein Schufter. Diefen prach einft ein Iverg um ein Stud Prot an. Der Schufter fprach jum Zwerge: "haft du Keiner Teufel (tujs duwel) denn so großen Hunger?" — "Ia, den habe ich, " entgegnete diefen voraul ihm der Schufter bereitwillig Brot umd noch "andere Speife dagu gab. Beim Weggeben sagte der Zwerg: "das soll die techn lang gut thun, " und von diesem Agg an sand ber Schuft kein. Ihm der Schufter an jedem Woogen ein Kaar (Schufe fertig auf seinem Arebeitdisso lieben, ohne daß er selds einem Stich daran gethan batte.

#### 146.

## Die biebifden 3merge.

1. Benn früher in Kohnsen eine Hochzeit war, so tamen bie 3werge, burch ihre Sute unsichtbar gemacht, in bas Hochzeitshaus und agen ben Bauern ben Reisbrei auf.

2. Als einst in Lauenberg auf einer Tenne gedroschen wurde, kam auf einmal ein Iwre jum Borischin. Einer der Derescher, welcher ihn erblickte, schlug mit einer Wursschapel nach ihm und trad ihn auch. Da sagte der Zwerg : "eins slaugst du mek un twei gast du mek." Mit biefen Worten verschward er unter der Psecederippe. Unter dieser war nemlich der Eingang auf der Wordpur der Morege.

3. 3m Steinberge bei Seeburg ift ein Zwergloch, worin frühre Zwerge haufen. Diefe fügten ben Bauern bes Boefes manchen Schaben zu, inden sie, besonders wenn gebrofchen wurde, aus den häufern Getreide wegholten. Als einst ein Bante mit einem Ganfestitich auf der Ernne die ausgebrochhenen Körner zu- fammen fegte, geschab es aufällig, daß er einem Zwerge, der ihm unsichtibar eben wieder Korn stehlen wollte, den hut vom Kopfe

ichtug, so daß dieser num sichsbar war umd gesangen wurde. Der geingrene Iverg sagte zu bem Bautern: er habe ihm allerdings bisweilen Korn weggeholt, bech wolle er ihm alles bezahlen; er möge nur am Somttagmorgen vor Sonnenausgang dein Jwergloche erscheinen, da solle er das Geld basiu erhalten. Der Jwerg wurde darauf entlassen umd der Bauter ritt zur bestimmten Zeit zu dem Jwergloche am Seteinberge. Alls er dorthin am, sind der Iverg ichn do mit einem Beutel woll Gelt. Der Bauer nahm den Beutel, gab iaber dann seinem Piered die Sporrn und eilte davon, weil er fürchtete, daß der Iwerg ihm noch erwed antsum möchte.

#### 147.

## Die Zwerge in ben Erbfenfelbern.

1. Bor langer Beit mohnte im Sutteberge (nahe bei bem Dorfe Dorfte), in bem man noch bie 3merghoblen feben fann, ein 3wergfonig mit feinem Bolfe. Diefe 3merge maren aber micht von ber Art, bag fie fich bestrebten ben Menfchen nuglich ju fein, wie manche andere; fonbern fie machten fich ein Bergnugen baraus fie ju angftigen ober ihnen gut fchaben: fie raubten iunge Dabeben ober fleine Rinber, befonbere aber richteten fie in ben Felbern großen Schaben an. Run hatte ein Bauer in ber Rabe bes Sutteberges ein ichones Erbienfelb, bas er oft mit Freude betrachtete. Balb fab er aber, bag bie Schoten ausgefchalt und bie Salme gertreten wurden, und er fonnte bei aller Ausmertfamfeit ben Thater nicht entbeden. Gr flagte nun einem alten Bauer fein Leib und biefer gab ihm benn auch einen guten Rath. Derfelbe hatte es nemlich balb heraus gebracht, baß hier 3merge im Spiele maren und rieth beshalb, baß er mit feinen Rnechten nach bem Erbfenader gehn und bann mit langen Ruthen über bas Feld hin und her schlagen möchte. Die 3werge hatten nemlich Bunschelhute, vermittelft beren fie fich unfichtbar machten; mit ben Ruthen murbe er aber ficher einem von ihnen ben Sut abichlagen und ihn bann fangen tonnen. Der Bauer tam nur,, wie ihm gerathen war, mit feinen Leuten bei bem Acter leife angeschlichen. Da hörte er es zwischen ben Erbfenftauben raufchen, ale wenn ein Thier barin wirthichaftete,

ohne daß er emas fab. Sogleich sing er mit feinen Anchben an mit den Authen über das Erhenfeld hin und her zu schlagen, und bald siand ein Iwerg sichtbar da. Dieser stehe, er möchte ihn wieder los lassen; er wolle ihm auch einen ganzen Waggen voll Gold geben, nur misse er von Sonnenausgang zu seiner Hohe feben, nur misse er von Sonnenausgang zu seiner Hohe feben, nur misse er von Sonnenausgang zu seiner Hohe feben, das die eine Soften das Hohe der die eine Soften das um ieboch vor Betrug ganz sicher zu sein, erkundigte er sich, wann die Sonne dei den Zwergen ausgebe, und erfuhr, daß er mit dem Glodensschaftlage zwo dis ausgebe, und erstuhr, daß er mit dem Glodensschaftlage zwo dis ausgebe, und erfuhr, daß er Mis er vor der Hohen der Witternacht zu der bezeichneten Stelle. Mis er vor der Hohen der Auflernacht zu der bezeichneten Stelle.

Dat is gaut, dat is gaut,

Dat de bûerken dat nich weit,

Dat de sunne ümm twölf upgeit,

Der Bauer aber melbete sich, und nun zeigten ihm die Zwerze ein abgehäutetes Pferd; das möchte er nur mitnehmen, weiter lönnten sie ihm nichts geben. Darüber ward jener höchst ärsgerlich, wollte jedoch sur feine Hunde etwas Keisch mitnehmen, er hied beshalb von dem Pferde ein großes Stud ab und hand es auf den Bagen. Als er damit nach Jaufe gesommen war, da war alles gediegenes Gold. Gleich fuhr er noch einmal bin, um den Rest nachzuholen, aber Pferd und Höhle waren bersichwunden.

Bor langer Beit war bie Zettenhoble ein Aufentshaltsort ber Zwerge. Diefe fügten ben Felbfruchten in ber gangen Umgegend vielen Schaben au. Rum war in Gorben ein Mann,

ber bei ber Bettenhoble ein Relb Erbien hatte; Diefes murbe ibm gang gertreten und bie Fruchte abgepfludt. Da murbe er arger= lich und brobte ben Thater, wenn er ihn ertappte, hart ju befrafen. Gin anderer Dann aber fagte ibm, es thaten bieg bie 3werge, welche in ber Bettenhohle wohnten, und ba tonne ihm all fein Droben und Schelten nichts belfen; benn fie festen ihre Rebelfappen auf und fonnten bann nicht gefeben merben : er moge lieber eine lange Stange nehmen und bamit über bas Relb bin und ber ichlagen. 216 er bieg benn auch that, warb auf einmal ein Bwerg fichtbar, bem er bie Rebelfappe vom Ropfe gefchlagen hatte. Run fah ber Bauer, wie ber 3merg auf ben Anien fag und einen Beutel umgehangt hatte, ber ichon wieber voll Erboichoten war. Bornia eilte er ju ibm bin, ichalt ihn heftig und wollte ihn ichlagen. Der 3merg aber fing an ju bitten und fagte, er moge fich nur gufrieben geben, er wolle ben Schaben ichon wieber gut machen; morgen moge er nur wies ber an biefe Stelle tommen , bann folle ein Gad fur ibn bereit fiehen. Der Bauer that, wie ihm ber 3merg gefagt hatte. 216 er am anderen Tage wieber ju ber Stelle fam, ftanb richtia ein Cad ba, ber aber mit alten Gifenftuden angefullt mar. Econ hatte er gemeint, er fei betrogen und ju fich febft gefagt: "was foll ich boch mit ben alten Gifenftuden anfangen?" ale er aber bamit nach Saufe gefommen mar, maren fie in lauter Golb permanbelt.

 ba fein. Der Bauer that bief auch. Ale er binfam, borte er bie 3werge fingen:

Des nachts, wenn de sunne upgeit,

Dat de dumme bûere nich weit.

Alls der Bauer dieß gehört hatte, 20g er den Zwergen mit einer Linie, die er dei sich hatte, die Röckstappen al. Die Zwergen fragten isn nun, was er wolle, ob er das Gelt wolle, welches im Hindre noder, doer das Gelt wolle, welches im Hindre, und befam nun beinahe einen Jümpten voll Geld. Die Zwerge sagten aber, das wäre sein Glück gewesen, daß er das gewählt hätte, was auf dem Hindre gewesen wäre; sonst das eine Michael volle geden der das gewählt hätte, was auf dem Hindre gewesen wäre; sonst das eine Burgen ind er das gewesen die ihn den Kopf abgeschlagen. — Seit der Zeit kamen die Iwerge nicht wieder.

4. Norblich von Guberehaufen erhebt fich ein Berg ber Samfenftein -, und barauf wieber zwei Sugel. In bem einen biefer Sugel befindet fich eine giemlich geraumige Soble, bas 3mergloch genannt. Un ben Banben berfelben befinbet fich eine Urt von Bant, in ber Ditte eine Urt von Tifch. 3mifchen ben beiben Sugeln, Die mit Solg bewachfen find, erftredt fich ein fchmales Thal, welches einige Alder Landes bilbet. Sier batte einft ein gemiffer Bedmann Erbfen gefaet und fanb, ale biefelben ausgemachfen maren, baß fie ibm allnachtlich abgepfludt murben. Er entichlog fich Dachte babei ju machen, um fo ben Dieb ju ertappen. Da fab er nun aus bem einen ber Sugel, worin bas Zwergloch ift, eine Menge fleiner Leute hervorfommen, Die fich fogleich in fein Erbfenfelb begaben und mit allem Gifer pfludten. Er ließ fie erft rubig pfluden, ichlich fich aber unterbeffen nach ber Seite; mober fie gefommen maren und mobin fie auch, wie er vermuthete, flieben murben, und rief ihnen bann mit lauter Stimme ein Salt gu. Bugleich brobte er fie entweber mit feinem biden Stode tobt ju fchlagen, ober fie an einanber ju binben und fo ber Dbrigfeit ju überliefern. Best fielen bie 3merge flebend por ihm auf bie Knice und baten um Onabe. Dabei verfprachen fie ihm, wenn er fie entließe, ben Schaben reichlich au erfeten, und ihm eben fo viele Golbaulben ju geben, wie fie Schoten gepfludt hatten. 218 er fich bamit gufrieben er= flart hatte, gablten fie bie Schoten, und nachbem fich bie Bahl ergeben hatte, marb einer von ihnen fortgefchidt, fo viele Golb: gulben ju holen. Der abgeschickte 3merg fehrte auch balb gurud

und gabite bem Bauern bie Golbftude aus, worauf biefer bie 3merge, nachbem fie vorher noch verfprochen hatten, baß fie ihm bie Erbfen nicht wieber beschädigen wollten, abgieben ließ, und vergnugt nach Saufe gurudfehrte. Unterwege mochte er fich bie Freude nicht verfagen bie ichonen, blanten Golbftude noch einmal angufeben, aber ale er ben Beutel öffnete, glangte ibm nicht bas blante Golb entgegen, fonbern fein Blid fiel auf einen Saufen Rogapfel. Gang erboft über ben Betrug ber 3merge marf er ben Inhalt aus bem Beutel, biefen felbft aber nahm er mit nach Saus. Sier angefommen ergablte er feiner grau, wie es ihm gegangen mare, und zeigte ben Beutel vor. Bie er ihr aber geigen will, wie er alles ausgeschuttet habe, und babei ben Beutel tuchtig ichuttelt , fallen aus biefem noch einige blante Golb: gulben beraus. Echnell lief er nun jurud, um bas Weggewor: fene ju holen, boch er fand nichte; nur ein unfichtbares bobnifches Belachter borte er von fern.

5. Bor noch nicht gar langer Beit gab es bei Juhnbe noch 3merge. Gie maren ein biebifches Weichlecht und pflegten ben Bauern die Erbien von ben Felbern gu ftehlen. Das fonnten fie um fo leichter, ba fie unfichtbar machenbe Rappen auf bem Ropfe trugen. Co maren nun einft bie 3merge einem Bauern, ber ein großes Erbfenfelb hatte, ju wiederholten Dalen auf baffelbe gegan: gen und hatten großen Schaben barauf angerichtet. Diefer Unfug bauerte fo lange, bis ber Bauer auf ein Mittel fam bie 3merge ju fangen. Er jog ju biefem 3mede am bellen Mittage ein Geil ringe um bas Relb. 216 nun bie 3merge unter bem Geile burchfriechen wollten, ba fielen ihnen bie Rappen ab; fie fagen nun alle mit blogen Ropfen ba und maren fichtbar. Muf biefe Beife gefangen gaben fie bem Bauern viele gute Borte, bag er bas Geil wegnehmen mochte. Dafür verfprachen fie ihm eine Dete Golb ju geben, er folle nur vor Connenaufgang wieber an biefe Stelle fommen. Der Bauer ging barauf ein und ließ fie lod. Aber ein anderer Bauer, welcher mertte, bag bie 3merge betrugen wollten, rieth ihm nicht gegen Connenaufgang, fonbern ichon um gwölf Uhr hin ju gehn; benn ba fei ber Sag auch ichon angegangen. Dieg that er auch, und richtig maren bie 3merge ba mit einer Depe Golb. Davon heißen Die Rachfom: men bes Mannes, welcher bas Golb befommen hat, Mettens.

6. Gin Bauer in Gliebaufen bei Gottingen hatte am Gum:

berge ein Stud Erbfen, auf bem ihm ftete bie Schoten abgepfludt murben, ohne bag er mufte, wer bieg that. Go aina er benn eines Tages bin um aufzuachten und, wo moglich, bie Diebe gu ertappen. Ale er hinfam, borte er auch beutlich, wie bie Erbien gegeffen murben, fah aber burchaus niemanb. Auf einmal rief eine Stimme: "fest bie Rappen ab!" und nun fah er, wie auf feinem Ader eine große Menge von 3mergen mit bem Pfluden ber Erbien beichaftigt mar. Bugleich fragte ibn einer ber 3merge, wie viel fie ihm geben follten, wenn fie ferner bie Erbien pfluden burften. Der Bauer wollte Anfange nichts bavon boren und fagte, bie Erbfen maren ibm nicht feil; endlich ließ er fich aber boch bewegen eine Cumme Gelbes angunehmen, Die viel großer mar, ale alle Erbien auf bem Ader werth waren. Rachbem Diefer Sandel abgeschloffen mar, ließ fich wieber eine Stimme vernehmen "fest bie Rappen auf!" und fogleich maren alle 3merge wieder unfichtbar geworben. 216 aber ber Bauer feine Erbfen eingeerntet hatte und fie ausbrefchen ließ, ba brofch er viel mehr beraus, ale er befommen haben murbe, wenn ihm bie 3merge gar feine abgepfludt batten. Go febr batten ibn bie 3merge aefeanet.

#### 148.

#### 3werge rauben Rinber.

1. In Hilbartschaufen liegt eine Frau im Kinddette. Jufälls, wie die Hacht aussegagnagen. Da hört sie mit einem
Male, wie die Hausbaufengangen. Da hört sie mit einem
Male, wie die Hausbaufengangen, einem Bette fie alle
aus dem Bette und keckt wieder Licht an. Kaum hat sie dies gekan, so siehen Bette und einen Iwerg mit diem Kopfe, der sichen
ihr Kind genommen und dassier awerg mit die Wiege gesegt
hat. Die Frau macht nun Länn, und das Kind wird dem
Jwerge wieder adsynammen. Doch dieser ist plässisch verschwanben, hat aber das Iwergstind zurückgelassen. Aus Mittleid wollte
nun die Frau, welche reichtlich Nahrung hatte, auch den Zweng
miegen; doch biese nach die Verlich nicht au und starb bald.

2. Eine Frau hatte ein Kind geboren; ju berselben Zeit war aber auch bas Weib eines Hollemannchens ins Kindbett gestommen. Dieses wollte nun ber Frau bas Kind rauben und ihr

bafür fein Kind hinlegen. Er ging also unsichtbar an das Bett ber Frau um ihr das Kind wegzuressen; den die Frau merke es md ief "Andress, Andreds.— es hiese nemtlich ihr Mann. Darauf antwortete das Hollemannchen, als wäre es ihr Mann: "ach Andreds, Undreds!" Indem kam aber ein tleines hollemannchen und hrach; "Bapa, Mama ist kant geworden." Da ging das Holles männchen weg, und die Krau behielt ihr Kind.

3. Ein Ganjehirt hutete einst die Ganje zwischen Wulften umd Hattorf. Plöglich war sein Kind, welches er mitgenommen und an eine hobig Weibe gefeit hatte, fort, und an seiner Stelle iss ein anderes da, das einen sehr bieden Kopf hatte. Er merkte wohl, daß die Indere de Kinder vertaussch hatte, behiet abe ohd das unrechte Kind dei fich und erzog es. Seit der Zeit deutsche die fich und erzog es. Seit der Zeit deutsche er sich um die Ganfe nicht so zu befümmern wie früher; et tonnte sich Erunden lang von ihnen entsernen, und uie sehrte ihm ein Eriad, weil die Zwerge unterded die Aufficht über sie sühren. So ging es einige Ladre fort. Eines Tages aber lief das unechte Kind von der Wegeben datte, in einen Berg dinein. Er ging ihm nach umd fand in dem Berge viele Zwerge, wissen, er ging ihm nach umd fand in dem Berge viele Zwerge, wissen, das ging mit ihm aus dem Berge. Seit der Zeit wußer geworden war. Schnell nahm er es an die Hand umd zing mit ihm aus dem Berge. Seit der Zeit musse er aber auch ging mit ihm aus dem Berge.

#### 149.

### Bechfelbalg entdedt.

1. Muf ber obern Strafe in Bulften wohnte ein Leinweber, Ramens Monch. Giuft ging beffen Frau nach Ofterobe und nahm ihren brittehalbiahrigen Cohn mit, ben fie auf bem Ruden trug. 208 fie in Die Rabe von Schwiegershaufen gefommen mar, erblidte fie in einiger Entfernung etwas, mas wie ein Rebel (as en qualm) ausfah. 216 fie naber gefommen mar, ftanb mit eis nem Dale ein fleines Mannchen por ihr, welches fein Wort fprach, ihr aber, ohne baß fie etwas gemerft batte, ihren Cobn pom Ruden nahm und bafur einen 3merg barauf feste. Dit bie: fem ging fie meiter, mertte jeboch balb, bag bie Laft auf ihrem Ruden viel fehmerer geworben mar. Unterwege rebete fie bas vermeintliche Rind auf ihrem Ruden mehrmale an, befam aber feine Antwort; ba nun ihr Cohn bereite fprechen tonnte, fo er= fannte fie baraus, bag ihr Rind mit einem Wechfelbalge vertaufcht fei, und ale fie fich umfah und ben ungewöhnlichen biden Ropf bee 3mergee erblidte, ba warb ihre Bermuthung gur Ges wiebeit. Boll Betrübnie ging fie ihres Beges weiter nach Dftes robe, mo ein Argt, ben fie befragte, ce ihr beftatiate, bag bieß ein 3merg, ihr rechtes Rind fomit vertaufcht fei. Co ging fie benn mit bem fremben Rinbe nach Bulften gurud und meinte bitterlich. Schon hatte fie ben 3werg mehrere Jahre bei fich ge= habt, ohne jemale Freude bavon ju haben (benn biefer geigte gmar recht auten Appetit, murbe aber tronbem um nichte großer und fprach auch nie ein Wort), ale fie fich endlich Sulfe fuchend an ihren Rachbar Beffe manbte, ber in bem Rufe ftanb ein fluger Dann au fein. Diefer ertheilte ihr ben Rath, ben Bechfelbala auf ben heerb ju feben und bann in zwei Gierschalen bas Baffer jum Brauen gufammengutragen : bann werbe ber Wechfelbalg fcon ben Mund aufthut, und bie 3merge murben ihn wieber holen und bas rechte Rind gurudbringen. Die Frau that, wie ber Rachbar ihr gerathen batte. Der Wechfelbalg auf bem Beerbe fah ihrem Beginnen aufange in flummer Bermunberung gu, enblich aber brach er fein langes Schweigen und fprach bie Borte: "fo bin ich boch fo alt, wie ber Thuringer Balb und habe noch nie gefehen, bag in Gierschalen bas Baffer jum Brau getragen ift." Da batte bie grau ihren 3med erreicht, bob ben 3mera

vom Seerbe und brachte ihn in die Stube gurud. 218 3 h ber Bahrotag wieder tam, an welchem die Zwerge ihr bad er ind vertaufcht hatten, nahm fie ben Wechfelbala auf ben Riden und jung mit ihm benfelben Weg nach Ofterobe, ben fie damass ge-gangen war. Mit einem Male sah sie auf berselben Stelle ben Zwerg wieder vor sich stehn, ber ihr früher hier begegnet war. Dieser redete bad Kind auf ihrem Rücken sogleich mit ben Wer-ten an: "haft du benn zeichwaht?" – "Ja, das habe ich gethan; sie machten so narrisches Zeug, daß ich wohl schwaßen mufte." Run wurde ber Frau ber Wechselbalg von bem Rücken gehoben, und ihr bas rechte Rind barauf gefest, jeboch fo, bag fie nichte bavon mertte. Gie aber ging, wie ihr ber Rachbar gleichfalle geboten hatte, ohne fich umgufeben und ohne ein Wort ju fprechen, erft wieber gang bin nach Ofterobe und fehrte bann von bort aus nach Bulften gurud, mo fie bann auch wirflich ihr rechtes Rind vom Ruden bob. Hun erft fragte Die gludfiche Mutter ihren Cohn, wie es ihm bei ben Zwergen ergangen mare, und ber Rnabe ergabite : ein fleines Dannchen habe ihn auf ben Ruden genommen und fet fo mit ihm bavon gelaufen; enblich wären fie vor einen Berg gesonmen, ba habe ber Zwerg eine Blume gepflückt, worauf ber Berg fich alebald ausgethan habe und sie hineingegangen waren. In bem Berge waren noch viele andere Broerge gewefen; fo oft einer berfelben hineingefommen fei, habe er Die Blume in ber Sand gehabt; fei aber einer herausge= gangen, fo habe er bie Blume weggeworfen und ber Berg habe fich wieber gefchloffen; er felbst fei nicht wieber aus bem Berge herausgetommen. Bare einer Der Bwerge nach Saufe gefommen, jo habe er auch immer Gelb mitgebracht. In bem Berge felbft fei alles niedlich und fauber gemefen, und ihn hatten bie 3merge recht gut behandelt. Gines Mittages aber maren fie alle recht verbrieflich geworben und als er nach ber Urfache gefragt habe, batten fie geantwortet, er fame nun wieber in feine Beimath aurud. Darüber habe er fich gefreut und geaußert, bas fei ja recht gut; die 3werge aber hatten gefagt, für fie fei ce ein großes Unglud. Als nun ber Jahrstag ber Bertaufchung wiebergefehrt fei, ben er noch gang genau gewuft habe, ba habe ihn ber 3werg wieder auf ben Ruden genommen und fei mit ihm ju berfelben Stelle gegangen, wo ihn bie Mutter wieber befommen batte.

2. Ginft hatten Eltern, ale fie an ihre Arbeit geln woll-

ten. Rind por bie Thur gefest und maren bann fortgegan: gen. & fie am Abend gurudfehrten, mar ihr Rind verichwunben und di feiner Stelle faß ein misgeftalteter 3werg mit bicem Ropfe. Die Eltern fragten ben 3merg, mober er getommen fei, aber er antwortete nicht - und auch nachher fprach er niemals ein Bort. Da fprach ber alte Dann ju ber Frau, fie folle ein: mal ein Riftberfpiel machen und feben, ob fie ben 3merg baburch jum Sprechen bringen tonne. Die Frau ging barauf in Die Ruche und braute Bier; ber 3merg aber marb hinausgeschidt, um bem Manne bie Bfeife angugunben. 218 er in bie Ruche tam, fullte bie Krau gerabe Bier in Gierschalen. Bei biefem Unblid fing ber 3mera an ju fprechen und fagte: "Bin ich boch fo alt, wie ber Thuringermald, und habe boch in meinem Leben noch nicht eine Rrau in Gierschalen brauen feben!" Darauf rief bie Rrau ihren Mann herbei und ber 3merg follte bie Borte noch ein: mal fagen, both er that es nicht. Der 3merg befam bon jest an viele Schlage, boch er blieb ftumm; enblich marb er por bie Thur gefest. Da holten bie 3merge ihn wieber und brachten bas rechte Rind jurud. Diefes ergablte flagenb, bag es von ben 3mergen fo viele Schlage befommen habe. Satte ber 3merg Schlage befommen, fo murbe auch bas Rind von ben 3mergen gefchlagen.

# 150.

# Die freifende 3wergin.

1. In Buffen lebte vor Zeiten ein wohlhabender Bauer, wegender allmählich mehr und mehr gurud tam, ohne daß er tie gend wie daran ichuld geweien ware. Denn er arbeitete mit feiner Frau nach wie vor fleißig fort, aber es half ihm nichts, weil im Unisgent auf ihm zu ruhen schien, umd ihm namentlich immer einen Pierde verelvern gingen, jo baß er fleis neue ansichaffen muße. Kaum hatte' er wieder Pfrede gefauft, so singen sie auch schon an abzumagern? mochte er ihnen auch moch se reichsiches und moch gente gruter guttet geter, so baß eins nach bem andern bem Abbeder übergeben werden muste. Auf diese Beife geschaft es, daß der Butter ein Etika nach bem andern aus bem Jause verfaufen muße, so füß zulest alle Kammern ausgeheret waren; nur die

Schluffel zu ben leeren Rammern maren noch übrig. Dabei zeigten Stylingle gu ert i eren ausmann marten noch mer gene ver bei Pferbe fiets, so mager sie auch waren, einen urer flichen Humanger, so daß der Bauer faum noch wuste, wom zur sie sie tern sollte. Als einst die Zeit der Heuernte beraugetenmen war, hörte der treue Anech; der im Stalle schick, daß die Pferde in ber Nacht vor Hunger scharten und kampsten. Er speach zu ihr nen: -ich wollte euch wohl gern etwas zu fersen zehen, wenn ich nur etwas hatte. Da erwiedere eine der Pseerd, das äl-teste von allen im Etalle: "wie geht das zu?" — ""A ich weiß es nicht," fprach ber Rnecht, - "ber herr holt alle Tage fo viel herunter, aber bei euch hilft ja alles nichts, ihr werbet ja boch von Tage ju Tage magerer." Da fprach baffelbe Pferb: "fo will ich Dir etwas fagen, thue aber genau, wie ich Dir fage. Benn Du beute beim Beuen Durft befommft, fo bitte ben herrn um ein Glas Bier; er wird Dir gwar erwiebern, er habe fein Gelb; dann aber (age ihm nur, et möge both die Schlüffel zu ben lee-ren Kammeen zusammenbinden, damit zum Wirthe gehen und eine Klasche Bier dassien, "Als nun der Anecht au diesem Tage mit seinem Geren beim Heuten war und vom Sonnenstrande gequalt argen Durft litt, fagte er ju feinem Berrn, er moge boch Die Schluffel zu ben leeren Rammern in ein Bund binben, bamit jum Dorfwirthe geben und eine Stafche Bier bafur faufen; biefe wollten fie bann mit einander austrinten. Der Berr that fo, wie es ihm ber Rnecht angegeben hatte. In ber nachften Racht borte Die Frau bes Bauern, welche zugleich bie Bebamme im Dorfe war und oben schlief, an ber hausthur klopfen. Gie vermuthete fogleich, daß eine freißende Frau ihrer begehre, ging also schleus-nig hinunter und öffnete bie Thur. Da ftand ein kleines Mannchen por ihr und forberte fie auf, ihm ju feinem Saufe gu fol= gen, wo feine Frau in Kindesnöhen liege. Die Frau war auch gleich bereit und folgte dem Zwerge, der sie in ihren Pferdestall führte. Hier öffnete er eine Kallthur unter der Krippe, die vorher noch nie ein Denfch gefehen hatte, und vor ben Augen ber Frau zeigte fich eine Treppe von einigen Stufen, auf ber fie mit bem 3merge hinabstieg. Um Enbe ber Stufen ang langt, ftanb fie por einem hohen Gewolbe, in welches fie eintra , und worin alles bochft fauber und reinlich gehalten war. Muf einem Rube= bette an ber Band lag bie Rreifenbe, bie ihres Beiftanbes beburfte; ber 3merg batte fich auf ber entgegengefehten Geite nies

bergefest und ichaute mit feinem Blide gu feiner Frau binuber. Mis bie Bebamme bas Rind gludlich jur Belt gebracht hatte, wollte fie fich wieber entfernen; ber 3merg aber erhob fich von feinem Gige und hieß fie noch bleiben, erft muffe fie ihren Sohn empfangen. Bugleich zeigte er ihr in ben Gden bes Gemache vier Saufen, jeben etwa einen Scheffel groß, von benen fie por= her noch nichts gefehen hatte, und forberte fie auf, fich einen bavon ju nehmen. Der Saufen in ber einen Ede beftand aus reis nem Golbe, ber in ber anbern aus Gilber, ber in ber britten aus Rupfer, ber in ber vierten endlich aus Rebricht. Die Rrau bachte in ihrer Angft, fie fei boch verloren, und mablte beshalb ben Rebrichthaufen. Der 3merg ermabnte fie, biefen ja gang au nehmen und nichts babon liegen ju laffen. Das that fie auch und nahm alles in ihre Schurge. Darauf begleitete fie ber 3merg jurud bis ju ber Kallthur; bier blieb er fteben und fagte ihr, fie hatte eine gludliche Bahl getroffen, benn wenn fie bas Golb ge= nommen hatte, fo murbe fie jest bas Wegentheil bavon, werthio= fen Rehricht haben, fo aber ba fie ben Rehricht genommen, werbe fie gebiegenes Golb haben; nur burfe fie nicht eher bie Schurge öffnen und hineinseben, ale bie fie wieber in ihrem Saufe ange= langt fei. "Bir haben" - feste er noch bingu - "aus euern Fruchten ben Rern berausgefogen und find baburch reich geworben : euere Bferbe aber haben nur bie Sulfen befommen, bavon finb fie fo mager und burr, und ihr feib arm geworben. Jest habt ihr euern gangen Reichthum wieder und ihr werbet wieder glud: lich fein; wir aber gieben fort von bier in eine andere Begenb." Rach biefen Worten fchloß er bie Thur hinter fich gu. Frau ging nun bin ju ihrem Manne, ber unten im Saufe fcblief. wedte biefen und fagte ibm, nun wurben fie mohl wieber alud: lich werben. Dann ergablte fie ihm alles, mas ihr begegnet mar; augleich öffnete fie ihre Schurge und zeigte ibm ben in gebiegenes Golb verwandelten Rehricht. Bon ber Beit an gebieben auch bem Bauern bie Bferbe mieber.

2. Die Frauen ber Zwerge in bem Kelberge bedursten, wenn sie gedaren wollten, gar oft ber mensschieß. Se fanzie So tentif Zwerge zu ber Hebanme in Stadt Dienborf und sorezin Biefelbe auf mit ihnen zu gehn und einer treißenden Zwergin Beisand zu leisten. All die hebanme sich dagu bereit erflät hatte, verbanden ihr bie Zwerge bie Augen und sichtern sie in ben Berg.

Die Frau leiftete ihren Beiftand und wollte bann wieber gebn; boch bie 3merge litten es nicht, und fo mufte fie bleiben, bis bas Rind getauft mar. Auf Diefe Beife blieb fie volle acht Tage im Berge und batte es recht aut. 218 bie acht Tage berum maren und bas Rind getauft mar, fragten fie bie 3merge, wie viel fie verbient batte. Die Frau erwieberte aber, fie mare mit allem jufrieben, mas fie ihr gaben. Da gaben ihr nun bie 3werge eine "Diege- Rlachs und fagten babei, bavon moge fie alle Tage fpinnen; ber Rlache werbe niemale ausgehn, wenn fie nur bas Lette von bem Roden nicht abspinne. Dann verbanden ihr bie 3merge abermale bie Mugen und führten fie wieber aus' bem Berge beraus. Die Frau that, wie ihr bie 3merge geboten hatten; ben Tag über fpann fie fleißig, mar fie aber ju bem letten top ges fommen, fo borte fie auf, und am andern Morgen fand fie bie "Diege" jebesmal wieder "aufgemacht." Co fpann Die Frau lange Beit und murbe, ba fich ber Rlache immer von felbft wieber er= neuerte, julest recht mobilhabend. Endlich aber bachte fie, ba fie nun fcon fo viel jufammengefponnen habe, fo tonne fie es mohl einmal magen auch ben letten top abaufpinnen. Gie that bieg, ba mar am anberen Morgen auch bie Diefe meg und blieb meg.

## 151.

## 3merge bitten ju Gevatter.

Bu einem Bauern in Elichaufen fam von Zeit ju Zeit im Zwergin und borgte von ihm einem Siedeteffel, den sie auch ides Mal pintlitich jurid brachte. Einst kam sie wieder um den Siedeteffel zu borgen, und der Bauer demertle, daß sie homanger sei. Da sagte er zu ihr, er mechte wohl, wenn sie miedegekommen sei, dei ihrem Kinde Gevalter flehn. Die Zwerz sin erniederte, das könne wohl geschehen, und ging fort. Nach dinige Zeit sam zu dem Auern der Narm der Zwerzsin, zeigte ihm an, seine Frau sei niedergekommen, und dat ihn schließlich zu Gevalter. Zeht wurde der Auern der Annu der Zwerzsin, zeigte ihm an, seine Frau sein niedergekommen, und dat ihn schließlich zu Gevalter. Zeht wurde der Auern der Abgelt im Kath. Der Herr hin zum herrn Kasten und nach die sein in kath. Der herr kafter und nach de here in Math. Der herr kante nieden und dasse befolgen, was ihm die Zwerzse sagen wörden. So nahm den alles befolgen, was ihm die Zwerzse sagen wörden. So nahm den alles befolgen,

vie Einladung an, umb ber Imerg bestimmte ihm genau ben Tag ved Fefted umb ben Det, won wo er ihn adholen wollte. Der Bauer begad sich zur seitigeseighten Zeit an die ihm bezeichnete Etelle, wo ber Iwerg bereitst wartete. Sie giugen nun mit einander in einen Berg sinein. Darauf kand ber Baaler Gevatter umb die Ainbtaufe ging fredlich au Ende. Nach Beenbigtung ber ganzen Kestlichfeit schilde er sich an nach Hause un gehr; die Iwerge aber sovberten ihn auf, das was binter der Thir läge und was er sur zusammengefegten Kehricht hielt, mitunchmen. Heirtiber war er war etwas vertrießtich, doch that er, wie die Iwerge geheisen hatten. Wie erstaunte er aber, als er nach Hause dam, und dae, was er sur Kehricht gehalten hatte, nun reines Gold geworden war.

#### 152.

### 3merge bienen.

- id. Gin Bauer hatte ein Hollemannchen bei sich, welches immer viel zu schaffen machte. Das haus war fleit voll Frucht, ohne baß der Paucer muste, woher diefe kam. Einst ab die Frau, als sie eben aus der Rüche kam, wie das Hollemankungen mit einem Strobhalme auf dem Rüchen der Terphiaussignig, woder er gewolltig abzile. Da frend sie zu ihm: "ächze du und der Teufel, was mag die wol dein Strobhalm so sauer werden! Mils sie dieß gestagt hatte, ließ jener den Scohlam sollen, und siehe, es war ein halbes Malter Beigen. Das Hollemannchen aber ift sortgagangen und nie wiedergessommen.
- 2. Einst tam ju einem Leinemeber ein Geselle und bat ihn in Arbeit zu nehmen. Der Meister sagte, wenn er in einer Roche ein Eintst sein weben fonne, dann wolle er ihn annehmen. Der Geselle ging auf die Bedingung ein und diebe i dem Meister. Alls nun der Wontag fam, sing er nicht an zu arbeiten, sondern ag und tranf und zing dann spazieren. Der Meister fragte ibn, ob er denn nicht arbeiten wolle; doch er erwiederte, er emisse erst alles Garn fei einander haben, Aufzug und Einschlag (seherige und inslag), erst dann werde er ansangen zu weden, er wolle sichon zur rechten Zeit das Einlich freitig haben.
  Der Meister date aber nur das Garn zum Mussuge. So vere

ging ein Tag ber Boche nach bem andern bis jum Freitage; alle Tage af und trant ber Gefelle im Saufe und ging bann fort. Freitag Abenbe fagte er gum Deifter, wenn jest alles Garn ba mare, fo moge er nur gu Bette geben. Der Meifter antwortete, es mare alles beifammen, und ging ju Bette. Run fing es an in ber Stube lebendig ju merben, ale wenn viele Menfchen auf einmal barin arbeiteten. Der eine peipet, ber anbere schirt, ein britter macht spolen, ein vierter mebt (wirket); genug ber eine that bieß, ber anbere that bas, und viele Sanbe waren geschäftig. Der Meifter, ber ben gewaltigen garm borte, ftanb auf und ichaute burch bae Schluffelloch, um zu feben, mas es in ber Stube gebe. Einer von ben Leuten, Die in ber Stube arbeiteten, bemertte ibn und fprach ju bem Gefellen, es gude einer burch bas Schluffelloch. Darauf ging biefer bin und fagte, er folle fich megpaden. 218 es balb Tag mar, tam ber Gefelle jum Deifter und forberte noch Garn, er habe nicht genug; biefer aber fagte ju ihm: "ach nan duwel, slat stra in!" und fo thaten fie auch. Um anberen Morgen war bas Stud fertig und lag hinter bem Bebeftuhl. Der Meifter wollte aber ben Gefellen nicht langer behalten und fchidte ihn fort. Es mag wohl ber Teufel felbft gemefen fein.

3. Ein 3merg tam ju einem Chufter und bot fich ihm als Gefelle an. Der Schufter hatte gerabe viel Arbeit, er mar beshalb bereit ihn ale folchen anzunehmen und fragte ihn, wie viel Lohn er haben wolle. Da forberte ber 3merg wochentlich 24 Thaler. Der Schufter fagte, bas mare viel Gelb und er mare boch fo flein; mas er benn arbeiten fonne? 3a. fagte ber 3merg , ber Lohn fei allerbinge boch , aber feine Arbeit fei beffen murbig; er wolle ihm in jeber Boche 24 Baar große Reiterftiefel machen. Go nahm ihn benn ber Schufter an. Am anbern Morgen aber fing ber 3merg nicht etwa an ju arbeiten, fonbern machte es fich bequem und ging im Saufe berum. Der Schufter erinnerte ihn nun an fein Berfprechen; jener antworte, bas werbe er ichon halten, that aber bennoch nichte. Go murbe es Connabend; und auch biefer Tag ging bin, ohne bag ber 3merg arbeitete. Rachte 11 Uhr regte fich etwas im Saufe und mit einem Dale war bas gange Saus voll 3werge. Der Schufter, ber mit feiner Frau fchon ju Bette gegangen war, borte bas Beraufch und murbe neugierig. Er fah alfo burch bas Schluffelloch.

Da fand er Sausflur und Stube gang mit 3mergen angefüllt. Die einen ichnitten gu, bie anberen nahten, ber Befelle aber faß mußig mitten barunter und rauchte. Ploplich fagte einer ber 3merge: "Deifter, er gudt!" "Lag ihn guden!" mar bie Unt: wort. Dieg wieberholte fich breimal; bas vierte Dal aber faate ber Deifter: "ftof ibm bas Muge aus!" Da ftief jener bem Schufter mit bem Pfriemen bas Muge aus. Run ging biefer gu feiner Frau gurud und ergablte ihr, mas er gefeben babe und wie es ihm ergangen fei. Die Frau rieth ihm, nicht wieber hingugehn. Das Arbeiten ber 3merge im Saufe bauerte bis ein Uhr fort, bann marb alles mieber ftill. 218 am anderen Morgen Die Frau aufgeftanben mar, gab fie bem 3merge bie 24 Thaler und fagte ibm, er fonne nun gebn. Doch biefer fragte, mo ber Deifter mare, er wolle ihn gern fprechen. Die Frau erwiederte, es fonne nicht geschehen, benn ihr Mann fei frant. Der 3merg fragte meiter : mas ihm benn feble? bas miffe fle nicht, mar ihre Untwort. Der Zwerg brang aber in fie, fie mochte ihren Dann einmal rufen, und fügte bingu, vielleicht fonne er ihm belfen. Endlich holte fie ihren Dann berbei. 216 ber 3werg biefen nun fragte, mas ihm feble, ergablte er, wie er bie 3merge habe arbeiten feben und wie es ihm meiter ergangen fei. Da blies ihm ber 3merg ine Muge und fprach babei bie Borte: gein anber Dal lag bein Buden!" Der Schufter aber fonnte von bem Mugen: blide an mit bem Muge wieber feben.

4. In einem Dorfe lebte ein Schuster mit seiner Frau in gutem Bobsstande. Setten aben fie ihr Abenbessen rein aus die bei Brau ben Reft in die Planne bes Ofens. Um andern Morgen bemerkte ber Schuster, bag das übrig gebliebene Gsen vergehrt war, aber jugleich waren auch be Schuste um Stiefeln, welche er Zogs zwor zugeschnitten und auf seiner Schusterbant hatte liegen lassen, fertig gemacht. Alls er sah, das diese jebt gut genaht waren, ichnitt er immer mehr zu umd jebes Auch waren sie an andern Morgen sertig. Der Schuster wurde nun immer neugieriger und wollte gar zu gern wissen, wer die Schuste mache, bohre beshalt in die Einstehn wer die Schuster in der Nach auf, indem er durch das Loch sah. Er wunderte sich aber nicht werenig, au nähen anfing, dabe aber immer uach dem Zoch auf die, welches er wahrschiedelich deutgeft datte. Alls er

#### 153.

#### Robolbe.

- 2. In Hödelheim trieb ein Zwerg (en ald manneken) argen Unfug. Tische und Bante wurden bin und ber gezerrt. Im Rinderstalle war ein Loch, welches gar nicht zuzumachen war.
- 3. In ben Rellern bes Gutes ju Uleffinghaufen hort man bisweilen holz hauen, namentlich geschieht bieß bann, wenn bas Gut an einen neuen Bachter übergeht.

#### 154.

## Die Sünenbetten auf ber Cababurg.

Muf ber Sababurg im Autheflichen sollen fich noch jest brei og. hunenbetten befinden. Sie mussen abgeit bei ben, wenn andered die Betwohner der Burg Ruhe haben wollen. Geschicht es nicht, so voltert des Rachts alles wild durch einen ber und feiner fann vor dem Tarm ein Auge guthun. In den Betten wird auch regelmäßig geschlasen, wovon man des Morgens deutlich die Spuren sieht. Wohrer aber diese rühren, das hat noch seiner einbeden fonnen.

### 155.

### Der Sune und ber 3merg.

Auf ber Pleffe hat ehemals ein hune gewohnt. Diefer gerieht mit einem Zwerge in Sereit und machte mit ihm eine Wette, wer von beiben der fläckste sei. In Folge biefer Wette faßte ber Riese eine mächtige Eiche, bog dieselbe nieder und sprang dann noch sunfig Schritte weit darüber hinweg.

#### 156.

## Der Sünengraben.

Geht man von ber Pleffe aus auf bem Wittenberge hin nach Reiersbaufen ju, so tommt man, biesem Dorfe gegenüber, ju bem sog. hinengraben, einem Felsen, ber sich wie eine Mauer him giebt. Sier sollen hanen gewohnt haben.

#### 157.

## Riefe Schaper.

Unter ber Bramburg bei Abelebsen liegen bie sog. Schapers angere. Diese haben ben Namen von einem Riesen, welcher Schaper hieß. Er hatte auf ber Bramburg sein Schloss, von welchem die großen Steinmaffen herrühren, die auf dem Berge noch jest zu sehen sind.

#### 158.

## Die Bunen und bie Menfchen.

- 1. Bor ben Menichen find die haten im Lande geweien, her ungeheure Größe fann man daraus sehen, daß aus einer hierungenere Bride fin der Atrog zu Ganderscheim besindet, eine gangt Bant gemacht werden sonnte. Die hinen verachteten die Menichen wegen ibere Aleinschi und gaten, als biefelden ind kand famen, was diese Erdwürmer wohl wollten. Run sind die hinen fangt von der Erde verschwunden, aber die Erdwürmer met sind voch da.
- 2. Brifchen Kohnsen und Barbeilsen ift eine vorspringende Andobe, (brink), welche gewöhnlich up der borg genannt wird. Dazielbst haben früher Hung gewohnt. Kamen nun Menichen dahin, um das Held zu bestellen, so sagten die Hung, bie einen beiten wellen sie nur vertreiben. Alsbann nahmen sie eine Art, machten damit ein Loch in den Boden, ließen in diese die Wasser und erfauften die Werschen darin.
- 3. Ginft fam bie hunentochter von der Beamburg herunter um fpagieren zu gehen. In der Rabe von hettenfen fand sie eizum Mann, der mit zwei Pferden pflügte. Da nahm sie Pferde, Mann und Pflug in ibre Schütze, trug alles zu ihrer Mutter mb fraate biefe: "wogs sind das für Erdwürmden?".

#### 159.

### Die Große ber Sunen.

- 1. Bei Bulfen auf bem Dutiberge wohnte einst ein Reief; in anderer auf dem Klingenberge, welcher anderthald Stunden den einigernt liegt. Diefe Riefen waren von ungeheuter Größe. Saussy gechten sie auf ihren Bergen und fließen dann über bad bal herüber mit ihren Gläsern zusammen an. Dabei gerbach einst dem einen das Glas. Weif er glaubte, daß der andere es absichtlich zerbrochen habe, singen veibe einen heftigen Streit an, wobei einer erschlagen wurde. Noch heute soll sich an der Stelle, wo ber erschlagen Biefe liegt, ein Denfmal befinden.
- 2. 3mifchen Rohnfen und Barbeilfen befindet fich in einer tiefen Ginfentung bes Bobens ber Sunenbrunnen. Dben auf

bem hohen Ufer — up'r borgplatten genannt — hat das Hinenischieß gestanden. Ber etwa zwanzig Jahren hat noch ein Bauer bort eine Mauer autgefrochen. Man glaubt, daß an diefer Stelle noch der verschüttete Keller ber Hunen sei, worin sich ein goldenes Spinnrad und ein godbener Jadepel besinden soll. Die Quelle lieferte den Hunen auf der Burg ihr Arinfragser. Wollten sie trinten, so legten sie sich der Länge nach an dem Abhange hin, so daß sie der liegen liesen, während der Kopf unten a der Quelle sog.

3. Bei Daffel ift ber fog. Sunengraben, ber einige hundert Schritte in ber Lange mist. In biefen foll fich ein in ber Beanb baufenber Sune ber Lange nach hineingelegt und ibn fo

gang ausgefüllt haben.

5. Bon bem Btre, einem Berge bei Daffel, ift ein Sune nach bem Barberge, ber etwa eine Stunde bavon entfernt ift, bine übergesprengt. Dabei hat das Pferd ein Hefen verlen Gin Rafensis auf bem Bite, weniastens brei Schritte lang. bezeichnte

bie Große bee Sufeifene.

#### 160.

## Sunenfdritte.

- 1. 3wischen Billingshaufen und Reiershaufen liegt ein Felt, beinahe eine Stunde laug, welches die Nogensprunge genamt wird. Diefes Feld hat davon den Namen erhalten, daß die dunen, welche auf dem hunenstollen wohnten, dasselbe in neun Sprüngen (ober Schritten) durchmaßen.
- 2. Bor bem Dorfe Ahrholzen ftand auf einem Acter ein Dentstein, ber Kreugkeit genammt, weil erm it einem Kreuz bezeichinet war. Diefer Stein ist von ber Homburg und ber Burg Eberstein ungefähr gleich weit entsernt, von beiben etwa eine Stunde. Hier kamen bie beiben Sinnen, welche auf der homburg und bem Gberstein wohnten, oft zusammen und

gaben sich die Hand; jeder von ihnen brauchte von seiner Burg aus nur einen einzigen Schritt zu ibun, um dahin zu sommen. slimb hatte ber Besser der Arterd den Sein, der ihm sehr im Bege war, ausgegraben, allein zur Setrase bassur erntete er in dem Jahre auf seinem Acter nichts, so daß er sich genöchigt sah dem Sein weider am seine Eelle zu sekon.

3. An der hube bei Einbed ftehn zwei-einzelne Baume itmilich weit von einander entjerntl. Der Raum zwischen beiben beite ber Riefentschritt, weil ein Riese biesen Raum mit einem Schritte durchmessen hat. Bei jedem der zwei Baume befindet fich ein Erbhigel. Diese find badurch entstanden, daß der Riefe jedem Baume aus einem seiner Schube den Sand ausges Guttet, oder, wie andere fagen, die Erde davon geschabt bat.

#### 161.

#### Sügel von Riefen bervorgebracht.

- 1. Muf dem Mege von Voleldefen nach Löbinglen liegt ein mit Buischwert bewachsener Siget, der Stapelberg genannt. Diese fit dedurch entstanden, daß die Niesenfrau, welche auf der Bramburg ibr Schloß hatte, den Fegedreck, welchen sie alle Wegen audschret, dertibli schütter. Da de Schloß der Riesen auf der Bramburg ist nachher durch ein surchtbares Erdbeben irftet. Die Basiatungsen auf der Bramburg sind nichts als die Tufmen ziener zeschören Riesenburg.
- 2. In ber Rabe von Münden hat eine Riefenburg gestauten. Die Tochter bes Riesen ward einst, als sie spazieren ging, von vorübergehenden Bauern, welche hin zur Stadt wollten, gemelt. Darüber ward sie zornig; weil sie aber bieselben nicht indbelent fonnte, so nahm sie Erde und Verell in ihre Schürze und warf diese nach ben Bauern. Auf wenig sehlte baran, so hätte sie bieselben gerriffen und verschützte. Die in der Schürze geworfen Erde bie die ein huger biegen.
- 3. Ungefähr zehn Mimtten nörblich von Kreiensen, neben der Stage, die von Greene nach Ganderedheim sicht, liegt ein etwa 60 bis 80 Kuß hoher Hugel. An bem angrenzenden Ralbe batten sich mehrere Hunen gelagert, um auszuruhen. Da sühlte ber eine etwas in seinem Schub, was ihn brüdte, und schüttete

viefen beshalb aus, wobei er zu ben andern sprach: "ich habe ba ein Cambforn im Schul, welches mich febr brudt, ich muß es boch erft aussichtten. Bon bem ausgeschütteten Sande in dann ber Schgel entstanden.

## 162.

## Sünenfteine.

- 1. Auf ber Grewenburg (Greweschen borg), einem Berge bei bem Dorfe Banterode, wohnte ein Hine. Ginft wollte die Burgfrau einen Feldfein (kiserling) von der Bramburg nach ihrer Burg ragget und nahm ihn in ihre felden Schitzer allein auf bem Badenberge riffen die Banber an der Schütze und der Stein blieb liegen. Dieß ift der einva berigig Juß hobe Badenfein.
- 2. An bem Mege von Einbed nach Obagsen, in der Nahe bes Reinier Ihurms, liegt ein großer Kelbstein. Daran fnipft fich folgende Sage. Ein wandernder Riefe verspüt im Schub ein Canbborn, welches ihn brudt; da fest er fich nieber, um zu ruhen und schüttet zugleich ben Schub aus. Das Sandborn, welches reb biefet Gelegenheit ausgeschüttet hat, ift jener Felbstein, de wite stein genannt.
- 3. Im Mege von Salzberhelben nach Rittierobe liegt ein großer Felbstein, wohl so hoch wie ein Schrank. Diesen Stein hat ein Niese, weil er ihn brüdte, aus dem Pantoffel genommen und ihn vom heldenberge aus über die Leine hinüber bahin geworfen.
- 4. In hilbesheim heißt eine Strasse vor dem Dammthore "ber Seiein." Man hat sie von einem großen Seiclus so genannt, ber an der che biefer Seriose feit Menischungebeuten liegt. Ein nige sagen, ein Riese habe hier das "Sambtornchen" aus seinem Schuly geschüttet, andere aber netnen, der Bose hätte den gefahre lichem Sein nach dem gegenüber liegenden Martini-Kirchthurm geworfen und glüdlichen Weise geschlich.
- 5. Auf bem Senfenfteine haben in frührern Zeiten hinen gewohnt. Run wollten andere hinen (vom Sichelnftein aus?) aben Thurn ber Burg in Stide werfen und ichleuberten beshalb eine Menge von Steinen gegen ihn. Dief find bie fog. hunen-

fteine, welche in bem Thale, worin ein fleiner Bach, die Rieft, sowie in ber gangen Efchereber Feldmart gabireich umber liegen. Jum Theil find fie in die Erde gefunten, jum Theil liegen fie auf ber Dberflache; auf einem von diesen find bie füuf Finger eines hinnen abgebruckt.

6. Dberhalb bes Rahlenberges bei Dablheim liegen gwei große Steine, ein großerer und ein fleinerer, welche von gwei Riefen babin geworfen find; ber großere murbe faum auf mehres ren vierfpannigen Bagen fortgefchafft merben tonnen. Steine find auf folgende Beife babin gefommen. melcher mit ber Efcherober Gemeinde in Reinbichaft lebte, ging mit feinem Cobue auf ben Berg und marf von ba einen großen Stein nach Cicherobe binuber, um bamit bie Rirche bes Dorfes au gerschmettern : boch ber Stein war nicht mit voller Rraft gemorfen und fiel besbalb viel ju fruh, etwa auf ber Salfte bes Beges nieber, mo er liegen geblieben ift; Die funf Ringer bes Riefen haben fich bem Steine tief eingebrudt. Co mie aber ber Riefe ben Stein aus ber Sand geworfen batte, frurte er tobt nieber. Mus Born über feines Batere Tob marf bann ber junge Riefe, ber noch lange nicht ermachfen mar, einen anbern Stein babinter ber, melder mohl um die Balfte fleiner mar, ale ber erfte, aber auch biefer verfehlte fein Biel und fiel im Relbe nieber.

7. Ein Hine wohnte auf dem Hohen-Sagen; diefer wollte einst einem andern, der auf den Gleichen wohnte, das Jenfer im Thurm einwerfen. Ju dem Ende nachm er einem Ertin etwa 11/2 Juff lang. 1 Auf breit und 1/2 Auf die. Doch der Stein entglitt ut früh seiner Sand und erreiche fo die Esteiden nicht, sondern fiel im Leinebusche bei dem au Dhiendusen gehörenden Borrverte Heißenthal uieder. Dier ist er liegen geblieden und man fieht noch die Eindricke von den stuff flingern des Hinen daran.

# 163.

## Riefenwürfe.

Muf bem Dransberge bei Dransfeld wohnte ein Sune, fein Nachbar auf bem 11/4 Etunde davon entsernten Badenberge. Girft war ber Dransberger June bei bem Badenberger zum Beiluch gewesen und hatte bei biesem seinen hammer liegen laffen.

Da rief er ihm von seiner Burg gu: "weif mir ben hammet herüber. Des Badenbergers Frau warf nun auch ben hammet hinder, allein beim Werfen blieb ber hanbischus ber hönin am hammer hangen und fiel eine halbe Stunde von ba bei bem Gute Indehausen in einen Bach, der bavon bis auf biese Stunde ber handbichufen in einen Bach, der bavon bis auf biese Stunde ber handbichabed (de landschendebe) beist.

2. Bei bem Dorfe Dahlenrobe, faum eine Biertestunde vom Dorfe entfent, liegt ber Efederg (Ekssbarg). Auf biefem hat vor Zeiten ein Riefe gewohnt; ein anderer wohnte gegmüber auf bem wenigstend eine Stunde davon entlegenen Hohne bagen. Run wollte einst ber Riefe auf bem Efederge Holten, hatte aber feine Holzschlage, ba riss er bem auf bem Soben-Sagen un:

"Brauer Hågen - Hågen Len mek dine slågen",

worauf jener ihm seine Holgichsage berüber wars. — Denselben Riesen wollten einst Feinbe auf seinem Berge angreisen; er ris aber mächtige Baime aus und warf biese ben Berg hinutter, so baß bie Feinbe nicht herauf sommen und ihm nicht schaen sonnten.

#### 164.

## Riefen baden gemeinschaftlich.

- 2. 3mei Riefenbruber wohnten von einander getrennt, ber eine auf ber Bramburg, ber anbere auf ber Bleffe. Da fie nur einen Badofen hatten, ber auf ber Bleffe fanb, fo bufen fie immer mit einander. Ginft wollten fie wieder gemeinschaftlich baden und es mar unter ihnen verabrebet, fo balb alles bereit und ber Dfen geborig geheigt fei, fo follte ber auf ber Bleffe feinem Bru: ber baburch ein Beichen geben, bag er im Badtroge einige Dale frate, bann wollte ber anbere mit feinem Teige heruber fommen. Muf einmal bort ber auf ber Bramburg ein Rragen, benft bief fet bas Beichen, bag er jest fommen und einschieben folle, nimmt alfo feinen Teig und geht nach ber Bleffe. Doch hier ift noch nichte jum Baden bereit und ber auf ber Bleffe fagt, ale jener ibm barüber Bormurfe macht, bag er ibm ju fruh bas verabrebete Beichen gegeben habe, er habe fich ja nur ein wenig auf ben Rippen geschabt (egnuppet). Darüber gerathen bie beiben mit einander in einen heftigen Streit; ber Bramburger, welcher fchmacher ift, muß fluchten, ber auf ber Pleffe mirft ihm aber noch einen großen Stein (en'n bifærigen stein) nach, ber ihn feboch nicht trifft. Roch jest liegt biefer Stein in bem Felbe gwi= fchen Lobingfen und Miche, bie funf Finger von ber Sand bes Riefen find beutlich barin abgebrudt.
- 3. Auf der Bogelsburg hat ehebem ein Hune gewohnt, ein zweiter wohnte auf dem Kattonstein dei Bogelbed, ein dritter auf der Hofe de filterende bei Kittierobe katte den gemeinischrittigen Backefen. Einst hört der auf dem Kattonsteins am frühen Worzen ein Gerausch, als wenn ein Bactrog ausgeftragt wird; er glaubt, das fei das Zeichen, daß er kommen und seinen Teig einsehen solle. Doch sener hatte sich nur auf dem Rippen geschadt (eschawet). Darüber gerathen die deiben mit einander in Erreit, der Kattensfeiner muß stächten und der Kitterieder wirst ihm noch einen Feldsblock nach, der ihn aber nicht errifft. Diese Keldslock ist der Kattenstein; er ist tief in die Erde gesunten, sieht aber doch noch thürhoch and dem Boden hervor. Früher sollen auch Kamen darauf gewesen sein, der fin, doch

Unbere ergablen fo:

Auf bem "alten" Grubenhagen wohnte ein Sune, ein zweiter auf bem Kattenftein bei Bogelbed, ein britter bei Wefterhof auf bem Berge, wo jest bas Amthaus fteht. Diefe brei hatten ihren gemeinschaftlichen Badrsen auf bem Grubenhagen. Einst vollte, so war ihre Berabrebung, sokalb ber Den beiß wäre, mit einem Stein werfen, und bamit das Zeichen geben, dann wollten bie anderen mit ihrem Teige auch sommen. Da hört ber Grubenhagener ein lautes Krahen, vermuthet daraus, das ber Kattensteiner mit seinem Teige eine in beiser datel der nur ein wenig am Leibe gefraßt – und vierst bekablt, um ben Wessterdhöfer hinnen zu benachrichtigen, einen Seinst laben Weber der Stein gleitet zu früh vom kleinen Kinger ab, und fliegt bechalb nur bis zum Kattensteine, we er noch jeht liegt.

#### 165.

## Sunen tragen Rirden fort.

- 1. Bier Sunen, von benen einer blind mar, wollten aus bem Dorfe Bolffen bie Rirche megtragen, welche fie gu bem Enbe auf zwei große und bide Baume gestellt batten; zwei gingen born, zwei hinten. 216 fie nun auf bem Wege nach Rittierobe an Die Leine famen, fagten bie anbern ju bem blinben: tret en betgen wie, hier is'ne kleine rie (tritt ein biechen meit aus, bier ift eine fleine Rinne). Diefer trat aber bennoch fell, glitt aus, fiel Dabei mar auch bie Rirche ine in bie Leine und ertrant. Schwanfen gefommen und Die Glode aus bem Thurme heraus geflogen. Die Stelle, mo bie Glode niebergefallen und in Die Erbe versunten ift, wird noch jest gezeigt. Die brei anbern Sunen trugen bann bie Rirche noch eine Strede weiter; ba ihnen aber jest bas Tragen fchmerer murbe, fo befchloffen fie erft einmal gu raften (resten). Gie thaten bieß; ale fie aber mit ber Rirche mieber weiter wollten, fonnten fie biefelbe nicht mehr von ber Stelle fchaffen und muften fie fo fteben laffen. Das ift nun bie Ravelle in Rittierobe; bas Dorf aber, welches bei ber Ravelle ents ftand, erhielt, weil bie Sunen ba geraftet (erestet) batten, ben Ramen Refterobe, woraus burch Debuung allmablich ber jegige Ramen Rittierobe geworben ift.
- 2. In alten Beiten hat es Sunen gegeben, Die find von fo gewaltiger Grofe gewefen, wie es heut ju Tage gar feine Leute

mehr gibt. Da find einmal zwei hünen von Uslar hergefommen, haben eine gange Kirche auf eine eisene Bahre genommen und aus bem Sollinge nach bem Weißen Wasser hat kalefeld getragen. Mis sie nun bamit bei Hohnsted an die Leine fommen, da spricht ber vordere zu bem binteren, welcher blind war:

dau en beten wie strie (Schritte), bier is'ne kleine rie (Rinne),

— die Leine war aber an dieser Stelle gerade ziemlich breit. — Sie gehn hinüber und wandern von da weiter dem Weisen Woffer zu. Alls sie dei diesem angekommen sind, hprechen sie zu einander: wir wollen hier erst ein wenig rasten und stellen die Bahre hin. Alls sie dieser erst ein wenig rasten und stellen die Bahre hin. Alls sie dieser erst ein wenig rasten und stellen die Bahre hin. Alls sie dieser erst ein wenig rasten und stellen die Bahre die Kirche bahren beden und bieden lassen werden wie kirche bahren dassen und steht dassen und biede Weise sie der der die die die beiden hahren und steht dasselbs noch volle auf den heutigen Kage.

#### 166.

## Der Riefe und ber Teufel.

# 167. Der Teufel als Baumeifter.

1. In einem Orte an ber Leine hatte ein Bauer eine fo reiche Ernte gethan, bag er feine Fruchte nicht ju laffen wufte. Da fam ber Teufel ju ihm und verfprach ihm in einer Racht, che ber Sahn frahte, eine große Scheuer ju bauen, wenn er ihm nach smolf Sabren bas geben wolle, mas fest in feinem Saufe noch verborgen mare. Der Bauer ging barauf ein. 216 er nun gu Saufe bavon ergablte, bachte feine Mutter fogleich baran, baß ihre Comiegertochter ein Rind unter bem Bergen trug und baß ber Teufel Diefes gemeint habe. In ber nachften Racht bauten Die Diener bes Tenfele bie Scheuer; Die Mutter bes Bauern aber blieb bie gange Racht mach. 216 nun bie Scheuer giemlich fertig mar, ging fie in ben Subnerftall und icheuchte bie Subner auf, fo bag ber Sahn por ber Beit frahte. Go wie ber Sahn frabte, fand ber Bau plotlich ftill. Um Morgen zeigte fich, baß in ber Scheuer nur noch eine Band fehlte, mas an einem Fuhrmanne gelegen batte, ber mit einem Bagen voll Steine gu langfam gemefen mar. Spater hat man biefen Bagen auch gefunden; bem Fuhrmanne, wie ben Pferben hatte ber Teufel aus Berbruß ben Sale umgebreht.

Die Scheuer ift heutiges Tages noch ju sehen. Das Holz mit die Steine, die dazu verwandt wurden, sind undehauen. Die Mand, welche noch nicht fertig war, kann nicht einigeste werden, und so oft man es auch schon versucht hat, fällt fie doch immer wieder ein. Bor Tage und bei Licht fann nicht darin gestehtet werden; den eine der geht das Licht aus, oder es werden Garben von oben herunter geworsen, man weiß nicht, von wem. Die Schauer wird jest auch als Schasstal benutzt gebre Jahr wird bas setzelle Schaft werden setzelle setzelle Schaft werden setzelle Schaft werden setzelle Schaft werden setzelle sc

2. Ein Bauer in bem bestissen Dorfe Ellenbach bei Landwehrhagen hatte eine so reiche Ernte gethan, vass er der der die Kribte
in seiner Schoeure gan nicht untergubringen wonse, und hatte sein
Geld sich eine größere zu dauen. Darüber wurde er num gang
betrübt. Wie er eines Tages mismuthig durch das Zeld ging,
trat ein Jäger in einzu grünen Rode zu ihm und fragter, woedhalb er so tautrig wäre. Der Bauer erzählte darauf dem Fremben. dem Ernub seines Kummers. Da erden sich die feier, wenn er

ihm gehoren wolle, fo wolle er ihm in ber nachften Racht noch por bem erften Sahnenichrei eine große Scheuer auf feinem Sofe bauen. Der Bauer ging auf ben Borfchlag ein. 216 es nun Racht geworben mar, entftand auf bem Sofe ein gemaltiges Rlopfen und Sammern (da geit et an en pinken). Der Bauer ichaute binaus und fab, wie fich mit ungeheuerer Gefchwindigfeit eine Scheuer erhob, und es fonnte nicht mehr lange bauern, fo ftand fie fertig ba. Best wurde er immer unruhiger und angft: licher. Geine Frau fragte ihn, was ihm fehle; anfange wollte er es nicht fagen, boch endlich ergablte er ihr alles. "Da will ich ichon Rath ichaffen " fprach bie Frau, ging bingus in ben Sof und frahte laut, wie ein Sahn. Alebalb fingen alle Sahne auf bem Sofe und in ber Rachbarichaft an ju fraben. Co mar ber Bauer gerettet und ber Teufel geprellt; benn bas Dach mar noch nicht gang fertig, ale ber Sahn frabte. Das Reblenbe fonnte aber fein Denfch binguthun.

3. Gine Gemeine wollte einft eine Rirche bauen , hatte aber fein Gelb banu. Da machte fie ein Bunbnis mit bem Teufel, bag er in einer Racht por bem Sahnenfchrei Die Rirche fertig bauen und bafur bie Geele von einem aus ber Gemeine haben follte, ber burche Loos bestimmt werben follte. Alebalb begann ber Teufel feinen Bau. Geine Beifter brachten bie Baufteine mit folder Schnelligfeit gufammen, baß, noch ebe ber Sabn frabte, bie Rirde bis auf eine Lude über ber Thur fertig mar. In biefer bochften Roth feste fich bie Frau bee Schulmeiftere auf einen Baum, feblug bie Sanbe jufammen um ben Rlugelichlag bes Sabne nachzughmen und frabte, worauf bie fammtlichen Sabne bes Dorfes auch ju frahen anfingen. Der Teufel fam gerabe mit einem großen Steine, ber über bie Rirchthur gefest werben follte, angeflogen, ale er ben Sabn fraben borte. Boll Grimm ließ er ben Stein auf bem Rirchhofe fallen, wo er noch jest liegt. Das Loch über ber Thur fann bie auf ben beutigen Tag nicht auge: mauert werben, fo oft man es auch verfucht hat. Satte man es am Tage jugemauert, fo fturgte bas Gemauerte in ber Racht wieber jufammen.

4. Ein Zimmermeister in Vortheim hatte mit bem Teusel einen Bertrag gemacht. Der Teusel versprach ibm auf bem Alos kethofe eine Scheuer zu bauen, ber Zimmermaun bestand aber baraus, er solle ihm in einem Tage auf bem Robsettofe eine Kapelle

bauen; wenn er biefe fertig ichaffe, ehe ber Tag ju Enbe fei und ber Sahn mit feinem Ruf ben neuen Tag verfundige, fo molle er ihm gehoren. Der Teufel ging barauf ein und machte fich ruftig an ben Bau ber Rapelle. Es war etwa 111/2 Uhr in ber Racht geworben und bie Rapelle faft fertig, nur vier Schiefern in ber Mitte bee flachen Daches fehlten noch. Der Bimmermann ging in ber gröften Bergweiflung auf ber Esplanabe bin und ber, benn nur eine halbe Stunde fehlte noch und er mar bem Teufel verfallen. Bie er fo auf und abging, tam eine alte Frau aus bem Rlofter jum Beiligen : Beifte in Rortheim ju ihm und fragte ibn, weshalb er fo niebergefchlagen mare. Der Bimmermeifter antwortete, bas fonne er ihr nicht fagen, fie tonne ihm boch nicht belfen. Die Alte ermieberte, bas fonne er gar nicht miffen, ob fie nicht im Stanbe fei ihm zu helfen, er moge ihr nur fagen, mas ibn brude. Run ergablte er ihr alles. Darauf ging bie MIte in ben Sof bes Rloftere, wo viele Suhner gehalten murben, und flatichte breimal mit aller Dacht in Die Sanbe. Alebalb ermachte ein Sahn und frabte mit lauter Stimme viermal. Go hatte ber Sahn gefraht, ehe ber Teufel bas Dach ber Rapelle gang juge: macht hatte, und ber Bimmermeifter mar gerettet. Das Loch im Dache ber Ravelle ift aber offen geblieben und fo oft es auch bie Menfchen jugemacht haben, jebesmal ift es boch am anbern Der: gen mieber offen.

## 168.

## Bergog Erich und ber Teufel.

Herzog Erich 30g einst mit seinem Gesolge in ben Reinaprebmadd auf die Zagd. Nachbem er einige Zeit den Baldohne Ersolg durchstreist hatte, jagte er endlich einen Hirsch auf,
den er eistig versolgte. Diese brachte ihn immer weiter in den
witben Wald binein, die er sich endlich, als die Racht andrach,
zu seinem Schrecken von seinem Gesolge getrennt in einer ganz
umbefannten Gegend besond. In dieser Rocht ist der Herzog der
Teusel um Auft nur Beissund an. Dieser erschien auch wirklich
in Gestalt eines Löwer und versprach ihn auf seinem Rücken
durch die Lute führen auf führen, wenn er ihm mit Leis
umd Secke ausgeber wolle. Grift nach des Verspreche unter

ver Bedingung an, daß der Teufel ihn vor ein Uhr nach Haufe bringen solle. Alls er nun auf des Teufels Ruden gerade über vor Werradvide schweder, schlug die Thurmuhr Einst. Da stürzte-der Lowe aus der Luft herüber und siel auf einen Pfeiler ver Bride. auf welchem er dem Kopf zerschellte. Der Herzog kam undeschädigt bei den Seinigen an. Der Lowe aber wurde auf der Bride in Stein verwandelt, wo er noch jest zu seben ist.

# 169. Anabe dem Teufel entrissen.

In Spanbed lebte eine Bittwe mit vielen Rinbern in ber bitterften Armuth. Gines Tages, ale fie uber ihr Unglud febr weinte und flagte, tam ber Teufel ju ihr und fragte fie nach bem Grunde ihrer Betrubnis. Gie antwortete, ihr Dann fei geftorben, und fie habe fein Brot um ihre Rinder gu ernahren. Da bot ber Teufel ber Frau an, er wolle fie und ihre Rinber bis an ben Tob verforgen, wenn fie ihm ihren jungften Gobn ju eigen geben wolle, fobalb er vierzehn Sahre alt geworben fei. In ihrer Roth nahm bas Weib biefes Unerbieten an und lebte von nun an ohne Rahrungeforgen. Aber bas bestimmte Jahr fam immer naber beran, und ber Gebante, bag fie ihr Rind bem Teufel übergeben muffe, machte bie arme Rrau immer trauriger. In ihrer Geelenangft ging fie ju bem Bfarrer und beichmor biefen alle Mittel aufzubieten, um ihren Cohn, ber nichts von allem mufte, vom ewigen Berberben ju retten. Der Pfarrer ging an bemfelben Tage, an welchem ber Teufel fommen follte , mit bem Rnaben auf ben Rirchhof, jog bort einen Rreis, in welchen er einen Tifch und einen Stuhl ftellte, und befahl ibm barauf fich binein ju feben und in ber Bibel ju lefen. Um Mitternacht larmte ber Teufel fchredlich um ben Rreis herum, fonnte aber ben Knaben nicht in feine Bewalt befommen. In ber Racht barauf feste fich ber Knabe abermale in ben Rreis, wo er, von bem ichredlichften Teufelefpuf umgeben, bas Lieb bichtete: "Bach auf, mein Berg und finge", und wurde auch Dieses Mal gerettet. In ber britten Racht ging er auf ben -- er gedichtet hatte. Selbst hier ließ ihm der Teufel feine Rube. Die Orgel stützte ein und die Kirche darst von oben bis austen; aber am andern Morgen war alles in dem vorigen Justande, und der Knade war nun dem Teufel entrissen.

## 170.

## Der Teufel betrogen.

Die letten Befiger von ber Burg Sichelnftein bei Dunben waren zwei Schweftern, beibe unverheirathet. Die eine war bagu vermunicht vom Gewitter erichlagen gu merben. Gines Tages jog nun ein furchtbares Gewitter berauf, welches fo lange über ber Burg hielt, bis fie fich entschloß binauszugehn. Cobalb ale fie braufen mar, entlud fich bae Gemitter und ericblug fie. Die andere Schwefter war bagu verwunfcht nach einer bestimmten Ungahl von Sahren bem Bofen angugeboren. Ale nun bie gefeste Brift faft abgelaufen mar , bat fie ben Teufel , er mochte fie boch fo lange frei laffen, bis fie noch einmal in bem Burggarten Brucht ausgefaet habe; wenn biefe Frucht wieder Frucht truge, bann wolle fie ihm unweigerlich gehoren. Der Teufel, ber nichts arges ahnte, mar bamit gufrieben. Darauf faete fie in bem Garten Gicheln, aus benen mit ber Beit ein fconer Gichenwald geworben ift. Das ift ber fog, Steinader bicht bei ber Burg, welcher eigentlich ber Gemeine gehoren mufte, jest aber ber Ram: mer gebort.

#### 171.

## Das Chauteufelefreug.

3n ber Rafe bes alten Martres in gilbesheim febt ein uralter Stein mit einer betenben Figur. Der Stein umb der gunachst gefegene Plag beist das Schauteufelsfreuz. Es ist
biefer Teien einem Schauteufel, der hier sämmerlich umfam, gum
wigen Obdabnite errichtet. Die Sache verhielt sich so. Wer
vielen hundert Jahren stellten die Hibesheimer jährlich einen grosen Fahnachsung an, wobei allertei Scherze und Neckreiten getrieben wurden. Dem gangen Juge vorauf liefen die Schauteu-

fel, die in ihrer fchwarzen Dummerei mit Bornern und blutro: then Bungen fchredlich angufeben waren. Das war viele Jahre hindurch gang gut gegangen. Aber man foll ben Teufel nicht au bie Band mahlen und noch weniger fein Rleib anziehen. — Best find es nun balb vierhundert Jahre ber, ale ein ausgelaffener junger Buriche fich beim Faftnachteaufzug zu ber gottlofen Dummerei hergab. Schon hatte er mit feinem Saufen viele Stragen bie Leute nedend und ohrfeigend burchzogen, als er ploglich auf ber Stelle, mo jest bas Schauteufelefreng ift, por Schreden ftillftanb. Much ber gange Bug mar wie festgebannt, benn ihm gerabe ent= gegen vom alten Martte her fam ein anderer Bug, ber aus leibhaftigen Teufeln beftand. Allen voran fturmte ber boje Feind baber und gab feinem ungludlichen Rachaffer eine folche Dhrfeige, bag er auf bem Plage blieb und ftarb. Da rif alles aus, mas Beine hatte, und ber bollifche Cpuf verfchwand mit großem garm und Stant in ber Luft. - Der Magiftrat verbot feitbem bas Schauteufellaufen ein fur alle Dale. -

Andere ergablen; bas Schautenfelefreng habe ein Schufter geftiftet, ber vor vielen Jahren an ber Ede bes alten Darftes wohnte. Diefer Chufter wufte por Sunger und Rummer weber aus noch ein, und faßte endlich ben gottlofen Entschluß einen Bertrag mit bem Teufel ju machen. Er fiahl beshalb bei Racht und Rebel von ber Dombibliothef ben Sollengwang, ber bort an einer großen Rette lag, und beichwor ben bofen Feind. Diefer, ber nie lange auf fich warten lagt, wenn er eine Seele wittert, Die für feiner Grogmutter Raffeeteffel reif ift, erichien auch balb und fragte nach feinem Begehr. Der Schufter verfchrieb ihm ge= gen brei Simpten Gelb feine Geele unter ber Bedingung, baß ibm ber Teufel die Seele laffen follte, wenn er nach Jahredfrift wieberfehrte und fande, bag bas gange Gelb bis auf Heller und Pfennig nur zu einem Gott wohlgefälligen Zwecke angewandt fet. Das war ber Teufel gern zufrieden und fuhr hohnlachend bavon; benu er founte mohl benfen, bag ber verhungerte Schufter, wenn er auch Rirchen und Rlofter reichlich bebachte, boch einen großen Theil bes Gelbes für feinen bellenben Magen und feine burftige Rehle verwenden murbe, und wenn er eintual ins Boblieben ge-tommen mare, wurde es mit andern Dingen, die Gott nicht wohlgefallen, feine Roth haben. Der Schufter aber mar nicht von ehegeftern und bachte bei fich: "baft bu fo lange in Sunger und

Rummer gelebt, fo wirft bu es auch noch ein 3ahr aushalten," trug alfo feine brei Simpten Gelb jum Golbichmieb und ließ ein großes filbernes Rreug baraus machen: bas nahm er mit fich nach Saufe und erwartete nach Ablauf bes Jahres gang ruhig ben Teufel. Diefer blieb auch nicht eine Minute langer aus, mar aber febr erftaunt, ale er ben halbverhungerten Schufter noch eben fo wie por einem Jahre in feiner armlichen Schufterftube ben Bechbraht gieben fab. "Bas haft bu mit bem Gelbe gemacht?" fubr ihn ber Teufel an. - "Schau Teufel biefes Rreug" rief ber Schufter auffpringend und ihm bas filberne Rreug entgegenhaltenb. Da gerichlug ber Teufel bitter und bofe ein Rach Renfter und fuhr fluchend und ftinfend bavon. - Der Schufter aber lachte ine Raufichen, ließ fein Rreug wieber einschmelgen und war von nun an ein fteinreicher Dann. Bum Dante fur feine Erlofung aus bes Teufels Rrallen, ließ er ben Denfftein fegen, ber noch beute bas Schauteufelefreus beißt. -

#### 172.

#### Das Miphuhn.

Eines Abends machten junge Leute in Berwartsbaufen ein giniphaun Sie banden zu dem Ende ein Madeien so ein, daß die Allen an den Anten waren und das Giange wie eine Misgeburt ausstal. Dann legten sie dassel gie das ein Missed wir eine Missedurt ausstal dam ist auf hillerse zu Mis eine Auflagen damit auf hillerse zu Mis sie aber auf die Hohe fammen, erhob sich mit einem Wale ein heftiger Wind und wehre das niphaun von der Bahre weg, von dem auch nie wieder einwas aum Werfrichein fam.

## 173.

# Stoppegås.

In Erzhaufen hatten einft Anrechte und Mahpe, die in einer Spinnftnbe beisammen waren, am Abend bes Donnerstages eine sog. Stoppogads gemacht und waren mit berselben spriggangen, um fie in eine andere Spinnstube zu tragen. Unterwegs war ihnen sprindberme dem Purff zur Seite; sie speten als die Gant

hin und gingen der Muff nach, sonnten aber feinen andeceta, er die Muff machte, sondern hörten nur die Tone. Da febrten sie endlich um und gingen zu der Stelle zurüch, wo sie die Stoppegas gelassen hatten; als sie aber dahin kamen, sanden sie die siehe zerrisen. Wan glaudes allgemein, daß der Archisel sie zerrissen habe, weil sie dieß gethan hatten. Man gelobte daher in ter gangen Gemeine am Donnerstag albend nicht wieder zu spissnen, und die wird noch siebt im Dosse gehalten.

#### 174.

#### Bom Teufel gebolt.

- 1. Gin Bauer in Cbesheim hatte einen Cohn, ber etwas trage war und baburch feinen Unwillen auf fich gelaben batte, fo baß er ihm brobte, wenn er nicht fleißiger murbe, fo folle er nach feinem Tobe bas Saus nicht haben, biefes folle vielmehr feis ner Schwefter gufallen. Darauf geht ber Gohn nach Mortheim und lagt fich gur Aber. Ale er gurudfommt und bei ber Soltenfer Landwehr ift, macht er bie geoffnete Aber blog und will hier tobt bluten. Auf einmal fteht ein Dann in einem grunen Mautel por ihm und fpricht au ihm, wenn er fich ihm perfchreis ben wolle, fo bag er in gehn Jahren ihm gehore, fo folle feine Echwefter über Land heirathen und er bas Saus haben. Der junge Bauer geht barauf ein. 218 er nach Saufe fommt, ift icon ein Freier feiner Schmefter ba. Diefe beirathet nach einem benachbarten Dorfe, er felbit aber erhalt bas Saus. Dach 216= lauf ber gehn Jahre hat ihn ber Teufel auf Tag und Stunde geholt; man fant ihn bor ber Softhur an einem Baume aufgebångt.
- 2. In Sdagfen wohnte ein Vauer, der dem Spiele leidengleichtigt ergeben war. Er pflegte nach Immensen zu gehen und bort oft die halbe Nacht slindurch deim Kartenipiel zu figen. Eines Tages war er wieder dort und pielte dis tief in die Nach incin. Da sagten seine Berwandten zu ihm, er möchte doch nun aussieren zu pielen und nach Haufe, wenn ihn auch der Zein auf sie und erklärte sortspielen zu wollen, wenn ihn auch der Zein sich sollt die ger fpät in der Nach aus Famensen wegkuf dem Ruckwege erhob sich mit einem Male ein furchtbarer

Sturmwind, der den Bauern hoch in die Auft führte. Der Eturmwind war aber der Teufel felbst. — Um andern Worgen faub man von dem Bauern telne Spur, nur lag ein großer Stein am Bage, der früher nicht da gewesen war. Daneden steate des Bauern Soch umd darauf ein hau. Berfeiderne Bisspuren auf dem Boden ließen deutlich erkennen, daß der Unglüdliche vorher lange mit dem Teufel gerungen hatte. Der Stein ist noch jest au sehen.

## 175.

# Die Spieler und ber Teufel.

In einem Dorfe bei Ubstar verfluchten sich die Leute immer, wie es war kaum einer ber vor Kartenspielen und Sausen in in die Kirche ging. Gines Webneb klopsten sie auch vieder auf, verfluchen sich, riefen den Teusel an, und er erschien, ohne daß sie werten. Jufallig ließ einer deim Wisspien eine Karte sallen, budte sich und wollte sie wieder ausheben. Da sah er den Teusel mit einem Psterdepise. Er blickte die andern an; da sahn ist einem Psterdepise. Er blickte die andern an; da sahn ist einem Psterdepise. Er blickte die andern an; da sahn ist einem Kreckensten, der die kenten die kontrolle die die kontro

#### 176.

## Das feltfame Birthebaus.

Aubenthal bat Anfangs nur aus finis Saufern bestanden; ind von biefen fünf ist das jehige Wirthshaus gewesen, ein and beres die Misse, welche nur durch ven Kahrveg davon getremt ist. Bor langer Zeit will einst ein Tagelsdner Rachts zur Misse, gehn, um da zu berichen. Wie er über dem Setz schreitet, siedt er das ganze Wirthshaus in hell erleuchtet, als wenn es eine feurige Kohle ware. Doch er ist ein beherzter Namn und gehi surfossend dar furfille dar und geho berauf zu. Met er davor fommt, treten zwei

Manguer heraus; er flust umb beiebt stehen. Sie fragen ihn, ob er nicht Luft habe in ihre Gesellschaft zu treten; sie selbst wären umsterblich, wünschten aber auch Serebliche babei zut haben. Wernt er alse Ereblicher eintreten wolle, so sollezer von jest an so viel Reichthum doben, wie er sich nur wünsche, von jest an so viel Reichthum doben, wie er sich nur wünsche, von die er antworten soll; vie beiden aber laden ihn ein mit ind Haus zu gehn und sich do die Sache weiter zu überlegen. Er geht bis vor die, dans die Eache weiter zu überlegen. Er geht die von die Haus die Laden und Erkeie, Noch innner weigert er sich einzutreten, da sommt noch ein dritter von surschare Vröße zu ihm heraus, dan sommt noch ein dritter von surschares Vröße zu ihm heraus, um ihn vollende zu bestimmen; doch als er diesen erblicht, sinkt er obumächte nieder.

#### 177.

# Der feurige Teufel.

3mei Bagen, welche Solg jur Stadt gefahren hatten, fehr: ten, ale es icon buntel geworben mar, ju threm Dorfe gurud. Muf bem einen Wagen faß ein fchon bejahrter Mann, auf bem andern feine Tochter mit einem andern Dabchen. 218 fie fcon giemlich nabe bei bem Dorfe find, bemertt bas eine Dabchen, etwa 2000 Schritte weit, eine glubenbe Bestalt; fchnell macht es feine Gefahrtin barauf aufmertiam und ruft aus: "ber Tenfel, ber Teufel!" 3hre Gefahrtin fieht auch fogleich bie glubenbe Geftalt und ruft mit ihr "ber Teufel!" Der Teufel tommt nun ben beiben Dabchen immer naber. Die eine ruft ihren Bater an, er moge boch nur einmal hinfeben, ba mare ja ber Teufel; allein biefer fieht nichte. Indem Die beiden Dabchen nun immer rufen, lagt ber Teufel gang bide glubenbe Rugeln fallen, welche aber perfchwinden , fo wie fie Die Erbe berühren. Er fest fich barauf in eine nabe ftebenbe Linde, erhellt biefe gang und fpeit noch immerfort feine glubenden Rugeln. Endlich macht er fich auf und eutfernt fich, indem er immer fleiner wird und in nichts verschwindet. - Die beiden Dadden aber laffen fich barauf tobt ichlagen, bag fie ben Teufel gefehen haben, und werben nie bie Angft vergeffen, in bie berfelbe fie gebracht bat.

## 178.

# Das blaue Bicht.

In Kreienfen lebte ein Mann, ber fich, wis man glaube, em Teufel Ergeben hatte. Abends brannte auf bem Tifche ein blaued licht, und daran faß ein ichwarzer Kerl und ablite mit dem Manne Geth. Diefer gonnte aber feiner Frau nichts um mochte ibr nicht einmal das nichtige affen geben. Einst but die Frau Ruchen, und zwar wei; den einen brachte sie ihrem Manne, den andern hatte fie drugen forgfaltig in dem hothaufer werfectt, um ibn siebst ju effen. Der Mann ader sprach zu ihre dei da duvel essest ju erweichert die Krau umd holte mun auch den gweiten Auchen her. Der Mann wuste es aber vom Teufet, daß seine Frau und oht einen Auchen gedach und biesen verrietet, bat feine Frau noch einen Auchen gedachen und biesen ber fett hatte.

# 179. Der Teufel bringt Erbfen.

In' bem Dorfe Bilhelmehaufen bei Dunben wohnte ein Dann in einem Saufe, welches auf einem freien Blate ftanb. Die Leute fagten, er habe mit bem Teufel ein Bundnis gemacht. Eines Ruchts bemertte ber Rachtwachter, bag auf bem Sofe eine Menge Erbfen einige Rug boch lagen. Er fullte bavon feine Za: ichen voll, wedte barauf ben Sausherrn und ergablte ibm, mas er gefeben hatte. Diefer ging mit ihm bor bie Thur, um fich von ber Bahrheit feiner Ausfage ju überzeugen. Als fie beraus tra: ten, fühlten fie auf einmal einen heftigen Binbftoß; gleich barauf mar ber Sof von einem eigenthumlichen Lichte belenchtet, welches aber nur einen Augenblid bauerte. Der Rachtmachter er= flaunte noch mehr, ale er auf bem Sofe feine Erbfen mehr fanb. Der Sausberr ichalt ibn nun und fagte, er habe ibn betrogen, Bum Beweife ber Bahrheit wollte ber Rachtwachter Die Erbfen aus feiner Tafche bervorholen, allein auch Diefe maren verfchmunben. - Um anbern Morgen fab man ringe um bas Sans auf ben Pflafterfteinen bes Sofee Abbrude von Erbfen, welche nicht verwischt werben fonnten. Roch fest follen einige Steine mit Diefen Abbruden bort fein.

#### 180.

## Bas ber Teufel feinen Berehrern bringt.

Bei bem Saufe bes Abbedere (Riechfenhaufe) bei Ginbed fint ber Teufel und macht aus bem Hafe Burfte, Die er bann orbentlich aubindet und feinen Berebrern gutragt.

## 181.

## Das Grab bes Teufels.

In ber Belle, einer tiefen Schlucht bei Rittierobe, liegt nach bem Bolfdalauben ber Tenfel begraben.

# 182.

## Stöpfe.

Stopfe ober Stepfe, auch Glaswanz, Füerdrake ober Teckelmucker heißt ber Teufel, ber glubend mit einem langen Edwange burch bie Luft fabrt und ben Menichen, Die mit ibm in Berbindung ftehn, allerlei Dinge, Gelb, Butter, Eped, Cchin: fen und bergleichen burch ben Schornftefn guführt. Ruft man ihm, wenn man ihn erblidt, half part! ju, fo muß er bon bem, mas er tragt, einen Theil fallen laffen; tragt er gufallig nichts, fo lagt er einen entfetlichen Geftant gurud.

1. Ginft fuhr ber Fuerdrake por ben Mugen vicler Denfchen im Dorfe Soltenfen in ben Schornftein eines Saufes bin: ein. Am andern Tage verfaufte bie Frau bes Saufes funfzig Bfund Butter und galt beshalb bei ben Bewohnern bes Dorfes allgemein fur eine Bere, Die mit Stopfe in Berbinbung ftebe.

Mis Teckelmucker einft einem Bauern in Gilenfen etwas gebracht batte, mar ber Baum, melder por bem Saufe ftand, gang alübenb.

2. Einem alten Beibe brachte Stopfe, mit bem fie in Ber: binbung ftanb, immer verichiebenartige Sachen burch ben Schorn: ftein ins Saus, fo bag fie berrlich leben fonnte und auch andere Leute bamit aufe befte tractierte. Giner von biefen wollte nun einmal barüber Gewisheit haben, ob ber Frau wirklich alles von Stopfe augetragen murbe: er machte fich alfo beimlich in ibre Ruche, verftedte fich barin unter einem gaffe und gudte burch bas Roch, worin ber Bapfen fist. In ber Racht fam Ctopfe guch wirflich mit einer großen Eracht burch ben Schornftein in Die Ruche. Er merfte aber balb Unrath und fagte, es maren zwei Mugen zu viel ba. Die Frau, welche von nichts mufte und auch bei allem Umberfuchen in ber Ruche feinen Menfchen finben fonnte. verficherte bagegen, bag außer ihnen beiben niemand in ber Ruche mare. Da gab er bann feine Cachen bin. In bemfelben Mugenblid aber regte fich ber Mann unter bem Raffe und murbe ents bedt. Da brebte Ctopfe ber Frau auf ber Stelle ben Sale um und fuhr bann burch ben Schornftein wieber binaus.

3. Dehrere Jungen huteten einft in ber Racht am Berge über Dorrigfen bie Bferbe. Da faben fie mit einem Male Stopfe von Luthorft heruber auf Dorrigfen gutommen. Gie wollten nun febn, in welches Saus er fubre, und liefen ibm beshalb in bas Dorf nach. Da gab aber Stopte bem einen Jungen einen Schlag an ben Ropf, bag er betaubt ju Boben fiel.

4. Bor amei Sahren buteten mehrere Jungen amifchen Sohnftebt und Bogelbed bei Racht bie Bferbe. Auf einmal faben fie ben Teufel burch bie Luft babin gieben und riefen ihm gu: "half part!" Da marf er ihnen ein großes Stud Rleifch berunter. -Bferbefleifch war es nicht. In ber nachften Racht ging ein Dann aus Sohnftebt nach Bogelbed und fam an berfelben Stelle porüber. Ploglich fab er vor feinen Mugen etwas aus ber Luft nie: berfahren: ale er genau hinblidte, fab er bicht an einer Sede ben Teufel ftehn. Er war wohl gehn Fuß groß, hatte Mugen von ber Große eines Eimerbobens und mar fo glubenb, wie eine helle Teuerflamme.

5. 3mei Danner, ein Bietift (penetist) und ein anberer, gingen bei Racht auf bem Wege nach Lauenberg. 216 fie aus bem Balbe traten, faben fie Stopfe in ber Richtung nach Dart-Olbenborf burch bie Luft fliegen. Der eine von ihnen rief ihn an : "Catan, mo willft bu bin?" Jener antwortete, er wolle nach Mart : Dibenborf und etwas jur Sochzeit borthin bringen. Darauf rief ihm ber Mann wieber au, er folle, mas er trage, abwerfen. Doch Stopte bat, er mochte es ihm laffen, er habe versprochen es ju einer Sochzeit ju bringen. Der Mann fanb jest von feiner Horberung ab und verlangte nur, daß er von altem ben vierten Theil herunter werfe. Dieß ihat Stöpte auch und vonf nun Kaffee, Juder, Rofinen, Braten u. a. m. herunter. Die beidem Manner nahmen bad, wad er herabgeworfen hatte, nicht gleich mit, weil fie meinten, "es möchte nicht rein fein-; als fie aber am andern Tage wieder zu ber Stelle gingen, um es zu bolen, war alles verichwunden.

- 6. Bor etwa bunbert Sabren fam ber Birth auf bem Rlap: perthurm bei Ginbed, Ramens Bobenwalb, ber auch jugleich Brachtfuhrmann mar, mit feinem Befpann über Ummenfen gurud. 3wifchen Ummenfen und Ginbed gefellten fich zwei Jefuiten (Jesatters) zu ihm. Diefe baten ihn, er mochte fie auf feinen Wagen fleigen laffen, fie maren fcon weit gegangen und febr ermubet. Bobenwald erlaubte es ihnen und fuhr weiter. Rach einer Beile faben fie eine feurige Daffe, wie ein Beu Biesbaum (wosbam), burch bie Luft fliegen. Die Jesuiten fagten jum guhrmanne, bas fei ber Teufel, ob fie ihn einmal anrufen follten. Er bat fie bas u laffen, fie thaten es aber bennoch. Auf ihren Unruf tam ber Teufel fogleich aus ber Luft herunter und ftand in Menichenge-ftalt vor ihnen. Gie fragten ihn nun, wohin er wolle und was er ba habe; er antwortete, er wolle ju einer Sochzeit und eine Tracht Gelb babin bringen. Run fragten bie Icfuiten ben guhr= mann, ob er bas Belb haben wolle, es fchabe feiner Geele Geligfeit nichte, bas habe ber Teufel aud ber Gee geholt. Doch biefer fagte nein, und nun befahlen bie Befutten bem Teufel mieber fortzugehen. Daranf ward biefer fogleich wieder zum Bies: baum und flog bavon.
- 7. Ein Schäfer sah einst Nachts zwischen 11 und 12 Uhr, ab ein seinen Saure sah, Seider mit seinem langen glüsdweise beim seine sahn zie den dehn geben bei Auft de bei Auft dehn zie den Auften der Englis der Englis der Englis der Englis der Englis der Englis ware. Der Schäfer ging aber darauf nicht ein, und so war sie siehen Seider gert wollte es zu einer Kindtaufe beingen, und sie hater und allerie Speise herunter. Nach einiger Zeit kam Stope wieder vorbei und sagte zu dem Schäfer, er möchte doch und einmal, half partunter. Doch dieser enwicherte, er dade noch Wortath und bedürfe aber jeht nichts. Da warf Sidpte einen Mühlenftein aus der Luft herunter, der auf die Octobjel der Schäferstare siel und kie

gerschmetterte. Satte ber Schafer "half part" gesagt, fo murbe Stopte ihn mit bem schweren Steine gu Tobe geworfen haben.

## 183.

## Die Rachthere.

Die Nachtbere schleicht Nachts bei ben Weibern umber und tragt benen, die mit ihr in Werbindung stehen, Brot, Butter, Kafe, Gier u. bgl. zu, wosier biefe ihre Kinder zum Pfande sehen b. b. dem Erufel verschreiben muffen. Was sie biefen zuträgt, das hott sie alles anderen aus dem Hause. Sie fam in jedes haus hineinkommen, ohne dazu eines Schlufiels zu bedufen.

#### 184.

#### Die Butterfrote.

Stöpte bringt benen, die sich ihm ergeben haben, bisweilen einen Buttertopf, so wird die Butter darin niemals alle, man mag so veile heraus niemann, wie man mag iv veile heraus niemann mill. Einst hatte eine Frau in Kaleseld einen Topf mit Butter verfauft. Nach längerer Zeit ging sie wieder zu ben Eeuten, an welche sie die Butter verfauft hatte und fragte, of sie nicht wieder Butter laufen wollten. Es ward ip aber geantwortet, die Butter über Butter Laufen wollten. Es ward ihr aber geantwortet, die Butter in bem Topse wolle gar kein Ende nehmen. Da mertte sie, daß sie den unrechten Topf hingegeben hatte, und ließ ibn sich gurtägeben.

#### 185.

#### Düweletgen.

In einem Dorfe bei hilbesheim hatte vor tanger Zeit ein reicher Bauer eine hubifche, junge Brau, die ging in Cammt und Seibe und trug auch felbf Allags golbene Migen. Mer keine im Dorfe mochte bad folge Weit leiben und die Leute fagten. Get boch vohl nicht mit rechten Dingen zu, daß die Frau immer bie befeie Butter an ben Marth bringe und 6 viel Gelb mit

verbiene. Die Frau ließ aber auch nicht gern einen aubern an's Butterfaß, fonbern butterte immer felbit. Gines Tages batte fie einen nothwendigen Weg nach ber Ctabt ju machen und be: fahl ber Dagt, die unterbeffen buttern follte, recht fleifig zu fein und bas Butterfaß ja nicht von ber Stelle ju ruden, fonft murbe es ihr fchlimm gebn. Ale Die Frau fort mar, fonnte Die Dagb por Reugier nicht ruben und raften und hatte fur ihr leben gern unter bas Butterfaß gefeben, aber fie fürchtete fich por ihrer bofen Krau und fing an ju buttern, mas auch febr gut ging. "Gi" bachte bie neugierige Dagb, mes wird boch nicht ichaben, wenn bu bas Butterfaß nur ein wenig auf bie Geite biegft." Als fie es gethan batte, fab fie eine bide fette Rrote (lork) unter bem Butterfaffe figen. Die Dagt, Die nicht mufte, bag ihre Frau eine Bere mar, fagte: "Bas haft bu basliches Bort bier ju figen?" nahm eine Feuergange, faßte bie giftige Rrote bamit und marf fie por bie Thur mitten auf die Strafe. Run ging die Dagb wieber ruftig an bie Arbeit, aber fie mochte buttern, fo viel fie wollte, Die Butter marb nicht fertig. Da murbe fie recht bange, ale es Abend murbe und Die Frau gurudtam. Diefe mar febr bofe, ale fie ine Saus trat. "Run, ift bie Butter fertig?" fagte fie jur Dagb und fab fie jornig an. "Bas haft bu angerichtet? was haft bu unter bem gaffe gefeben?" Da weinte Die Dagb bitterlich und fagte: "Ach, ich habe nur eine hafliche Rrote unter bem gaffe meggenommen und auf Die Strafe geworfen." Da gab bie bofe grau ber Dagb eine Dhrfeige, bag ihr ber "Beren: ichus" burch alle Glieber fuhr und fie fich ju Bette legen mufte. Die Frau aber trat por bie Thur und rief:

"Düweletgen, Kum under ûse botterfätgen! Use magd is uneweten, Het dek up de strâten esmeten"\*).

Da froch die Krote aus einem Wagengleise hervor und wieder unter bas Butterfaß. Run fing die Frau an zu buttern, und in wenigen Minuten war die schönste Butter fertig.

Die geschlagene Magd aber wufte nun, daß ihre Frau eine here war und sagte ihrem herrn, was sie erlebt hatte. Bon bem Augenblicke an war bem Bauern, ber ein frommer Mann

<sup>&</sup>quot;) Unfere Dagb ift unwiffent, bat bich auf bie Strafe geworfen.

war, feine Frau jumiber und er befchloß ihr orbentlich auf bie Ringer gu feben. Roch in berfelben Racht, ale er mit feinem bofen Beibe ju Bette gegangen war, that er, ale ob er fchliefe, und ale bie Glode gwolfe fchlug, fah er richtig feine Frau aufftebn und fich angieben. Dann ging fie in bie Ruche, mo fie einen alten eifernen Raften ftehn hatte, wogu fie ben Schluffel immer auf ber Bruft trug; - nie batte ber Dann babinter fommen tonnen, was eigentlich barin war. - Diefen Raften nahm nun bie Frau auf ben Urm, feste fich auf bie Dfengabel und war alebalb jum Schornftein binaus. Da jog ber Bauer fich bie Bettbede über ben Ropf, benn an jebem Saar bing ihm ein Ungftichweißtropfen. Er hatte noch nicht lange fo gelegen, als Die Bere wieber mit ihrem Raften burch ben Schornftein herunter fuhr. Ghe fie nun ihre Laft auf ben Beerd nieberfette, ging fie in die Rammer um gu feben, ob ihr Dann nicht erwacht fei. Diefer that, ale ob er fchliefe, und fcnarchte laut. Da machte bie Bere ihren Raften auf, nahm faule Menfchenfopfe beraus, bie fie auf bem Rirchhofe aus ben Grabern gewühlt hatte und af bavon bas vermoberte Behirn. Dann verichlog fie ihren Raften wieber und legte fich ju ihrem Dann ins Bett. Der Dann mare por Efel und Angft balb geftorben , boch ließ er fich nichts merten. Um anbern Morgen , als feine Frau noch fchlief, ftanb er gang fruh auf und bestellte beimlich ben Amtmann mit Bensbarmen. Dann fam er ruhig wieber ju Saufe, feste fich in bie Stube und fah aus bem Fenfter. Die Bere mertte nichts und brachte bas Fruhftud berein. "Gieh", fagte ber Bauer, "ba fommt ber Umtmann, ber fann unfer Gaft fein, wenn er will." Die Frau war in ihrem beften Bute und nothigte ben Amtmann, als er in die Stube trat, recht freundlich jum Diteffen. Der Bauer und ber Umtmann ruhrten aber nichts an. Da fragte bie Frau, ob benn ber Schinfen faul mare, ba fie nicht bavon effen wollten. "Bas faul ift, fchmedte manchen Leuten auch gut!" rief nun auf einmal ber Dann, jog ben eifernen Raften, ben er porher in ber Banffifte verftedt hatte, hervor und fchlug ihn mit einer Art auf. Da fab ber Umtmann bie gange Beicherung. -Die Bere tonnte por Schreden erft nicht von ihrem Stuhle auf: ftehn, bann aber fprang fie auf, griff nach einem Deffer und wollte ibren Dann erftechen. Doch es mar um fie gefcheben; benn ehe fie ihren Dann treffen fonnte, hatten fie bie Genebarmen, bie nun in die Stube gesprungen waren, gesaßt und aufgesoben, so daß sie sich nicht fest machen fonnte. Das gange Der jubelte, als man die here zu einem großen Spissaufen ischepte und verbrannte. Auch ging der Scharfrichter in das haus, holte die Rrobe mit einer Jange unter dem Buttersasse wan und was fie zu ber Beer ins Kreuer.

#### 186.

#### Der Teufel fcmiebet Gelb.

Bei gewiffen Leuten ichmiebet ber Teufel Getb, und man bort ibn nicht felten in beren Saufern hanmern. Ratürlich haben fich biefe ihm ergeben und von ihm ihren Reichthum erbalten.

## 187.

## Der Miraun.

- Eine Krat in Glabeket hatte einen Alfraum (alrünoken), Me Worgen mufte sie ihn waschen, kämmen und sauber anziehen. Dassie erhielt sie alle Zage von ihm Geld, so daß sie reich wurde. Nach ihrem Tode sonnte man ben Alfraum nicht sinden und ihre Erden murden bald wieder arm.

erzählte ben Borfall. Diefer fagte: "dos wollen wir ichon machen", ging mit ihr in die Stude juruld und schrieb in das Buch die Worte: "Obsifit Blut und Gerechtigteit soll sein mein Schmud und Chrentfeid." Als der Teufel diese Worte gelesin batte, such er mit surchbarre Gewalt und Schnelligseit durch das Konfter und ließ das Buch juruld. Der Bauer mufte, als der Vorfall bekannt wurde, das Buch, worin viele Namen verzeichnet flanden, an das Am Vorentriefen abliefern.

#### 188.

## Der Bedethaler.

In Silbesheim batte eine Frau einen Alraun, ben legte fie Jahr und Tag in eine Schachtel, und ale Jahr und Tag um war, ba lag bei bem Mraun ein Sedethaler. Wenn nun bie Frau jum Raufmann ober Bader ging, fo bezahlte fie bie gefaufte Baare immer mit bem Sedethaler. Diefer blieb aber nicht lange in bem Gelbfaften bes Berfaufers , fonbern folgte ihr immer unvermerft wieber nach. Das ging fo eine Zeitlang recht gut, bis endlich ein Schlachter, bei bem bie Frau oft Fleifch fur ih: ren Sedethaler gefauft hatte , aufmertfam wurde und ber Frau auf bie Kinger gu feben befchloß. Ginft tam fie wieber, taufte ein Bfund Schweinefleifch, gab bem Schlachter einen Thaler in bie Sand und ließ fich bas ubrige Gelb wieber herausgeben. Raum war fie aus ber Thur, fo wollte auch ber Thaler in ber Sanb lebenbig werben; boch ber Schlachter, ber ein ftarfer Dann war, hielt bie Sand feft ju, holte Sammer und Ras gel und nagelte ben Thaler auf ben Sadeblod. Da ward ber Sadeblod lebenbig, tangte mit fchredlichem Gepolter auf ber Diele umber, jum Saufe binaus und eiligft hinter ber Frau ber, Die feinen geringen Schreden befam. Bur Strafe mufte fie Sab und But bergeben, und ber Dagiftrat ließ ihr fein Semb auf bem Beibe.

#### 189.

# Das Bedemannchen.

Ein Bauer in Espol hatte ein Sedemannchen in feinem

Keller, von bem er alle Tage etwas abfratte. Das Abgefratte war Golb, welches bis jum nachften Tage wieber wuchs.

#### 190.

## Mugen verblenben.

Bor uralten Zeiten fam einmal ein Gaufler nach Silbesheim und ließ bie gange Stadt auf bem Reuftabter Darft gufammentrompeten , mo er ben Leuten ein großes Runftftud geigen wollte. Mis nun eine große Menge aufammen war, trat ber Gauffer in einen Rreis mitten auf ben Marft und hatte einen ichwargen Sahn unter bem Urme. Diefen feste er mitten in ben Rreis und band ibm einen großen Biefebaum, ben grei Danner faum tra: gen fonnten, an bas Bein. Der Sahn ging mit bem Biefebaum pormarte, ale wenn es nichts mare, und fing fogger an ju tangen, fo bag bie Leute por Bermunberung nicht muften, mas fie fagen follten. - Da fam eine Dagb vom Felbe, welche Rlee geholt batte, morunter ein vierblatteriges Rleeblatt mar. 216 bas Mabden nun bie vielen Leute fah, bie alle bor Bermunberung laut auffcbrieen , rief es : "Bas giebt's benn bier? 3ch febe ja nichts!" "3ft Gie benn blind?" riefen bie Leute, "fieht Gie benn nicht, wie ber Sahn bort mit bem Biefebaum am Beine auf bem Martte fpagieren geht?" Da lachte bas Dabchen und fagte: "Bas feib 3hr boch fur bumme Leute, ich febe mohl bort einen fcmargen Sabn mit einem langen Strobbalm am Beine, aber feinen Biefebaum." Da mertte ber Baufler, bag ibm bie Magb in bie Rarten fah, fonnte ihr aber wegen bes vierblatteri: gen Rleeblatte nichte anhaben. Diefe ging über bie thorichten Leute lachend bavon. Als fie nun ju Saufe ihren Tragforb ab= gefest batte und noch immer fo viele Menichen nach bem Reuftabter : Martte ftromen fab, befchloß fle noch einmal hingugeben und bie bummen Leute auszulachen. Raum war fie aber wieber auf ben Darft gefommen, ale fie auf einmal ihre Roce in bie bobe nahm und fchrie: "Bulfe! Bulfe! bas Baffer geht mir icon bis an ben Sale, ich ertrinte!" - Run mar bie Reibe bee Radens an ben berfammelten Letten; benn bie faben fein BBaffer und ftanben alle im Trodenen, fo wie auch fic im Trodenen fant. Es hatte ihr nemlich ber Gaufler, ber bie "Augen ber:

blenden. fonnte, diesen Streich gespielt; benn ba sie bei ihrer Ruckfunft bas vierblätterige Kleeblatt nicht mehr bei sich hatte, fonnte er ihr etwas anhaben.

#### 191.

## Liebeszauber.

In ber Matthiasnacht ftellte ein Mabchen in ber Ruche einen Tifch gerabe unter ben Schornftein, feste bann Gffen und Triufen barauf und fprach babei einen Reim. Alebalb fam ein iunger Mann mit Deffer und Gabel, fchnitt fich etwas ab und aß, worauf er mieber verfchmand, Deffer und Gabel aber liegen ließ. Das Dabchen nahm biefe ju fich und verwahrte fie in ih: rem Roffer. Rachher fam ein Mann, hielt um fie an und beiratete fie; es mar bas aber fein anderer, ale ber, melder in je ner Racht Deffer und Gabel hatte liegen laffen. Geraume Beit lebten beibe mit einander recht gludlich; boch einft gefchah es, baß bie Rrau frant murbe und ber Dann bei biefer Gelegenheit jum erften Dale vor ihren Roffer tam, worin er bas Deffer und Die Gabel fanb. Darauf ging er por ihr Bett und fprach ju ibr: fie ware alfo biejenige, welche ihm in jener Racht fo qualvolle Stunden bereitet und einen fo fauern Weg gemacht hatte, wo er über Seden und Baune batte fteigen, burch BBaffer und Gumpfe maten und auf allen "unwegbaren. Begen batte geben muffen, Bon ber Beit an war er feiner Frau abgeneigt und fonnte fich nicht mehr mit ihr vertragen.

#### 192.

## Der Bauberfpiegel.

In Schwiegershaufen wohnte früher ein Rademacher, Ramen Wasmann, der hatte Bienensfiede. Einst ward biefem fein bester Bienensfod geschlen. Da ging er nach Giebolbequifen jum "Weiser." Diefer fragte ihn, was denn dem geschehen solle, der den Bienensfod gestoffen hatte. Masmann antwortete: "der foll kerben." Da läßt ihn der Weiser i einen Spiegel sehn, darin erblitt er seinen seguen Bruder mit dem Bienenkode. "Soll er benn nun fterben?" fragte ber Beifer. "Das ift mohl ein bioden au bart", erwieberte iener. "Goll ich ihm benn einen Urm abichlagen?" - "Das mare mohl ein biechen ju bart." -"Soll ich ihm benn ein Bein abichlagen?" - "Das mare mobl ju bart." Darauf fagte ber Beifer , erft batte er ben Dieb tobt Baben wollen und nun mare ihm alles ju hart, mas er benn nun mit ihm machen folle? Go wolle er ihm benn eine Grinnerung geben, bamit er nicht wieber Bienenftode meghole; er folle nemlich am gangen Leibe anschwellen, fo bag er faum noch athmen fonne; boch folle er balb wieber bavon befreit fein. Um anberen Tage fieht Basmann feinen Bruber mit bem Bfluge berausgichen; es bauert aber nicht lange, fo fommt er gurud. Balb barauf tommt bie Comagerin ju Basmann gelaufen , thut febr übel und bittet ihn boch gleich einmal mitzugehn, ihr Dann wolle fterben. Er geht mit und fiebt, wie fein Bruber angeichwollen ift und faum athmen fann; er fieht biefen Buftand eine Beile an, fagt bann, es werbe fich balb wieber geben und geht fort. Um anberen Tage fieht er feinen Bruber wieber mit bem Bfluge vom Sofe tommen; ba fragt er ihn, was ihm benn geftern gemefen fei. Der Bruber fagt, er miffe es nicht, "Run" fagte Basmann, mein ander Dal lag bie Bienenftode ftehn, bann miberfahrt bir folches nicht wieber."

# 193.

# Zauber und Gegenzauber.

1. Ein Madhen wollte nach der Lieutsflube gehn; auf bem Bege bahin ward aus einem Haufe etwas über die Ihur auf die Etraße gegoffen. Das Madhofen geht darüber hin und hat von Stund an ein lahmed Bein. Der Arzi wurde gedrauch; auf der das wollte nicht heisen. Darauf ließ man den Schaftrichter aus Gandredheim sommen, und dieser versuchte num scine Kunft. Er sing die Heren in einen Sad ein, ließ dann hafelfick ichneiben und schlug damit die Heren im Sadel nicht worden und schlug damit die Heren im Sade mieden wobei er die Morte sprach: "Wollt is den Leuten die Laft und dem Madhofen die Lulal abnehmen? Die Heren im Sade mienten vor Angst und Bein, wie die Kahen. Abein, wie das erste Mal hatte das doch noch nicht geholsen und er muße noch einmal tommen. Zest

fing er die Heren wieder in den Sad ein und ging damit hinauds; in der Stude aber musten die Leute Thir und Kenster sein gudaten. Er schigu nun wieder auf den Sach; die Heren braugen mit aller Gewalt gegen die Thür, sonnten aber nicht bineinfommen, weil biefe sie jugehalten wurde. Darauf gad der Scharfrichter dem Mädschen etwos ein, in Hogge bessen ihr lebeudige Thierer, wie Edechsen, abgingen. Diese musten in siesendem Wassser, wie Edechsen, abgingen. Diese musten in siesendem Wassser der die Verlenden und auf Kohsen verbrannt werden, worauf das Mädschen geinas. Der Scharfrichter hatte gesque, nun wolke er noch dem Wenschen, der von Besteren gestam hätte, ein Zeichen geben, woran man ihn erkennen könnte; da ist dem der Wannn, der es gestam hatte, in der Scheuer gestallen, hat einen Kren geschan hatte, in der Scheuer berumter gefallen, hat einen Kren gebechen mit sit auch ladm geblieben.

2. Ale ich noch ein fleines Dabden mar, mufte ich mich immer verfteden, wenn bie alte Boteriche in unfer Saus tam und wenn fie weg ging, folig meine Mutter immer ein Rreut hinterher, nahm bann ben Befen und fegte bie gange Diele rein Das gefchah aber beshalb, weil bie Boteriche eine Bere mar und viele Bosheiten ausubte: fie nahm ben Biegen bie Dild, ben Schweinen bie Luft jum Freffen und herte ben Sub: nern ben Bipe an. - Ginmal aber ift fie fcon weggefommen. Dein jungfter Bruber nemlich, ber bamale noch in ber Biege lag, fchrie erbarmlich gange Bochen lang, fo bag wir alle glaub: ten, bas Rind mare febr frant. Dein Bater fchicfte mehrmals nach bem Doctor. Diefer fagte, bas maren Blabungen, wir follten bem Rinbe nur fleißig Rhabarber eingeben, bann murbe ce fcon ju fchreien aufhoren. Da bin ich wohl nach ber Apothete gelaufen und habe Rhabarber geholt! Doch bas Gelb mar weggeworfen, ber Junge borte nicht auf ju fchreien, fonbern wurde von Tage ju Tage fchlimmer. Deine felige Mutter murbe gang elend und mufte fich nicht gu rathen und gu helfen. Da tam einmal hinten aus ber Altftabt eine fluge Frau ju une, ber meine Mutter ihre Roth flagte. Diefe mufte gleich Rath, fcbloß Die Stube gu, nahm ben fchreienben Jungen auf ben Urm und fagte ju meiner Mutter, fic follte boch einmal alle Betten aus ber Wiege nehmen und bas Bettftroh burchfuchen; es mufte ba mas im Bettftrob fteden, mas nicht babin geborte. - Deine Mutter that, wie bie fluge Frau fagte, und jog balb ein Gebind verwirrtes Garn aus bem Bettftrob, wovon fein Denfch mufte,

wie es babin gefommen mar. - Run mufte meine Mutter bas Bett wieber gurecht machen, Die fluge Frau legte ben Jungen wieber binein, und von ber Stunde an war er gang fill und idrie nur noch, wenn er etwas haben wollte. - "Rest wollen wir bie Bere, bie bem Rinbe ben Schlaf nimmt, balb beraus baben", fagte bie fluge Frau, ließ von meiner Mutter Thuren und Genfter im gangen Saufe verichließen, ging bann mit bem Garn in ber Sand in Die Ruche, feste einen Reffel mit Baffer auf bas Feuer und fing an bas Barn ju fochen. Diefes hatte noch nicht lange in bem fochenben Waffer gelegen, als Bemand an unfere Sausthur pochte. Deine Dutter wollte bingebn und öffnen, boch bie fluge Frau bielt fie am Urme feit und rief : "Bleibe Gie bier! macht Gie auf, fo geht es une allen nicht aut!" Deine Mutter gehorchte und balf noch mehr Soly unter ben Reffel legen. Da warb bas Bochen immer ftarfer und bann fchrie es burche Schluffelloch: "Rachbarin, mache Gie boch einmal auf, ich habe ihr ja etwas gang Dringenbes ju fagen!" Da merfte meine Mutter an ber Stimme, bag es bie Boferiche mar, rubrte fich beshalb nicht vom Blate, fonbern marf noch immer mehr Soly unter ben Reffel. In biefem fchrie und pfiff es, ale wenn lauter Beimchen brin maren. - Muf einmal boren wir binten auf bem Sofe am Rammerfenfter ein Rraben und ein Geminfel, und mas ift es? Richts anbere ale bie Boferiche, Die in ihrer Ungft ine Rammerfenfter fteigen wollte und erbarmlich febrie: "Rachbarin, ich bitte Gie um Gotteswillen, nehme Gie boch nur einen Mugenblid bas Reuer unter bem Reffel meg! 3d muß ja fterben und verberben!" - "Stirb und verbirb in bes Teufele Ramen, bu Sere !" rief ihr meine Mutter ju und marf einen gangen Urm voll Sols unter ben Reffel. Da fiel bie Boteriche auf ben Dift, froch auf allen Bieren ju Saufe und war nach einigen Tagen tobt. Um gangen Korper aber batte fie Branbblafen.

3. Der Besiber eines großen Aderhoses in Drüber hatte wöss mitchende Küle, hatte also Butter die hülle und die Falle davon bekommen missen. Eratt besien batte er ader gar seine; denn niemals wollte es Butter geben, und wenn auch noch so lange gebuttert wurde. Emblich gingen die Leute jum Schaffister und fragten den und bie lleigde. Dieser jagte, wan den Küben wärer etwas gethaue, sie sollten nur Rahm adnehmen,

biefen in bie Bfanne thun und fo aufe Feuer fegen und braten: babei muften fie aber alle Thuren und Kenfter forafaltig aumachen und niemand ine Saus laffen. Dieß gefchah auch gang fo. Der Mann und bie Frau wollten nicht babei fein, fonbern gin: gen porber aus bem Saufe ju ihren Bermanbten. Die Rnechte und bie Daabe aber machten bas gange Saus feft ju und festen bann ben Rahm aufe Reuer, mobei fie bas Soly nicht fparten. Rach einer fleinen Beile fam bie Frau, welche bas Beberen gethan batte, vor bas Saus, rief gang angftlich und verlangte eingelaffen au merben. Ale aber nicht aufgemacht murbe, fprang fie mie un: finnig an ben Beuftern in bie Bobe, um fo ine Saus ju tom: men, boch vergeblich. Dittlerweile hatte fich ber Großfnecht mit einer Beitiche verfeben und bamit burch bie Stalltbur binaus gefchlichen. Diefer fprach ju ber Bere: "nun miffen mir, mer ben Rabm bebert bat!" und peitschie fie unbarmbergig, fo bag fie halbtobt liegen blieb. Bon ber Beit an befam ber Bauer von bem Rahm auch wieber Butter.

#### 194.

## Befenntnis einer Bege.

Die befannte Here Hobein in Bulften hatte es ben Bauern boch zu arg gemacht und biese beschloffen endlich sie zu verbernnen. 216 ihr bas angekindigt wurde, schrieb sie sofort an ihren Sohn, ber zu ber Zeit unter ben Soldaten war, tun von ihm, mo möglich, Sulfe 311 befonmen. Diefer bestieg auch nach Emfenn bes Briefes sogleich sein Pferd und eilte nach Kulften. Die Bauern aber sögerten nicht lange und brachten die Hobein auf der Unger zum Scheiterhausen. Gerade in dem Augenblicke, als bereibe angezindet wurde, fau der Sehn an. Man erzählte ihm, weshalb seine Mutter verbrannt werden solle; da war er eiser dieset zur Abreise bereit, und sprach zu seiner Auturer: -nie hätte ich geglaudt, daß ich eine schiechen Auturer: -nie hätte ich geglaudt, daß ich eine schiechen Auturer ihm, als se laum noch frechen fonnter: «eine beaue Auture hattes, welche des Teussel klussen ich eine wollte und bedhalb seben Miriag zwischen 11 und 12 unter einer Brücke von dem Teussel wiede iernen Dradtruthern gepetischt wurde. Als alles das mich nicht bewegen sonnte den Eseel dem Teussel zu verschretent, welchen.

#### 195.

#### Die Balpurgienacht.

1. Gine Krau in Luthorft bielt fich mit einem Dragoner, ber bei ihr im Quartiere lag, und pflegte ibn aufe befte. Da fie immer fo viel Gelb hatte, fo fragte ber Dragoner fie cinft, woher fie bas viele Gelb befomme? Gie fagte ihm barauf, wenn er fie in ber Balpurgienacht begleiten wolle, fo folle er auch fo viel haben, bag es in feinem geben nicht gu Enbe ginge. Er mil= ligte ein. In ber Balpurgienacht wedte fie ibn um elf Uhr und führte ibm bann ein recht mageres Ralb por, worauf er fich feten mufte. Go wie er fich aufgefest batte, feblug fie bas Bein um einen Befen und ritt fo im Galopp poran, bas Ralb immer binterbrein. Rach furger Beit famen fie auf einem Rreugwege an, wo eine große Berfammlung von lauter Beibern mar. Die eis nen tamen auf Biegenboden angeritten, anbere auf Ganfefuchlein, andere auf Suhnern, wieber andere auf Rlachebrechen (ribbebraken) u. f. w. Ale es gwolf fchlug, mar alles vorbei. Die bet: ben fehrten auf biefelbe Beife jurud, wie fie gefommen maren. Der Dragoner batte fich aber auf bem Ralbe fo gu Schanben gerit= ten, bag er acht Tage lang nicht auf bem Pferbe fiben tonnte. Er wollte nun mit ber Cache nichts weiter ju thun haben und befam baber auch fein Gelb.

2. Gin Dabchen, welches eine Bere mar, hatte einen Brautigam. Diefer mar neugierig einmal ju feben, mas bie Beren auf bem Broden machten, und bat beshalb feine Braut ibn mitgunehmen, wenn fie in ber Balpurgionacht borthin ritte. Gie perfprach es ibm auch, und fagte ibm, er mochte fich nur mit auf ihr Bferb fegen; jeboch burfe er fein Bort fprechen, fonft tonne er nicht mit und muffe liegen bleiben. In ber Balpurgie: nacht ging nun bas Dabchen mit ibm in ben Stall, worin ein fleines Ralb ftanb, und beftieg biefes; er feste fich binten barauf; bann fprach fie einige Borte, und fofort lief bas Ralb mit ben beiben in ber groften Gefchwindigfeit nach bem Broden. Auf bem Broden brannten viele große Reuer, Die Beren aber tangten, agen und maren febr froblich. Alle fie fort wollten, feste fich ber Rnecht wieber mit feiner Braut auf bas Ralb, und fogleich rannte biefes bavon. Unterwegs famen fie an ein großes Baffer; bas Ralb fprang aber mit einem Sprunge hinuber. Da vergag ber Rnecht bie Warnung feiner Braut und fagte: "bas ift ein gemaltiger Sprung fur ein fo fleines Ralb." Raum batte er bas gefagt, fo fiel er auch ichon binten ab: bas Dabden ritt meiter. er aber mufte au Rug nach Saufe gurudfehren.

3. Ein Schmich hatte eine Frau, die dei den Leuten in dem Werdachte Kand eine Here zu fein. Man hatte dem Manne mehrmals gesagt, daß feine Krau eine Here fei, doch er twollte es nicht glauben. Zulegt beschlose er fich von der Sache zu überzugen. Alls nun der letze Kreif geromen und die Mahpurgidnacht vor der Thir war, sagte er zu seiner Krau, er muffe in der akchften Nacht ein Stick Archien gene er wieden werden feine Mich und gest, eine Hau, er miffe in der akchften Nacht ein Stick Archien haben der der der der der der der der Mich und bagte, fie habe sich von Zag über mübe gearbeitet; doch er ließ nicht ab und sie muste volder ihren Willen den Volgen gegen est ille, da erkeitet der Frau, sie fohne nicht mehr; der Nann ader ließ sich nicht ier machen. Alls nun die Glode elf schug, da schließ sich Frau ein. Zetz gab der Mann der schlafenden eine Ollfreig der der ein ein Ertogwisse.

4. Ein Baiter in Wulften erbte von feinem Bater eine Sage. In ber Wahpurgisnacht nahm er biefelbe und ging damit in die "Wort," legte sie auf einen Kreugweg und trat spinein. Nachts ess über die bereit von ihnen, die auf einem Beseinstele eitst und ein Bei in ver hand batte, sagte im 

#### 196.

#### Raten find Begen.

1. Ein Kaufmann in Bulffen hatte eine Kahe. Diefe lam jeden Mittag, wenn er Fleisch, ah, zu ihm und ftrecthe Plote nach einem Stüd aus; er gad the dann jedes Mal ein Plischen. Eines Mittags war er gerade ärgertich, und als nun be Kape wieder die Plote nach dem Fleische ausstreckte, hied er mit dem Messer die Plote nach dem Fleische ausstreckte, hied er mit dem Messer; zu gleicher Zeit aber stand beine Nachbarin, die Kannteckte, Spoein, von ihm, schrie von Schwerz ganz jammerlich und dat ihn, er möchte ihr doch den Finger wiedergeben. Er that dies. Nun nahm die Here den Finger, blies einmal zu und der Kinger so der

2. Ein Soldat, der auf Possen stand, wurde jede Adast von einer Schaar Kagen umssowart und durch ist Geschart für Geschart Kagen umssowart und durch ist Geschart für Geschart Kagen umssowart und der einem alten Unterofficier. Diese gad ihm den Nath, wenn er wieder von ihnen belästigt. Wiede, sich gie um sich zu hauen und von möglich eine der Kagen zu verwunden; vor allen Dingen aber müsse er suchen ein abgeswarte Glied in seine Gestalt zu desommen. Als nun die Kasen wieder heulend um ihn derumsprangen, bied er tichtigt um sich, und schulend um ihn derumsprangen, bied er tichtigt um sich, und schulend um ihn derumsprangen, bied er tichtigt um sich, und schulend um ihn derumsprangen, died er tichtigt um sich, und schulen unter seiner Rage eine Borderpfote ab, die er sogleich einkente. Rachem die Kage vergeblich versicht hatte ihm die Pfete wieder zu entressen, untsoh sie endlich unter sürchterlichem Gebaul. Der Soldat aber war nicht wenig erstaunt, als er am medren Woegen eine Menscheußand bervoorzog. Nun wurde wachgeschaft, und man entbeckte ein altes Weich ein die Such dem die eine

hand abgehauen war. So murbe fie ale here erfannt und bann beftraft.

- 3. In Gbesbeim ift eine Strafe, Die Kattenstrate genannt, und baran wieber ein Saus, welches noch jest dat Kattenhus beifit. In biefem Saufe mobnte por Beiten ein einzelner Dann. Gines Abende wollte biefer fein Abenbbrot fochen und hatte ju bem Enbe einen Reffel mit Brei aufgefest. Dit einem Dale fam eine Rabe por bie Thur und gab burch ihr flagliches Winfeln ju erfennen, bag fie gern berein wolle. Der Mann öffnete bie Thur und fagte: ...kum kättgen un warme dek!" Balb barauf fam eine gweite Rate por bie Thur und bann eine britte. Da fprach bie ameite au ber britten : .. kum kattgen, warme dek. segt Hanjörgen ak vor mek." Go famen nach und nach acht Ragen in Die Stube und festen fich um ben Dfen herum. Der Dann hatte fie alle eingelaffen. - 216 fie nun beifammen maren, fprach bie eine Rate zu ber anberen: "wenn de grate kumt, sau wil wer an." Der Mann aber borte bas, nahm barauf ben Soffel mit bem beißen Brei und ichleuberte biefen ben Ragen in bie Augen ; augleich bieb er mit einem großen Deffer unter fie und mehreren bie Bfoten ab. Um anberen Tage maren viele Frauen im Dorfe frant; einigen waren bie Sanbe ober Ruge abgehauen, anbere maren völlig blinb.
- 4. In einem Dorfe hatte ein Bauer mit feiner Frau lange gludlich gelebt. Dit einem Dale ftarb rafch binter einander fein ganges Bieb; faufte er auch neues wieber und futterte er baffelbe auch noch fo gut, es half ihm nichts, es ftarb bennoch balb. Go murbe er nach und nach arm und batte aulent nur noch febr wenig. Da fam eines Tages ein armer Mann ju ibm und fprach ihn um ein Almofen an. "3ch habe felbft nicht viel mehre, fagte ber Dann, wich weiß nicht, wie es jugegangen ift." Und nun ergablte er bem Bettler alles und nahm ihn in Rath. "Ihr mußt mir erlauben", erwieberte barauf ber Bettler, "bag ich mich breimal hinter einander Rachts in eueren Pferbeftall lege, bann will ich euch helfen." Dan erlaubte bas gern. In ber Racht famen außerorbentlich viele Ragen grifchen bie Pferbe und qualten biefelben auf bie fchanblichfte Beife. Er fah bas amei Rachte ruhig an und ließ fie gemabren. In ber britten Racht aber nahm er einen Knittel und fcblug mit aller Rraft bamifchen ; auch gelang es ibm ber einen Rane mit einem Beile.

welches er gefaßt hatte, eine Pfote abguhauen. Die Rage fchrie jammerlich, und alebalb waren alle verschwunden. Er bob bie Pfote auf und es fant fich, bag es eine Denfchenhand war. Um anberen Morgen ergablte ber Dann bem Bauern alles, mas in ber Racht vorgefallen war, und zeigte bie Sand vor, welche gang ichwarz war. Er fugte bann ben Rath hingu, er folle jest bas gange Saus gufchließen und alle Locher forgfaltig verftopfen, Es werbe bann feine alte Rachbarin vor bas Saus fommen, laut fchreien und ihn bitten, bas Saus aufzuschließen, fie wolle bies ober bas borgen; er folle bas aber nicht thun. Er molle bie Sand in einen Reffel thun und fie barin fochen; wenn aber bie Thur geoffnet murbe, fo murbe bas alte Beib ihre Sand fchnell aus bem Reffel nehmen, und bann hulfe alles nichts. Wie ber Bettler gefagt hatte, fo gefchah es auch. Die alte Frau tam vor bie Thur und fchrie jammerlich, ber Mann machte aber nicht auf. Der Bettler fochte unterbeffen bie Sand fortwahrend und fagte bann ju ihm, nun moge er einmal in bas Saus feines Rachbare gehn und feben, mas bie Frau mache, - benn fie mar, ale ihr alles Schreien nichts half, endlich fortgegangen. Er that bas auch und fand bie Frau im Bette liegend und im Sterben. Der Bettler aber fochte immer gu, und wie er fochte, ftarb bie Frau nach und nach. Rach ihrem Tobe wurde ber Leichnam auf ben Rath ber anderen Bauern auf einem Scheiterbaufen verbrannt.

#### 197.

# Die fdwere Gans.

 auf, weste sein Wesser und ging vor den Schweinestall um die Gand zu schlachten: ader er erschieft sehr, als er statt der Gans ein alses Beidd derin ein, die ihn wie mit Kaspenaugen gesimmig ansah. "Warte, Du Dachhere (dakhexe)!" rief der Rachtwächter, als er sich von seinem Schrecken etwas erbeit hatte, nahm ein Nisspadel und warf damit die here über den Jaun. "Siehs du, sagte seine Krau, "unrecht Gut gedeihet nicht!" "Das ist wahr, sagte sein Vann, und bat nie wieder eine Gand von der Kirchhossmauer mitgenommen. Wenn er aber Nacht door eine sign ich, so sichtam.

#### 198.

## Der BBermolf.

Geriffe Leute fonnen sich vermittelst eines umgelegten Gaietels, der aus der hant eines Gefängten geschnitten ift und durch eine Schaulle mit sieden Jungen zusammen gehalten wied, in einen Wolf verwandeln. Ein solcher Wolf beist Werwolf (beiwull); er ist schwacz, und do der bed fie eines mittelmssigen Kalbes. Schlägt man den Werwolf gerade dahin, wo die Schnalle fist, und diese springt auf, so fieht der Werwolf als nackter Wenisch de.

1. Auf ber Ericheburg follte eine Menge alter Gachen, bie auf einer Rammer aufbewahrt murben, von Amte megen verfauft werben. Darunter befanden fich alte Jagbgewehre, bie ben Bilbbieben abgenommen maren, aber auch mehrere Bermolfogur: tel. Des Amtmanns Bebienter follte nun bie Gachen, barunter bie Gurtel, herunterholen. Bufallig fam er mit einem anbern Manne barüber in ein Gefprach, ob es wirflich moglich mare fich burch Umlegen eines folchen Gurtels in einen Bermolf gu verwanbeln. "Das will ich balb wiffen," fpricht er, lauft binauf und fchnallt einen folchen Gurtel um. Alebalb marb er gum Bolf und lief ale folder nach Sunneerud. Der Umtmann, bem bas auf ber Stelle gemelbet warb, feste fich fogleich aufe Bferb und eilte ihm nach. Ueber Sunneerud auf bem Bruche bolte er ihn ein. Raum hatte ihn ber Bolf erblidt, ale er auch fchon bas Pferb anfiel; ber Umtmann aber, ber ein gutes Schwert bei fich batte, bieb ju und ichlug ben Bolf gerabe über ben Ruden.

Gludlicher Beife hatte er die Schnalle getroffen, so baß ber Gurtel aufsprang. In demfelben Augenblide ftand ber Bebiente wieber vor ibm.

- 2. Gin Mann in Großene Schnern fand in bem Berbachte fich in einen Werwolf verwandeln zu fonnen. Eines Abeudd bes gegnet bem Aachwachter bitter ber altem Schenfe in einer schware im Sanfe ein Werwolf. Der Nachwachter halt ibn Anfangs für einn Jund und voll ibn fortiggen; draugt sommt aber ber Werwolf auf ibn zu und saßt ibn an. Indem er sich nun fo mit diefem herumbalgt, sallt ibm ein, was er in seiner Lage zu thun bede. Er bemicht ich also bem Berwolfe mit seinen Erdet unter ben Leid zu schagen, da wo biesem bie Schnalle am Gutel fiel. Es gelingt ibm auch bie Schnalle aufzuschlagen und bogleich febt fatt bet Werwolfe jener Mann nach vor ihm. Am anderen Lage war ber Mann, der sich in einen Werwolf verwandelt batte, sobt.
- 3. Ein Mann in Edemissen hatte einem anderen Bauern geoffen dwet zu breichen. Als er am Abend weggest, nimmt er feinen Zagefohn, ein Bumd dweisted, mit. Unterwegs begegnet ihm ein Madchen mit dem Sphnurade; diese erkenut in ihm einen Werwolf umd fauft weg, wobei sie mit dem Spinnrade fällt umd viese berbricht. Doch soll sie sich geiret haben, indem es sich herausstellte, daß nicht diese Mann, sondern eine Frau aus dem Dorfe der Wetenols ma.
- 4. Ginft war ein Mann von Ericheburg nach Luthorft gegangen, um hier eine Spinnftube zu bestuchen. Indem er eben über eine Hecke fleigt und schon mit dem einen Kuse hinübergetreten ift, springt plohlich ein großer Werwolf hervor und reißt ihm unter dem anderen Aus vom Stiefel den Alfah weg.
- 5. In Lauenberg wohnte ein ftarter Mann, Namens Borve. Derfelbe ging einst mit der Art burch den Burghals nach dem Echapelberge um dort Hols ju fällen. Da sommt ein Wertwolf auf ihn zu und will ihn gerreißen; er aber saft ihn mit der line finn hand vor die Burgt und folsagt ihn mit der rechten mit der Art vor den Kopf, so daß er gleich todt hinstützte. Daun zieht er ihm daß Bell ab.
- 6. Eine halbe Stunde von hilbesheim liegt bas Dorf Dchstefum; ba war es vor ber weftphalifchen Zeit nicht richtig. Die hilbesheimer Burger, welche oft noch fpat mit einer Labung holg

auf bem Schiebfarren aus bem Bole (bem Silbesheimer Balbe) famen, hielten fich bicht jufammen, wenn fie unten am Steinberge por bem Dorfe maren ; benn ba mar ichon manchem etwas begegnet. Einmal tam auch ein Burger bei Racht aus bem Bole, ber war febr vermeffen und fuhr mit feinem Schiebkarren allen anbern "Solggangern" poraus. Geine Frau aber, Die einen rothen, wollenen Rod an hatte, war ihm entgegengegangen um ibm au belfen : fie fpannte fich por ben Schiebfarren und jog mader, fo bag ihr Dann nicht fo fchwer ju fchieben hatte. 216 bie beiben Cheleute nun bicht bei Ochterfum maren, ba mo bie alten Meiben an bem Bache fteben, fprang auf einmal ein abicheuliches Bethier binter einer Beibe bervor und padte bie Frau in ihren rothen Rod. Jefus, Maria und Jojeph! fchrie bie Frau. Da ließ bas Gethier bie Rrau los und wollte ben Dann anfallen; biefer aber nahm fein Beil aus bem Gurtel und hieb bem Gethier in bie Borberpfote. Da lief bas Unbing laut heulend bavon; Die erichrodenen Cheleute aber fonnten beutlich feben, wie es ins Dorf humpelte. 3m Dorfe fingen nun bie Sunde fo an gu bellen und ju beulen, bag man feit Menichengebenten nicht einen folden garm gehort hatte. Den andern Tag ging ber Silbesheis mer Burger ju einem Rapuginer, ber mehr ale Brot effen fonnte, und ergablte, wie es ihm und feiner Frau geftern bor Ochterfum ergangen fei. Da nabm biefer ben Dann mit nach bem Dorfe und ging mit ihm in ben Rrug. Der Rapuginer fragte bie Rrugerin, wie es mit ber Gefundheit ftanbe und ob alles munter im Dorfe fei. - Da fagte fie: mes ift fo weit alles munter, aber meinem Danne ift porige Racht eine Genfe in ben Urm gefallen, beshalb liegt er oben im Bette." - "Run, ba muffen wir boch einmal feben, mas er macht," fagte ber Rapuginer und ging mit bem Silbesheimer Burger auf bie Rammer, wo ber frante Birth lag. Der wollte aber feinen Urm nicht geigen, wurde bitterbofe und wies ben beiben Leuten in feiner Buth bie Bahne. - "Siehft bu, ba haben wir ben Spisbuben!" rief jest ber Burger, "ba fist bem Bofewicht noch bie rothe Bolle, bie er meiner Frau aus bem Rode geriffen bat, gwifchen ben Bahnen!" - Run mufte man, bag ber Rriger ein Werwolf mar und fchlug ibn tobt.

7. 3m fiebenjabrigen Kriege war in bem Dorfe 3ber eine Schupwache von fieben Mann. Diefe lagen in einem Bauer-

haufe im Duartiere und ichliefen auf einer Streu, welche in der Etude bereitet war. In berfelben Stude fand auch das Bett, worin der Bauer mit seiner Frau schlief, und dauch das Bett, worin der Bauer mit seiner Brau schlief, und dauch das Bett, weiten und ben Soldaten sich von der Serene erhob, einem Gürtel umlegte und so schlach sich von der Serene erhob, einen Gürtel umlegte und so sich die und worden Wolfe das Kind paden, um es aufzufressen; doch ehe er das ihm konnte, hatte die Brau schon ihr Kind gespit, es diber ihren Mann singereicht und an die Berwolf wieder, wo es in Eicherheit war. Darauf schlich der Berwolf wieder, wo es in Eicherheit war. Darauf schlich der Berwolf wieder, wo es in Eicherheit war. Darauf schlich der Berwolf wieder, auch einige Lage darauf die Echyupwache abog, kam der Soldat, welcher ein Werwolf war, und bat die Krau um erwas auf den Weg. Sie gab ihm, in der Erinnerung an jene Nacht, eiter reichliebt.

Mehrere Daber, unter beuen auch ein guthorfter mar, mabten Rachte vor Amelfen eine Biefe. Mie fie bamit fertig maren (as se se awe hebbet), legten fie fich nieber, um ju ruben, und balb ichienen alle ju fchlafen. Es weibete aber nicht weit von ihnen eine Stute mit ihrem Rullen; auf biefes hatte es ber Luthorfter, ber ein Werwolf mar, abgefeben. Leife erhob er fich alfo, permanbelte fich vermittelft eines umgelegten Riemens in eis nen Wolf, fturate ale folder auf bas Rullen los, gerriß es und frag es auf. Dann vermanbelte er fich wieber in einen Den: ichen und legte fich ju ben anderen, ale wenn nichte vorgefallen ware. Diefe hatten aber nur fo gethan, ale ob fie fchliefen, und alles mit angefeben. 216 fie fpater mit einander nach Saufe gin= gen, flagte ber Luthorfter fortmabrent über Leibmeb. 216 er fich nun von ben übrigen trennte, fprachen biefe, er folle bas gullen aus bem Leibe gelaffen haben, fo hatte er jest fein Leibweb. "Das hattet ihr mir eher fagen follen, bann wollte ich euch et= mas ergablt haben" entgegnete grimmig ber Luthorfter.

### 199.

### Das Chlangenei.

3n ber Mittagestunde lagt fich an sonnigen Plagen Die fog. Schlangentonigin feben. Es ift bieß eine Schlange mit einer



goldenen Krone auf dem Haupte, die über dem Schlangenei liegt, welches fie mit funteltunen Mugen dewach. Wo sie geschen weitda findet sich ein Schap, dieser kann aber erst dann gehoben werben, wenn die Schlange zuvor bewältigt ist, was nur mit großen Mich geschesen kann.

## 200.

# Die Schlangenfrone.

Eines Tages traf ein Mabchen in dem Malbe eine snake am wufte, daß die sakken, wenn man ein goldenes Tuch worth, billegt, die Arden fogleich darauf legen, so nahm sie ihr rothes Tuch ab und der ich der die Jegen, so nahm sie ihr rothes Tuch ab und der ich geste fe augenblieftlich ihre Krone auf das Tuch und "spieltle vor Freude herum. Das Madchen ergriff rasch die Krone und die den die Jegen, sie war aber noch nicht weit gekommen, als schon der des sakke hinter ihr her tam. Balb hatte das Ungeheuer das Madchen eingehoft und zerrif es.

#### 201.

# Die Snake.

Eine Krau, beren Mann ichon lange todt war, hatte eine cluigie Tochter. Anfangs war das Kind gefund und ftart, so daß die Julier life Freude daran hatte. Die Frau ging aber öfters aus und seite dann jedesmal dem Madhen zwei Schalen wir Milch hin, in welche sie Brot gebrodt hatte. Aam ke weisder nach dause zurück, so sand sie war jedes Mad die Milch und das Brot ausgegessien, aber anstalt das nun das Madhen nach date mit der werden missen, sie gließ mit dem Madhen date das abzumagern und vwerde zusch leichenblaß. Die Mutter tonnte sich das gar nicht erflären. Eines Tages seite sie nun dem Madhen wiederz wei Schalen von Milch sin und that, als of sie fortginge; statt aber, wie soust, fortzugehn, blieb sie draußen sieh Madute durch das Kenstern. Da sal sie badd, wie sich Kanmentstüt öffnet und eine nuscheures anske bereitusm und

de Mich ausfraß. Kaum hatte sie das gesehen, so eitte sie in die Stube, allein das Thier war schon wieder verschwunden. Bon dieser Zeit ant ließ die Mutter ihr Kind nie mehr allein, wad es dauerte nicht lange, so war das Mädchen wieder zu Kräften gesommen.

#### 202.

#### Die Unten.

Die Unten flechten ben Pferden Nachts, wenn fle ichiafen, die Mahnen in ordentliche Flechten, die tein Menich wieder ennvirnn fann. Pur guten Pferden machen sie Klechten, au schlechte sommen sie niemals. Man darf nicht verfuchen die Klechten wieker los zu machen, sonst flechen die Unten den Pferden die Augm aus.

### 203.

### Die gefpenftifche Glude.

Auf einem Anger zwifchen Andershausen und Auventhal läuft Bachts zwischen 11 und 12 Uhr eine Glude mit einem Saufen gichender Küchlein umber. Man halt fie für verwinsichte Meniden.

### 204.

# Beift in Geftalt eines Sunbes.

1. Bei Oldendorf gest Nachts an der Ime ein großer ichwarzer Hund, mit glübenden Augen, so groß wie ein Becken. Das Wolf nemt iss der Alfschund. Das ist ein Klischweisber Greiche, welcher sich, als sein Ewde hernatam, wünsche nich erwig sichen Auch erwig sichen gesten. Einst wollte ein Mann was Oldenworf Nachts nach Holtensen geste, wen der Fried Braut we bestucken. Auf dem Krichwege begegnet ihn der Klischweise kagent ihn der Klischweise kagent ihn der Klischweise kagent ihn der Klischweise degegnet ihn der Klischweise kagent i

waltige Ohrfeige, bag er ohnmachtig gu Boben fturgt. Der Mann wurde von bem Schred erft frant und gulest mahnfinnig (wirre).

2. Ein Oberjägermeister Namens Molt soll die Gulbeder Saline gebaut haben. In der Mindwohnung des Oberinspectos dhauf fein Plib auf der Hausburg. Des Oberinspectos dhauf fein Plib auf der Hausburg. Delbym man das Plib von da weg, so würde er hulen; so lange dieses der da hängt, spuit statt einer ein schwarze hund, so groß wie ein Rind. Diese geht Noembo am Salgraden hinaus. Ginf degraueten ihm junge Burchen aus Sulbed; in der Meinung, das es ein gewöhnliche hund sie in der in den die der der der der der der der hauf sie nie gen der die gen wurden immer größer. Zest ergriff Burcht umb Entsegen wie Plutschen und is flücherden Jalie flückerden Jalie soll ihre Rogi in ein nahes Hausbefig und is flückerden Jalie sie kopf in ein nahes Hausbefig und ihr flückerden Jalie sier Rogi in ein nahes Hausbefig aus he flückerden Jalie sier kopf in ein nahes Hausbefig aus he flückerden Jalie sier kopf in ein nahes Hausbefig aus he flückerden Jalie sier kauf der Spiere Thur und beitüte wie ein Sowe.

3. In Bildhaufen war ein Anopfmacher geftorben, ber im Seben ein bofer Menich geweien war. Rach feinem Tobe lag wier Wochen lang zwischen ein wolf ihr ein großer schwarzer Jund mit gilchenben Augen und gilchenber Junge vor ber hauthfur und erschreckte bie Berübergebenden durch seinen Ansoliechur und ber Plarrer das gange haut geweiht und ber hrochen batte, war der Sund verschwunden.

#### 205.

Pringeffin in einen Gfel verwandelt.

Muf ber Rifchwiefe bei Wellerfen hat fruher ein Schloß ge-

ftanben. In biefem lebte eine Bringeffin von munberbarer Schon: Gin bofer Beift, ber augleich ein Bauberer mar, verliebte fich in fie und hielt um ihre Sand an, boch fie wies feine Bewerbung gurud. Sieruber erboft mifchte er ihr einen Eranf und verwandelte fie baburch in einen Gfel, bas Schlog aber ver: wunichte er und ließ es ba verfinfen, wo jest bie Biefe ift. Muf biefer geht ber Gfel noch alle Racht um. Ber bie Brin: geffin erlofen will, muß brei Rachte hinter einander auf bem Gfel reiten, mas ibm febr erichwert wird und mogu bie grofte Ctanb: haftigfeit erforberlich ift. Hebrigens fann es nur einmal im Sabre gefcheben, und gwar im Berbfte. Ginft ging ein Bauer Rachte über bie Biefe, ba fam ber Gfel baber und fragte ibn, ob er ihn erlofen wolle. Der Bauer erflarte fich bagu bereit. Run fagte ihm ber Gfel, er muffe brei Rachte binter einander auf ibm reiten, babei burfe er aber fein Bort fprechen, es mochte gefchehen mas ba wolle. 218 nun ber Bauer in ber erften Racht ben Gfel beftiegen batte, fam eine Denge fleiner Teufel binter ibm ber, nedten ibn auf iebe Beife und fcblugen ben Gfel. In ber zweiten Racht tamen fchon größere Teufel, Die fchlugen und midten ibn; boch er blieb rubig auf bem Gfel fiten. In ber britten Racht mar bie gange Biefe mit Teufeln und Sunben angefüllt; bie einen fachen, bie anberen biffen ihn. 216 fie gar nicht fort wollten, brebte er fich ju ibnen um und fprach: "wollt 3br mobl nach Saufe!" Raum batte ber Bauer bas Wort ge= iprochen, fo maren Teufel und Sunde verfchwunden und er felbft befand fich wieder auf berfelben Stelle, mo er bem Gfel querft begegnet war. Diefer fprach ju ibm: "bu haft meine Erlofung ichlecht pollbracht; nun muß ich bier noch manches 3ahr man= beln, bis ein anberer fommt, ber feine Gache beffer macht, ale bu."

### 206.

#### Das erlöfte Reb.

Ein Jagerbursche aus Madensen war nach bem 3widenbusche bei Sievershausen auf die Jagb gegangen. hier erblidte er ein Rech und ichos barnach; biefes machte einen Sprung in die Luft und fraß dann rubig weiter. Er labet von neuem und ichieft, glaubt auch jest getroffen zu haben, aber bas Rech Rach einer anderen Ergaftung ftand, nachbem ber Sager ben zweiten Schuf gethan hatte, auftatt bes Refes einer feiner Cameraben ba, von bem man glaubte, bag er fich in bas Thier vermanbelt fabe.

### 207.

## Die brei Rebe.

Mus bem Balbe, an beffen Enbe bie Trummer ber Bram: burg bart an ber Befer liegen, faben ichon viele um Ditternacht brei berrliche Rebe beraus fommen, bem Strome aufchreiten, eins nach bem anbern in bie Fluthen tauchen und fcnurgerabe burch: fchwimmen. Dann verfchwanden fie bem folgenden Muge in ber Richtung nach ber Cababurg. - Ginft hatte ein Forfigehülfe aus einem benachbarten Orte fich vorgenommen, wo möglich, eins von ben brei Reben ju erlegen. Er begab fich alfo in ber Racht in bie Rabe ber Bramburg, mo auch bie Rebe gur gewohnten Beit erichienen. Aber in bem Mugenblide, wo er ichiegen wollte, ftanb ber Sahn ber Klinte unbeweglich feft, er tonnte ben Ringer nicht frummen und verfant in eine Art Betaubung. Er fab noch bie Rebe bicht bei fich vorbei fommen und es war ihm, ale ob ihre Beftalten in einen lichten Dunft über ihnen verschwammen und ale ob biefer brei Fraulein von munberbarer Schonheit ein: hullte, in beren Unblid er fich gang verlor. Um anbern Mittage

fand man ihn nahe bei der alten Burg an eine Eiche gelehnt, das Gewehr im Auschlage, undeweglich und wie von einem Elachen frampfe befallen. Erft nach langem Rufen und Rütteln erwachte ar wie aus einem Schlase. — Später hat er nie wieder Luft gezigt nach den der Bechen zu schlesen und diese gehn nach wie vor ihres Wesen der Weben zu schlesen und diese gehn nach wie

#### 208.

## Der breibeinige Safe.

1. Als einst die Armer bei Auremburg ftand, war ein Solat auf bem Poften eingeschlafen. Er wurde schlafend gesunden um jum Spieseutspatlausen verurtheitt. Die Strasse ward an ihm volligen und er dabei so geschlagen, daß er bald nachzer flackein Korporal, der sich babei besonders unmenschlich bewiesen hatte, ribiell späteschin seinen verdienten Lohn und steinen Tode in eine schmäßliche Weise. Der Sobat aber ist nach seinem Tode in einen reribiningen Hasen verwandelt und geht als solcher Nachst rubelos umher von einem Bosen zum andern, und wo er einem Soldaten auf bem Posten eingeschlassen findet, den schädigt er mit seiann Pisenen, so daß er aufwacht. Auf diese Weise wender zu von den Sobaten die grausane Errasse ab, die er selbst ertitten hatte.

3. Bor ben Gofchenthore in Silbesheim lag por alten Bei-

ten ein Dorf, bas bief Sobenfen. Dief Dorf ift "untergegan= gen," boch nennt man noch heute bie Wegent, wo es geftanben hat. Sobenfen und viele Leute haben bort ihre Bemufegarten. Beun am Conntag bes Morgens Alles fo recht ftill ift, bort ber Schweinehirt oft noch bie Rirchengloden tief unten in ber Erbe lauten, auch will er barauf fchmoren, bag er einmal bie Drael borte, ale er bae Dhr auf Die Erbe gelegt hatte. - Go viel ift gewis, in Sobenfen ift's nicht richtig, und jeber ber bort ein Rampftud bat, fann am anbern Morgen bie Spuren von bem Dreibein eingebrudt feben. Ginige fagen bas Dreibein fei ein breibeiniger Gfel, ber gebe gwifden gwolf und eine in Sobenfen und bann in bie Stabt bis in bie fleine Gaffe an ber St. Annenfirche im Boggenhagen. Das Dreibein ift aber fein Gfel, fonbern ein breibeiniger Safe; man muß fich nur überzeugen und bie Epuren genau anfeben, Doch mag uus ber liebe Gott bavor bemahren, bag wir ben Safen felbft feben, benn es ift bem noch nie gut gegangen, bem bas Dreibein begegnet ift. Ber beshalb bes Rachte in Sobenfen nichts gu thun hat, bleibe ba meg.

### 209.

### Die fdwarze Rate.

1. Hinter Salzberhelben, nach Sülbed zu, liegt eine Wiefe, welche ber Kal genannt wiet. Ginft ging ein Echlächer in ber Aach zwischen 11 und 12 Uhr mit seinem Hunde vom Silbed nach Salzberhelben zurüd. Da sah er plozitet im Kal ein große Thier umherlaufen und bann auf ihn zufommen. Nun er sannte er, daß es eine große schwarz Kahe mit tellergroßen Augen war, und hehte ben Hund darzuf. Dieser hernan zuf bon Ahfer bo, lief aber bald mit surchtbarem Geheul zu seinem Hern zurüd. Die Kahe tam darauf immer näher und spranz dem Schlächer zulezu auf den Kaden. Dabel legte sich ihn ein Kebel vor die Augen, do daß er den Weg nicht mehr erkennen tann. So muste er die ganze Racht hindurch die Kahe im Kal umhertragent; erst als der Eng graute, sprang sie wieder ach umberschapen.

2. Bor Cbemiffen befanden fich fruber zwei Beden, welche "ber Ragenbufch" genannt wurden. Aus biefem tam allnächtlich

eine schwarze Rabe hervor und begleitete die vorübergehenden Meniden bis zum Kruge. Man glaubt, daß die Kahe erwartete angredet zu werden; aber niemals ist einer der vielen, die sie geiden haben, so breift gewesen.

#### 210.

### Slepetèwe.

- 1. Meines Batere Grofpater, ein Sausichlachter, mar bent Trunte febr ergeben und miebanbelte, wenn er beraufcht mar, feine Frau auf bas graufamfte. 216 er fle einft wieber mishau= belt batte, rief fie in ihrer Roth gu Gott, er mochte boch ihren Mann vom Erinfen abbringen. Balb barauf - es mar furg vor Weihnachten - war ber Dann nach Bortenhagen gegangen, um gu fchlachten. 218 er gur Rachtzeit, wie gewohnlich, betrun: fen nach Saufe ging und über ben Sainberg tam, lag ploglich ein großer fcmarger Sund auf bem Bege. Bei biefem Unblid murbe ber Dann etmas betroffen, fagte aber boch por fich bin: avor mir folift bu wohl liegen ," und ging um ben Sund herum. Er mochte etwa zwanzig Schritte weiter gegangen fein , ba lag berfelbe Sund wieber por ihm auf bem Wege; abermale ging er um ihn herum. 216 er noch eine fleine Strede gegangen war, lag bas Ungethum wieber bor ibm, und nun fchritt er baruber bin. Raum batte er bas gethan, fo faß ibm auch etwas, er wufte felbft nicht was, auf bem Raden und brudte ihn burch feine Schwere faft ju Boben. Co mufte er bas Ding tragen, bie er por bie fleine Brude auf ber Bogtwiefe fam; hier fprang es ab. Mis er ju Saufe antam, mar er mie aus bem Baffer gerogen, obgleich es fo falt mar, "bag bie Rinbe an ben Baumen fnadte." Er wurde frant und blieb brei Tage fprachlos, be: trant fich aber bon ber Beit an niemale mieber und miehanbelte auch feine Frau nicht mehr.
- 2. In Arciensen begegnete in der Nacht einem jungen Burschen, der mit mehreren Madchen aus der Spinnstude zurüdfam, im Dorfe der slepeledwe und ging immer neben ihm, her. Dieß verdroß ihn endlich und er schlug nach dem Junde, der sche genud ganz schwarz, war, mit seinem Stock. Da ward der Jund wülhend und versoszt den Burschen mit seinen großen glübenden

Augen unabläffig. Diefer ward bange und kletterte, weil er fich vor dem Hunde nicht auders retten fouute, eine Leiter, die aniem Sall geschut war, dinnauf und fegte fich aufe Jach. Indem fichtug es Eins, da hörte er den Hund vernehmlich die Worte frechen: "slosie et jetzund nich eine, sau brök ek dek hals un beine." Danit verschwand er.

- 3. Ein Burgrefell, ber sich in Immensen verspätet hatte und bei Nacht von da nach Salgberselben gurütlefterte, traf, als ei Glode eben zwölf schung, mitten im Brode, einer zumpfigen Wiese, einen großen schwarzen Hund mit großen seutigen Augen an, der auf den hinterbeinen saß und ihn unverwandt ansich So wie der Mann um den Hund herumgeht, decht sich dach dieser im Eisen immer mit berum, so daß er ihn kete im Gerichte behalt. Der Gesell in aber ganz still und breich tein Wesen macht auch teine Miene nach dem Hunde zu schlagen, und och this ihm der Hund der nach den fliche. Als er nun von der Eselle schweit weit weg ist, hört er es ein Uhr schlagen. Da sällt ihm ein, daß er enwas verzessseln habe, geht also zurück, aber der ber Hund ist purios derschwenden.
- 4. Am Wege zwischen Dassensen min Wellerfen lieget ein Guget, werauf sich ein umsaumter Garten beständet. Siere gebt Rachts wischen 11 und 12 Uhr ein siehwarze hund. Ginst ging ein Rann des Weges, da süblt er auf einmal, wie ihm ehren auf den Renden springt, wos wie eine große Saft auf ind deufen ihr den, wos wie eine große Saft auf ind deufen der vorbricht. Erst vor dem Kreutwege vor Welterfen springt das unslichtbare Ding wieder ab, umd der Amgelichmeise Ding mieder ab, umd der Amgelichme Bege in Geschichtet eine andern Mannen and Welterfen. Bei dem bezeichneten Gatten sieher Mannen and Welterfen. Bei dem bezeichneten Gatten siehen siehen kannen kann Welterfen. Bei dem bezeichneten Gatten siehen gehneticht Bestem zu sehen. Alls diesen aber in Mannen der Welterfen. Bei dem der über dabe gegeden gespenstisch Westem zu sehen. Alls diesen aber ihre. Mit der über aber ihre der über die inte Schulter bes andern sieht, da erdickt er auch den schwaren Sund.

# 211.

### Der Rlimperbund.

In bem Dorfe Lowenhagen und ber Umgegend behaupten

viele den sogenaunten Klimperhund geschen zu haben. Man bött erft die Glode, welche er am Halfe trägt, aus der Ferne; dannt donnt der Hund näher, läust dich die dem Menschen vors det und nach einem Higgel in der Gegend, wo er sich hinselt, eine Weile fläglich heutt, darauf in einer andern Richtung sort-dauft und endlich verschwindet. Er erscheint denen am ersten, die ihn am meisten fürschen, sist aber nicht bedartig.

Ein wohlhabender Bauer in Lowenhagen hatte ein Ralb aufgegen. Einst sah er in der Abenddammerung dafielbe zu ieinem Erstaunen auf dem Hopfe unbergeben. Er rief eine Leute herbei, und diese machten Anftalt das Kalb wieder in den Stall zu bringen. Aber wie erstaunten sie, als sie bishlich den Son des Glöckfons vernahmen! — es war der Klimperchund

Drei Manner machten auf einer Wiefe heu. Gegen Abend batten sie baffelbe au Schobern gehäuft, weil sie fürchteten, es michte über Racht ein Gewirter fommen. Aufällig unterfeiten sie fich über ben Klimperhund, als sie auf einmal in ber Ferne bas besannte Glodichen vernahmen. Um fich vor dem hunde zu schieben vorabgenen fel sich in den Geuhaufen. Der hund tam heran, ging zu jedem der heuthausen, sich den Mann, der sich darin verborgen datte, mit großen Augen an, lief aber darauf zu seinem Sugel, wo er verschwand.

Eine Frau hatte Rohl vom Belbe geholt. Als fie eben mit ibrer Eracht über einen Steg schreiten wollte, fam ber Rimperbumd au, lief "burch fie" hin, ohne fie jedoch zu berühren ober ibr ein Leid zu thun.

# 212.

# Der ichwarze Sund.

1. Auf bem Wege von Anventhal nach bem Anventhaler Thurme befinder sich eine Bride. Auf dieser Bride steht zur Andsteit ein sehwarzer hund mit einer weißen Bläffe. Wer hinübergeht und bas Gesicht nicht abwendet, so daß ibm der hund ins Auge sieht, der muß in einem Jahre sterben.

2. Menichen, die Mittags zwischen 11 und 12 Uhr geboren fünd, sehen, wenn sie Rachts ben Weg von Dassenien nach Weleterien gebn, einen großen schwarzen hund mit glübenben Augen 13º

neben fich herlaufen. Zugleich horen fie bas Rollen eines mit Ochsen bespannten Wagens gang beutlich, konnen ihn jedoch nicht seben.

#### 213.

### Der weiße Sund.

Ein Mann, bessen Mutter so schwer krant war, daß er ihr baldiged Einde erwarten muse, hörte in der Nacht — es mochte 12 Uhr sein — im Hofe ein fartes Geräusch, wie wenn Pferde mit einem Wagen wild umherrennen. Er ging also sinaus, um zu schen, was da wäre, sah jedoch nichts. Als aber das Geräusch worbei war, sah er eine weiße Gestalt, wie einen weißen Hund von mittleere Geöße, wor dem Fenster bin und her laufen und wimmern. Er sodie ihn, doch der Hund börte nicht darauf; dann wollte er ihn schlagen, traf aber nicht. Als er wieder ins Haus gegangen war, sand er eine Mutter todt.

### 214.

# Andere Gefpenfterthiere.

1 Auf bem Bafeberge zwischen Hollenftebt und Stöckheim geht ein Bar mit geoßen Tahen um; an seinem plumpen Auftreten kann man ihn erkennen. Das Bolf nennt ihn Tolpatisch und er ift icon von vielen geschen.

2. Auf bem Bolbagichen Anger, im fog. Sunnensike, geht Rachts amifchen 11 und 12 Uhr ein Dochfe, ber eine lange fen-

rige Bunge ausstredt.

3. Auf ber Brude bei bem fleinen Armenbaufe zwichsen Salberfelben und Einbed gehr Rachts zwischen eif und ein Uhrein Kalb von ungewöhnlicher Größe mit tellergroßen Augen um. — Auch auf bem Bradenberge bei Bulften gehr Rachts ein großes schwarzes Kalb.

4. In Kreiensen geht Rachts ein weißes Schwein um. Leute, Die es faben und in ihren Stall loden wollten, wurden ihren Irrthum balb gewahr und ließen es braußen.

5. Gin Baldmachter aus Fredelblob ftaub Rachts am



Saume des Mabes. Zwischen 11 und 12 Uhr hörte er im Benter ein Sanfen in den Liften, dagu Hundspell und Pierdeggerappel. Das dauerte eine Welfe, dann ward alles wieder fiels. Schon glaubte er nichts mehr bestiechten zu diesen, als auf einmal eine wilde Sau von nie gesehnere Größe mit einem großen Gber daher fam. In seinen Magik fletterte er auf einem Vaumz die wilden Schweine ader, welche ihn bemerkt hatten, kamen zu dem Baume und fingen an diesen ungamwöhlen. Schon waren sie bis auf die Wurzel gefommen, da schulg es im Dorfe zwöls. Mit dem Glodenischage waren die wilden Schweine verschweunden und der Rann sonnte vom Daume wieder berunterstehen.

6. An zwei verichiebenen Stellen ber Lüthorfter Feldmat faiter Der Name de ale olle. An bem einen alten Zeiche geht Rachts ein Siel obne Kopf um, an dem andern dagsgen geht ein Siel mit Kopf, auf dem eine graue Gestalt siel. Achts des Zeiges sam, trade ber Estell mit der grauen Gestalt simmer der: das Pferd wurde scheen einem grauen Gestalt simmer der: das Pferd wurde scheen einem icht von der Seller, tur mit Muhr und Voll und gang erschöpfierreichte der Reiter das Alleitschalte des Dorfes.

# 215.

# Das schwarze Ros.

Am Wege von Elveje nach Rotten geht Nachts ein tohlichwarzes Res mit glichenden Augen und gang graufig (gedsig)
anguichen. Aus der Ferne ficht man es immer wild um einen
Baum herumlaufen. Man darf sich ihm nicht nähern, thut man
bieß boch, so läst es den Menichen erft rufig an sich vorbeigeben,
dann aber springt es von hinten auf ihn zu, pact ihn, seth ihn
auf feinen Rücken und erhebt sich mit ihm in die Lüffe.

# 216.

# Der gefpenftifche Schimmel.

1. In Salgberhelben ift fruber jeden Abend 9 Uhr ein weis ger Schimmel vor bas Birthshaus gefommen und hat an bas genfter geflopft; bann hat fogleich ein jeder ber Gafte nach haufe gebn muffen. Gind nun Die Leute por ber Thur bee Birthebaufee gemefen, fo hat fich ber Schimmel por fie bingeftellt und wenn bann einer ju ibm gejagt bat: "Schimmel lag mich auffiben!" fo bat er ihn auffiben laffen und im Ru nach feinem Saufe getragen. Es mar aber im Orte ein Schufter, ber hatte einen Befellen. Diefem fiel ce einmal ein ben Schimmel ju nes den. Er iprach auch ju ihm: "Schimmel, lag mich aufitben!" ale biefer fich aber binftellte , um ihn auffteigen ju laffen , lief er ichnell nach Saufe und legte fich ine Bett. Fortan fam ber Schimmel jebe Racht por bee Schuftere Sausthur, flopfte beftig baran und gerichlug bie Fenftericheiben; ließ ber Befelle fich Abende irgendmo feben, fo erhielt er von unfichtbaren Sanden berbe Dhrieigen. Da fagte endlich ber Deifter ju ihm: "wenn bas fo fortgeht, fo fann ich bich nicht behalten; mach bag bu fortfommft." Der Befelle ging nun fort und fagte beim Schei: ben ju feinem Meifter, wenn es ihm gut ginge, fo wolle er es ibm fchreiben, ginge ce ibm nicht gut, fo werbe er nicht fchreis ben. Er bat aber nicht geschrieben und ber Schimmel bat fich nie mieber feben laffen.

2. Einst ist ein Geselle in Salzberhelben im Garten und ichaut über eine alte Maurer, da sieht er dicht an der Mauer eine Becher und eine Kette auf der Erde liegen. Er seigt nun über die Mauer auf der Erde liegen. Er seigt nun über die Mauer, nimmt den Becher und die Kette zu sich und geht damit zu Hauf. Ben dem Jause, worin er wohnte, war eine Kette guer iber die Erdes sin zu einem andern Jause gezogen, woran eine Laterne hing. Auf dieser Kette saß nun in der nächken Nacht ein Schimmel und rief immer: "gieb mit mein Becher wieder!» Das wiederschelt sich der indete bei der einander. Der Meister, welcher es gehort hatte, sagte dem Gesellen, er möge bech dem Schimmel den Becher wieder geben; doch diese prach, er habe dem Becher gefünden und je wolle er ihn auch behalten. In der vierten Nacht aber sam Geseilen wer das Bett und ferderte sienen Becher zurück, und ist auch über Gesellen der das Bett und ferderte sienen Becher zurück, und ist auch übe er der felte sien.

gang nache gefommen war, nahm er feinen Pacten und warf ibn bem Pferde auf den Rüden. Der Schimmel zing aber in wei Beile auf einander und der Pacten fiel durch ibn hindurch auf bie Erde, so daß auf seder Seite besselben ein halbes Pferd fland.

#### 217.

## Der Schimmelreiter.

- 1. Ein Reiter fam in der Nacht von Northeim und wollte noch nach Salzberhelben. 3wijchen 12 und 1 Uhr befand er fich auf der Etrede zwischen Sodnited und Salzberhelben. Gben war er um den Namberg gedogen, als er in der Kenne cinen weisen Bunct erblidte; wie er nacher fam, soh er einen weisen Schimmel, worauf ein Neiter ohne Kopf saß. Inden er an dem Schimmel worbeiritt, sprach der Wann ohne Kopf zu ihn die Worter, dere, der einen erschlagen hat umd sich verharen zu biefer Stunde dier vorbeildmmt, der mag nur darauf rechnen, daß di ihn hier nicht vorbei lasse. Er deutet damit an, daß er einem solchen dem Jals umderhen werde. Dann versolgte der Mann ohne Kopf auf seinem weißen Schimmel den Kriter noch die zu den Angeben werde verschward.
- 2. 3wei Jungen, welche Brüder waren, gingen Nachts um cif Uhr von Werndsbaufen nach der Reuen Midle (am Wege von eimberd nach Partolkendert), um desseh ju mahlen. Unterwegs wandte sich der eine, der ein Sonntagsfind war, plöstich zu siehem Brüder umd herach, auf die Seite zeigend: "sich dal- Doch diese sich wieden, und nun erdlickte er einen weißen Mann ohne Kopf, der auf einem weißen Schulter sich nicht einem weißen Mann ohne Kopf, der auf einem weißen ohnen Kopf, ber auf einem weißen ohnen Kopf iebe tiehen noch eine Beile, die sie den ein der Angelende Wähferchen tamen; iber die seite ist in die sie fie an ein dort fließendes Wähferchen tamen; iber die seit eit estiet und eine Weile, die sie an ein dort fließendes Wähferchen tamen; iber die seit eit er hinüber und aufs Feld , wo er verschwand.
- 3. Bei Ahrenborn, eine halbe Stunde von Bernewahlschauten und nicht weit von dem Sofflichen Dorfe Heifeben, ift ein boch gelegener Auger, daneben ein tiefer Graden und eine sumpfige Biefe. Auf dem Anger weiterten die Pferde der Bauern; am



4. Ein alter Wachtmeifter aus Stöckheim ritt bei Racht am Salggraben bei Stilber hinauf. Als er eitumal gur Seite sah, eitt ein Manu ohne Kopf auf einem veißem Schimmel ihm gur Seite. Er fing an gu schimpfen, aber umsonft; ber Nann ohne Kopf blieb immer ueden ihm, bis sie über die "steinerne Brüde-tommen. Da entstand ein surchibarer Knall, nud ber gespenstische Reiter war verschwunden.

5. Ein ascharte Reiter reitet Nachts umher. Einst besegnete ihm ein Mann, der fragte ibm gweimal hinter einander, wer er wäre; doch der Graue antwortete ihm nicht. Alls er die Krage zum dritten Male that, antwortete jener: "laß die Toden rufeen."

6. Ein alter Mann aus Kreiensen ergahlte, wie er in seiner Jugend Rachts mit einem anbern Jungen die Pferbe gehieten wir bei blefer Gelegenheit den gespenstischen Reiter geschen habe. Schon von weitem heten siehen fich beranfommen und sachen, wie er durch dusch un droken jagte. Ju vollem Jagen fam er an ihnen vorbei. Er trug einen Mantel und breiertigen hut, an seiter Seite bing ein gewaltiger Schol.

#### 218.

### Der alte Major.

Der alte Major, früher Rittergutsbefiber bes Gutes gu helmischerote, eine Biertesftunde von Gestenrobe, Grospater bes seigt en Bestenet, putt formdheren, amendich bes Rachts wiefden 11 und 12 Uhr, auf seinem Gute umber. Er binder die Riche sos, befucht die Pierbefalle und wierd oft ploblich in der Gestude mit einem filbertun Stode geschen. Ferner reitet er Rachts auf einem großen Auger zwisichen Gebrenrobe und gelmischerobe

auf einem großen, weißen Schimmel unther, indem er gewöhnlich feinen Kopf unter dem Arme trägt. Er verfolgt dann oft die nächtlichen Wandere bis zu ihrer Wohnung, doch hat er noch Riemand eiwas zu Leibe gethan.

# 219.

### Der Amtmann von Ericheburg.

Gin armer Sirt biente bei bem Amtmann von Gricheburg und batte ibm icon lange feine Rube treu gebutet. Ginft aber gefchab es bennoch, bag er eine ber Rube verlor, indem biefe fiber einen Steinhaufen gefprungen und fo umgefommen mar. 216 er am Abend nach Saufe fam und ber Amtmann ben Berluft ber Rub erfuhr, ward biefer fo muthend, bag er ihm, fo viel er auch feine Unfchuld betheuerte und um Erbarmen fichte, feine einzige Ruh aus bem Stalle holen ließ und ale Erfas fur Die verloren gegangene binnahm. Der arme Sirt verwunschte ibn beebalb, baß er bie and Enbe ber Welt herumreiten und bie Ruh fuchen muffe. 216 nun bee Amtmanus lette Stunde gefommen mar, fonnte er nicht eber fterben, ale bis man ibn auf eine Rubbant gelegt batte und auf Diefer binausichleifte. Rach feinem Tobe reitet er nun Rachie auf einem weifen Schimmel auf bem Dreifche bei Denfichaufen bernm. 216 eines Tages zwei Manner, welche ale Tagelohner gearbeitet hatten, fpat am Abend mit einander nach Saufe gurndgingen, fprach ber eine, welcher aus Denfiebaufen mar, ju bem anbern, wenn fie an ben Dreifch famen unb er wolle ben Umtmann feben, fo folle er auf feinen linten Suß treten und ibm über bie rechte Schulter feben , - "benn nicht alle Menfchen fonnten fo etwas feben". - Auf bem Dreifch that nun auch ber andere, wie ibm ber Denfiehaufer gefagt hatte. Da fab er ben Umtmann auf feinem weißen Schimmel in vollem Jagen baber und auf fich ju fommen. 218 ber Umtmann bicht por ihnen mar, fagte ber Dentiebanfer, ber ein febr bebergter Mann war und fich felbft vor bem Teufel nicht gefürchtet batte, brr! und ber Schimmel ftand fogleich ftill. Dann gingen Die beis ben noch mit einander fort, bis ihre Wege fich trennten, ba wandte fich ber eine nach Dentiehaufen , ber andere lief ans Furcht vor bem Umtmann fpornftreiche feinem Dorfe gu.

### 220.

### Der Mann ohne Ropf.

- 1. Dem Pafter and Seienersbaufen begegnete am Abend. As of er von Dassel nach Seienersbausen gurüffun, ein Mann ohne Kopf und ging immer neben ihm her. Endlich sprach der Paster. Mille guten Gester loben Gott den Hern! Indlich inicht, " antwortete der Gesse (dat spauk). Da sagte der Paster. "so sahre der des gester der des gester Verlich und Geste. Sogleich war die Gestelle verschwunden. Um nächsen Sonntage predigte der Paster über das, was ihm unterwegs begegnet war; dann ward er frant und war nach vier Wochen todt.
- 2. Bei Mart. Obenborf ist ein Dentstein, worunter ein Mann begraben liegt, ber seinem Nachbar Land abpflügt hatte, und bem bafür an berfelben Setelle ber Kopf abgepflügt ward. Mis einst im ber Nacht eine Auftse hier vorbessihrt, worin mehrer Lucksein, es hatte sich aufgeren noch eine Krau binten aufgefeht da saben die im Wagen einen schwarzen Mann ohne Kopf hin und ber gehn, die Frau aber, welche hinten aufsch, hatte nichts geschen.
- 3. In ber Einbeder Keldmarf fieht an bem Wege, ber von Einbed nach Mart Denborf führt, ber Klapperethurm mit einem baneben gebauten Wirthsbaufe. In der Adhe befinden sich Zadmanns Graben und eine einzelne Linde. Der Graben hat seine Ammen von einem Manne von einem Danne erbalten, der Tadmann sieh. Diefer hatte eine Egge aus dem Felde gestohlen, wosser ihm der Ropf abgestägt wurde; unter der Linde liegt er begraben. Un diese Eeste acht er nun offen Sopf um.
- 4. Auf dem Galgenberge bei harbegfen steht ein schwarzer Pfahl, an dem fein hirt die Schafe vordei treiben kann, weil sie bort immer davon lausen. An diesem der ziest sich sich ein Mann ohne Kopf in einem alfräustischen Sobatenmantel. Er geht auf ihren zu, der Auchts wischen wießen wolft nnd ein Uhr vort vordeitommt, muß aber innerhalb eines, gewissen Kreise um den Pfahl bleiden. Leute, die ihn geschen haben, haben auf einige Zeit die Sprache verloren.
- 5. Zwischen Bolbranbshaufen und Bildhausen liegt eine Biefe, von ber bie Rebe geht, bag es auf ihr nicht gebeuer fei. Einst fam nachts zwischen 11 und 12 Uhr bes Beges ein Dann,

der nach Bilshaufen wollte. Da er Scheu trug über die Wiefe ju gehn, so wollte er gleich oben an der Wickefe über den Bach hringen, der an derselben hinunter fliest, und auf der andern Seite seinen Weg sortsehen. Doch noch ehe er über den Bach hringen konnte, fland wein schwarzer Mann ohne Ropf- vor ihm. Der Bauer ward durch diese Erscheinung so wertelmeber, doch er alles Bewustiein vertor und nicht wufte, wo er war und wohin er sollte. Da zog er seine Schube um, wodurch er sein Bewustie siem wieder erheit und seinen Bach zeitsgetet.

#### 221.

#### Der graue Mann.

- 1. 3n fruberer Beit, mo Gutbed noch fein eigenes Badhaus hatte, pflegten bie Leute von ba nach Stodheim ju gehn, um bort ju baden. Ginft ging wieber am fruben Morgen, ale es noch bammerig mar, eine Frau mit ihrem Anechte von Gulbed nach Stodfeim, um bafelbit ju baden. Ale fie nun nicht mehr weit von ber Leine maren, faben fie einen grauen Dann jurtsen kerel) gerabe auf fich gutommen. Derfelbe hatte graue Saare, war weiß angezogen und bem Musfehen nach fehr alt. Da fprach ber Rnecht gu ber Frau, wenn jener gu ihnen fomme und nicht guten Morgen fage, baun wolle er ihn neden und ihn - es war gerade febr talt - fragen, ob ibm ber Dund jugefroren mare, und bergleichen mehr. Mittlerweile fam ihnen ber graue Mann naber und mar nur noch wenige Schritte von ihnen ent= fernt. Da borten fie mit einem Dale ein gewaltiges Caufen und Braufen, und im Ru mar bie Geftalt an ihnen vorüber und in bem Binfel, welchen bie Leine ba bilbet, fpurlos verichmun: ben. In bem Mugenblid aber, wo fie an ben beiben vorüberging, bermochten biefe fein Wort bervorzubringen, fo groß mar ihre Angft.
- 2. Etwa brei Viertelstunden von Sieverschausen im Sollinge, an bem Bege, der nach Reuhaus führt, liegt ber jog, griss born. Diefer hat seinen Namen davon erhalten, daß der griss körel an ihm fist und formöhrend Kartoffeln schält; so wie er eine geichält hat, wirft er sie ind Basser.
  - 3. 3mifchen bem Bolfesberge und bem Grubenhagen geht

ein grante Mann mit einem weißen Baden unter bem Arme. Einige sagen er habe keinen Kopf. Ein Desonom aus Doffenie war mit feinen Anchten nach dem Balde geschoren um Hoht bei ber zu holen. Alls sie auf dem Rudrwege an den Graben zwischen dem Geubenhagen und dem Wolfesberg gesommen waren, bielt der vobreife Wagen plossisch filt. Bon seinem Kerrt aufgesodert weiter zu sahren, erklärte der Ancht zonig, er som nicht, denn der Ancht war den bei ber der Balden, ertlärte der Ancht zonig, er som nicht, denn der Ancht wend halte ihm die Pferde fest. Da sprangen mehrere Anchte von den Pferden und verfagten ihn, werauf die Wagen weiter suhren. Der Desonom hatte nichts wahr genommen, aber von den Anchten hatten mehrere den grant Wann geschon.

4. In der Sellengrund bei Mischaufen geft der grise keel. Einst fährt ein Bauer aus Kilschaufen mit leerem Wagen
nach Rittierode. In der Sellengrund begegnet ihm der gelse kerel und geft dicht vor den Pferden sin, so daß diese nicht met
on der Setelle gehn. Alls nun der Bauer zu schelten anfänzt,
geht der geant Nann vor den Pferden weg, setz sich aber hinte auf den Wagen. Die Pferde find unvermögend den Wagen sein auf die Pferde, aber sie konnen den Wagen nicht sortziehen, so schwert fit er. Nun fängt der Bauer wieder an zu schimpie erhält, daß er vom Pferde fällt. Dieser aber thut einen so gewaltigen Schritt, daß er dann über den Hainerg intwegt und verschwunden ist.

5. Muf der Weper bei Ueffinghausen geht der graue Amtmann umber; bisweilen sommt er auch herüber in das Junstenhol, wo ihn eine Krou aus Wleffinghausen sogar mu Mitag gefeben hat. Er hat einen Hut auf dem Ropfe und ist mit einem grauten Mantel angerhan. Er geht darauf auß die Lette zu verfibren (b. d. auf falfche Wege zu beingen). Einmal hat man ihn auf der Weper eine Bewegung machen sehen, als wenn er schriebe. — Auch auf dem Gereenhofe zwissenden de wenn er schriebe. En Auch auf dem Gerenshofe wiessen des wenn er schriebes. — Auch auf dem Gerenshofe wiessen der Weghnhause und Backbaulse geht er bin und ber.

6. Auf ber Domane Staufenburg wurde im Jahre 1852 ein Pfeiler, ber von Altee her in ber Riche fand, weil er nichts zu tragen hatte und nur im Wege war, abgebrochen. Allein es mufte mit biefem Pfeiler eine eigene Bewandtnie haben; wahr icheinlich war vor Altere ein Geist in ihn bineingebannt. Deun von der Zeit an ließ sich Worgens swifchen 6 und 7. Rittagwischen 6 und 72, Rittagwischen 1 und 12, und Niemds von 6 ilhe an ein grauer Mann (getwe kerei) ohne Kopf sehen. Jugseich beite nam ein Beschveit, wie Stimmen von Kahen, welches erh leise anhab und dann immer fahrfer und färfer wurde. Das Küchenmädigen und der Seiente haben es beshalb im Hauft nicht mehr aushalten ihmen und den Dienst gefündigt. Nachber hat der Sput angebeilich von selbs wieden abgestellt werten aufgeschiet, aber man glaubt, das die Jerrichaft beimel und bestehe ausgeschiet, aber man glaubt, das die Jerrichaft beimel und kater habe sommen lassen, der des ein wieder ackannt hat.

- 7. Ein Schneiber aus Wulften fam eines Abendo von Schwiegershaufen gurüd. Bei ber Drillingsgrund fand er einen Mann in einem weißen Kittel und einem breiedigen Jute siehen. Er rief ibm gu: wenn Du mit wilfft, so fomm.» Alsbadd frang das Gefepenft ibm auf ben Rüden und er mufte es eine gute Stunde mit tragen. Gan erschöpft fam er zu haufe an und fiel in eine Krantheit, von welcher er erst nach seche Wochen wieder genad.
- 9. Bei bem Dorfe Edemissen besindet sich ein Anger, ber Ofterbeet (Asterbek) genannt. Brüher gehörte ber Geschiche Gestelbe ber Geschiche Gestelbe, genannt. Brüher gehörte ber fele wirde Edemisse, bei den brei falliche Eide geschworen wurden, ist er an Retentirchen gesommen. Ben sene Zeit an läßt sich alle Jahre an bem Lage, wo salsch geschworen wurde es sie im Juni —, auf dem Anger ein grauer Mann sehen. Ja nicht einmal auf den Aceten, die darauf stoßen, ist es gang gehuere. Sobald es nemich Mitgas ein grauer Mann sehen ben Philagern, wolche deschieß pflüger, nie Kickelbe pflüger, die des genag es bei bet auch die Beiten auch die Leute, welche gerade bort arbeiten, um diese Seit mit törem Gehann nach Sause.

# 222.

# Der Gerenferl und ber Rriebergeferl.

1. Rahe bei bem Dorfe Seberen liegt ber zu bem Braunichweigischen Dorfe Ablehausen gehorende Besterberg, auch schlechtweg bas Tannenholz genannt. Ein Theil besselben, welcher eine gere bildet, zieht fich gang ins Seberer ganb hinein und gehör mirtiber auch ber Gemeinde Seberen. Diese gere soll auf folgen den Beise in Beig ber Allsbaufer gehommen sein. Ein Benamus Albishaufer ging einst auf ben Albisbaufer Kirchhof und ihre Berbe vom Kirchhofe in seine Schube. Dann ging er zum Albischer, wo die Forstbeamten waren und Holg anweisen. Diese behauptete er nun, jene gero gehöre ben Albisbaufern, unsett nieden er fieden, unsett indem er fiede darunf kelle, freach er:

ek ståe up Alshüscher ëren,

dat wil ek den Sêbekschen afsweren.

Muf biefe Beife ichwor er jenn Steede ben Seberern ab, und fie dam in ben Bestip ber Missairer. — Die alten Leute en gablen, er muffe jur Errafe für feinen Betrug "wallen gan". Dft ift er Leuten, bie Holg geholt hatten, ale Mensch mit Pfere bestigne begegnet, hat fich biefen auf bie Teach holg gefest, fie baß fie fatum von ber Setulk fonnten, und babei geschrien: «o mein Kopf, mein Kopf.

2. Bon bem Arieberge, öflich ber Bogeleburg gegenübetund westlich an ber Ahlohaufer Feldmarf belegen, geht die Sagedaß derselbe vor uralten Zeiten der Braumschweigischen Gemeinde Khlesausen jugehört habe. Später behauptete die Gemeinde Hohne kebt das Eigenthumsrecht und erward den wirstlichen Besig des Berged dadurch, daß ein Hohnsteder Mann, der in die Schube Erde vom Hohnskedter Boden gethan hatte, an Ort und Stelle schwarzeren. Nach seinem Tode ist diese Ausbarschen alsweren. Nach seinem Tode ist diese vallen gegangen- und besondere den Hohnsteden dasstellt geworden, daß er ihnen von sinten auf die Teckt frang und sich se reinen von finten auf die Teckt frang und sich se reinen

#### 223.

### Der Landmeffer.

Landmeffer ober glubender Mann heißt ein gespenstiiches Weien von feutigem Ausselchen, welches mit einer glübenden Etange ober eine glübende Rette werfend zu einer bestimmten Zeit bes Jahres (in schwillen Sommernächten, besonders turg vor Lagesandruch, aber auch im Herbste am Abend) ohne Rube und soft burch die Feldmart geht. Mann halt ihn für einen Mann, im wahrend feines Lebens falich gemeffen, die Grengfielne verrudt, ise Grenge falich beschworen, Land abgepflügt ober sonst beiteen babe.

- . 1. 3wei Leute aus Millersbaufen gingen Nachts nach ihsem Dorfe zurück. Sie befanden sich noch auf einer fremden sieden. Spottend frei eine Leuchte den Berg herablommen iaden. Spottend frei eine Leuchte den Berg herablommen wäre, so das die in die Anna eine Piefel Tadac anschefen isinnen. Kaum hatten sie die Edit Edde anschefen isinnen. Kaum hatten sie die Edit die Ande anschefen ist eine Leuchte mit surchidarer Schnelligteit daber. Mis sie die das dem metten, dachten sie gleich, das die Geden sicht richtig wärer und singen an zu lausen, was sie nur lausen sonnten. Die Leuchte bei nichts anberes als der kandweise sie, eilte sinnen nach; doch gelang es sienen noch glicklich die Grenze ihrer Keldmart zu erreichen und hinüber zu springen. In demselben Mugenblick hatte sie der Laudmesses sie erreiche und sichtig mit seiner soussen sie erreiche Leuchnesses der der erreicht und solchus mit seiner seutzen werden wie einer siener siehen neher, traf sie aber nicht mehr, weil sie eben über die Geben wiere die einen waren.
- 2. Unter dem Helgenholle am Hohnster Berge begegnete einst in der Racht einem etwas angertunkenn Bauern aus Hohnsted ein feuriger Mann mit einer langen feurigen Stange. Dem Bauern war gerade die Pfeife ausgegangen; er dat also den feurigen Mann um etwas Feuer jum Unsteden der Pfeise. Diefe gab ihm auch Beuer; da aber die Pfeise nicht zleich bernnen wollte, is sing der Bauer an zu fluchen, erhielt aber in demsschles Ausgehöfte eine so genealtige Obsfeige, daß er taumelte. Dann mute er noch die gange Nacht hindurch bie zum Worgen umhereiten. Alle es Lag wurde, war er dicht vor dem Dorfe.
- 3. Pferbehuter hüteten einst auf bem Kelde, da sehnt sie stangen glübenben Stange baher fommen. Erft wollten sie in das heu tricken; dann aber versteden sie sich hinter einer heefe. Der Mann sam bis an die grefe und gudte an der Setelle, wo sie verstedt waern, where heefe hinüber; da sahen sie gand beutlich, daß es ein grauer Mann war mit einer glübenden Stange in der Syand, aber ohne Kopf.
- 4. Ein Bogelbeder Bauer mar mit einem holgschlitten ausgegangen, um aus bem ju hohnstebt gehörigen Swilterkampe holg ju stehlen. Wie er nun angstlich umherschaute, ob er auch

nicht von irgend einem Menfchen gesehen murbe, und auch nach bem Stollenbusche feine Blide manbte, bemerfte er bort eine große, weiße Geftalt, Die auf feinem eigenen Ader wieberholt um ben Grengftein herumging. Es war gerabe Mittag, und bie Conne ichien bell auf bie mit Schnee bebedten Relber. Die weiße Geftalt manbte fich enblich bem Rismannsborne (einer Sunger: quelle) qu. Ale ber Bauer bieß fab, ließ er feinen Schlitten fteben und ging ju bem Grengftein, um welchen bie Beftalt berum: gegangen mar, bemertte aber im Schnee nicht bie geringfte Gpur pon Rufftapfen; wohl aber fab er, inbem er ber Weftalt fachging, baft biefe noch an allen Grenafteinen bin manbelte. Ge mar ein afchfarbener Dann, mit einem weißen Bembe angethan und mit einer hoben, weißen Dune auf bem Ropfe, um welche ein fleis nes ichwarges Band gewidelt mar. In ihm erfannte er einen befannten Dann aus Bogelbed, ber por nicht gar langer Beit geftorben mar.

5. Auf dem Ridderferge bei Bulften rief sonst immer um Mitternacht ein Gescht, "Wo sett! es dusen stein won hen?" In der Racht, mischen 11 und 1 Uhr, samen einst. Bulstiener Bauten vom Hatterfer Schübenhofe jurüd, da rief der Bestif wieder: "wo set! es dusen stein wol hen?" Einer der Bauten antwortete: "set 'ne ben wol 'ne 'kregen best." Gang erfreut antwortete der Geist, up du wort hebb' ek all hundert jar eldert." Der Stein waar ein Gernsstein greefen, den jener im Seden verrücht batte. Ben diefer 3eit an hat niemand den Gesch werden der die weiter uns der hören.

auch am folgenden Sage den Stein daselbst einzugraben. Der ambunffer sagte noch: "In der nüchsten Racht somme ich weieder mid meifer, sehe dam der eine and ereichen Stelle, fo bin ich erlößt und somme nicht wieder; versprecht es mir und gebt mir bie Hand-darauf, daß ihr den sein dahin sehen wollt. "Sie erstrachen es nochmals und hielten ihn den Behfold hin; er griff darnach, und gleich war der Stod ab. Um anderen Sage glugen die beiden Manner hin und gruben den Stelle and der glugen der Stelle ein. In der kant folgenden Andeh achte eine Stelle ein. In der darunt solgen Andeh achte ein ben in auf, ob der Landmeffer wieder fame. Er tam auch richtig wieder und maß mit seiner sunkenden Stelle ange alles nach; dann verzichwand ein die filch nie wieder seinen.

7. Gin Dann aus Strobthagen hatte feinem Rachbar ganb abgepflugt. Bur Strafe bafur mufte er nach feinem Tobe umgehn; ale glubenber Mann mit glubenber Stange ging er burch bas felb, mit ber Stange ben Boben ichlagenb, bag bie Runten nach= prühten. Ginft febrte ein Dann aus bem Dorfe, ber in Guls bed gemablen hatte, Abende fpat nach Strobthagen gurud; auf bem Bege nach Saufe mufte er über einen Steg. Als er babin fam, ftanb ber Landmeffer bavor, fo bag er nicht hinuber fteigen tonnte. Er fragte ibn alfo, weshalb er ibm ben Weg verfperre? Darauf fragte jener, ob er ihm etwas bestellen wolle? Er bejahte es und nun ergablte ber ganbmeffer, er babe bem und bem Danne einige Kurchen abgenflugt, beshalb fonne er nun nicht eber zur Ruhe tommen, als bis biefer fein ganb wieber habe; bann bat er ibn, ob er nicht an ben, bem er bas Land abgepflugt babe, bestellen wolle, bag er es wieber haben folle. Der Bauer verfprach alles; ber Landmeffer verlangte aber, er folle ihm bie band barauf geben. Da hielt jener ihm feinen Stod bin, ben er auch anfaßte, aber "fo weit er ibn angegriffen hatte, griff er ihn ab." Der Bauer, bem einige Furchen abgepflugt maren, pflugte fich nun biefelben wieber an. Rach ber Beit ift ber ganb= meffer nicht wieber ericbienen.

8. Auf bem Kuhberge bei Abelebsen wandelt Rachts ein andmesser umber, den schon mehrere Leute gesehen haben. Er soll bei seinen Lehzeiten Berwalter auf dem Gute des Herrn von Welebsen gewesen sein, und muß nun so umherwandeln, weil er den Tagelöhnern seines herrn von dem ihnen zuskehenden Kartosschlande zu wenig aumaß.

9. Bur Beit einer großen Theuerung, wo ber Scheffel Rorn brei Thaler foftete, tam ein armer Mann gu einem reichen Ban: ern in Beingbe, um fich einen Scheffel Rorn ju bolen. Ale nun bas Rorn ichon eingemeffen war und ber Dann bas Gelb bafür aufgablte, fehlten ihm an ben brei Thalem brei Grofeben; er periprach amar, fo wie er wieber Geld verdient batte, das Reblende fogleich nachzubringen, allein ber Reiche molte bavon nichts mife fen, und fo mufte er bas Rorn wieder aus bem Cade ichutten. Da vermunichte ber Urme ben teiden Bauern , bag er nach feis nem Tobe emig amifchen Simmel und Erde ichmeben moge. Bauer ftarb auch noch in bemfelben Sabre und ging nach feinem Tobe ale glubenber Dann (glue korel) in ber Beffengrund bei Beinabe um, mo er von vielen Leuten gegeben murbe. Gines Abende famen mehrere Leute bee Begee, unter benen auch ber Baftor war. Der glubenbe Mann war wieder ba, und nun fragte ihn, ber Baftor, mas fein Begehr mare. Jener erwieberte: ber arme Mann, welcher von ihm habe Korn taufen wollen, biefes aber wieder babe ausschutten muffen, weil ihm brei Grofchen gefehlt hatten, moge ihm boch verzeihen ; barum mochten fie ihn bitten und bann am anbern Abend mit bemiciben wieber an bieje Stelle fommen. Der Arme mar guch bereit ibm gu verzeiben, und fo gingen fie am anderen Abend mit einander in die Seffengrund, mo ber glubende Dann ihrer ichon martete. Der Heme, welcher ben reichen Bauern verwunfcht hatte, erflarte nun, bas er ihm verzeihe; boch iener verlangte, bag er ihm bie Sand bar auf gebe. Da reichte Diefer, bem ber Baftor gefagt batte, bag er ihm bie band felbit nicht geben burfe, weil er einen Stod ober ein anderes Ding nicht bei fich hatte, ben Bipfel (timpen) von feiner Bade bin, ber auch, fowie ibn ber glubenbe Mann berührt hatte, fogleich gang verbrannt abfiel. Scirbem ließ fich ber Beift 

10. Ein Schäfter, der schaften manche, Racht bei seinen Schaften in der Schäfter, der schaften in der Schäfter geschäften galt, pflegte zu lachen, wenn simgere Schäfter von Gestiererscheinungen ihrsechen. Er pflegte zu sich bergleichen "Dingere nicht selbs sich, wenn simgen - ebe ich bergleichen "Dingere nicht selbs sich, gaube ich nicht daran. Alle er einst um Bagenberge hütete und in der Placht; in seiner Lang und vondre, vernahm er plöglich ein son berdare Kniffern von Feuerfunfen. Er fam da us, "um nachzuse-

hen, was eigentlich da fei. Da fah er zwei semige Manuer vor ter Karre gehn, die hatten lange Authen in der Hand in balle nach ind dan den der Sand und masse in das Land. "Bad macht ihr da", spaach der Schäfer. "Beit haben, "nantwoeteten jene, "bei unsern Ledgaten haufig falich gemessen und so deutschen, dan der den den geleich weiter genus gemessen haben wir son un noch lange Zeit messen. "Den der gerung geressen der Benach wir genus gemessen genach der Echafer, "ihr dat genus gethan. "Dun dann find wir von unseren Erdselfe, "frachen sie, "wie weben der gehand, der der Weiter und find volle webt. "Det der Echafer nicht weiter über Schäfer nicht weiter über Gestererscheinungen.

- 11. Ein Mann ging in der Nacht zwischen elf und zwölf ilh von Sievershausen nach Dlwenderf zuräck. Da sah er biefeits des Ablienberges im Gundesche zwei Landmesser de fiehn bei Ablienberges im Gundesche zwei Landmesser deit de des Beges fanden, so fonnte er uicht andweichen und muhr mie grade zwischen ihnen hindurch. Er holte daher sein Keuerzeug aus der Talife und schlig Keuer, wogn er die Werte sprach: "Gern, meinen Gesch befeht ich Dirle, und so ging er unangesochim zwischen ihnen hindurch. Dabei bemetke er, wie sie gang icht gewohen waren.
- . La. Cin Wann aus Oldendorf hitter. Nachts auf bem Singlanger zwischen Warfolsendorf und Deiterfen die Pfierde Er datte sich an die Heck (knick) gesehr und war den geschlen. Riebstich werden die Pfierde wild und machen einen gewalsen. Läm, davon, wacht er auf. Da sah er, wie zwei zwei kandmeisen Liden, davon, wacht er auf. Da sah er, wie zwei kandmeise glownigs kerels mit den glichenden Ketten, welche sie sogen, dass glichende Lide hatten sie in den Hindenen Die Handen ist mach glichende Lide hatten sie in den Hindenen Die Handen sie den den Den Renden zu Berge, aber er sonnte sieh nicht von der Eiste deren au Wanne zu Berge, aber er sonnte sieh nicht von der Eiste deren Ausgel, in dem Kend, in dem Er einen frigsten Verstobenen Mann bed Deitse erstamte, der im Leben die Grenzsteine berrückt und dann der dasschlichen Glichen Sie die Grenzs zugeschworen hatte. In der hoefe versschwarden sie.
- 13. Ein Mann aus hohnftebt hatte beim Auhfteine ein Glb mit Kartoffeln bestellt. Als er nun im herbft bie Kartoffeln ausgegraben hatte, fügte es fich, bag er fie micht an bemifels

ben Sage nach Sauje schaffen sonnte und war beshalb genöbigig bie Nacht über babei Wache zu halten (wachten). Es war Nachts gegen ess list, an an ein feuriger Mann von Laen und ging nach dem Meisen unger (Masekon-anger) bin; ein zweiter kam von Düberde, ein britter von Jmehousen und ein eiteret vom Klosserberge. Als die vier nun bei einander waten, singen sie an slang-Engliss, zu tangen; nachdem sie dies eine Eunde gettrieben hatten, ging ein sieher den Beg zuräck, auf vom er gesommen war; nur der eine, der von Laen gesommen war, ging auf den Wann, der mit seinen beiden Sohnen bei den Kartossell Wache, bielt, gerade zu. Die brei versteckten sich aus fürchseln werden, die gingen die Burden der eine Sohnen bei den Kartossell unter das Kartossellich, werde eine fauste über sie hinweg. Nieß sie sich wie ging es hat, hu- und er fauste über sie hinweg. Nieß sie sich wie die, die, hu- und er fauste über sie hinweg.

### 224.

## Der Bauntiopfer.

3n verfchiebeneu, namentlich braunschweigischen Dorfern wird viel von einer gefpenftifchen Erfcheinung ergablt, bie ber Baunflopfer (stakenklopper) genannt wirb. Es ift bas ber Beift eis nes Menfchen, welcher im Leben fich von bem Grund und Boben feines Rachbars miberrechtlich etwas angeeignet bat, inbem er bei ber Berftellung eines neuen Baunes bie Baunpfable ju weit in feines Rachbars Grundftud bineinrudte. Dafur geht er nun nach feinem Tobe Rachte ba um und flopft laut an bie von ibm falich gefetten Baunpfahle, wovon er auch ben Ramen bat. Go: balb nemlich bie Blode elf fchlagt, beginnt am einen Enbe bes Baunes bas Rlopfen und geht bann immer weiter bis jum anberen Enbe, inbem auf jeben Pfahl brei ftarte Schlage gefcheben. Dan bort biefe Schlage weithin, fieht aber burchaus nichts. Ginft wollten mebrere junge Burichen aus Ablebaufen, unter benen fich ber Ergabler felbft befand, mo möglich feben, wer ber Urheber bes Rlopfens fei, und hatten fich ju bem 3mede auf beiben Geiten eines Bauns, an bem Rachts immer geflopft murbe, niebergelegt. Dit bem Glodenichlage elf begann bas Rlopfen und rudte ihnen naber und naber; ale es gerabe bei ihnen war, fubr ein furchtbarer Binbftog gwifchen ihnen hindurch, aber fie saben nichts. — In Kreiensen trieb auch ein solcher stäkenklopper sein Wesen; da ließ aber der Eigenthimmer den Jaun wegneben und darauf seinen Garten nachmessen. Sierbei stellte es sich herand, daß er vier Kuß von dem Eigenthume seines Nachdars gehabt hatte. Diese gab er zurück und machte dann an der rechten Grenze einen nenen Jaun. Bon der Zeit an ward das Ropfen am Jaun nicht wieder gehört.

#### 225.

# Die gefpenftifche Leuchte.

1. Gin Rarrner hatte bas Unglud in bunfeler Racht etwas an feinem Bagen ju gerbrechen. Er war nicht im Stanbe mit Gulfe feines Rnechtes, ber ihn begleitete, ben Schaben gu beffern, namentlich bas gerbrochene Rab wieber herzustellen, um fo meni= ger, ba feine gaterne ebenfalls verloren gegangen mar. Bufallig befand er fich gerabe an einem Orte, an welchem, wie er wufte, eine gespenftische Leuchte umgebn follte. Da fprach er benn in feiner Bergweiflung: mach, ich wollte, bag bie Leuchte, bie bier umgeht, fame und mir leuchtete!" Raum hatte er bas Wort gefprochen, fo war auch fchon bie Leuchte bei ihm. Run brachte er mit Gulfe bes Rnechtes ben gerbrochenen Bagen wieber in Orbe nung, band bas Rab fo gut wie möglich jufammen und befferte. alles, was fonft noch ju beffern mar, mobei ihm bie Leuchte ges treulid Licht gab: Dann begleitete fie ihn noch über Die fchwies. rigften Stellen bes Beges. Alle er fie nicht mehr nothig hatte, frach er au ihr : wich habe gefleht, bag bu fommen und mir leuchten mochteft, und bu haft meinen Bunfch erhort; nun gebe auch bu burch Gottes Gnabe ju bem Orte ber Rube, wohin bu gehorft!" Alebalb horte er eine Stimme, Die jubelte bor Freude, bantte ihm berglich und fprach, er habe fie mit, biefem Borte erloft, worauf fie fcon feit zweitaufend Sahren immer vergebene ges wartet habe; fo oft fie fich auch ben Menfchen gutraulich genabert habe, fo maren biefe boch immer icheu po gibr gefloben, und feist ner habe je bas Bort gesprochen, woburch fie batte erloft werben fonnen, bis er es enblich ausgesprochen babe. ....

2. Gin Bader in Gelliehaufen hatte in Benniehaufen gemahiien. Ale er Abende fpat gurudtehrte, fah er eine Lenchte vor sich auf dem Wege. Er wollte gern mit derfelben gehn, rief also, stem abgete warten und ging zugleich rascher, konnte sie ader boch nicht einholen. Abem er ihr so immer solgte, wurde er zu letzt so matt, daß er sich vor Erschöpfung an einen Rauchzughausen legte und da sie zum Vorgen liegen blied, wo er sich dann dicht vor Gelischausen befand.

3. Ein Mann aus Seberen war nach einem benachbarten Dorfe gegangen und tehrte in der Durfelheit nach Haufe zufel. Alse er in den sogen. Kuler (ein zu Seberen gehöriges Hol) kam, sah er im Gehöfich eine Leuchte gehn. Er dachte, seine Krau ware ihm mit der Leuchte entgegen gegangen, und reif- efomm und leuchte im fielt. Da fervan fen mit einem Male das Ding auf den Rücken, und lendte ihn mit Gewalt vom rechten Berge ab in die Helgenholtzrand. Alse er endlich ganz in der Pidfe bed Dorfes in ben sog. worin sich zwei gegennen der ber betrachte gegen, worin sich zwei Wege er eruzen) gekommen war, da verließ es ihn. Zeit sagte er darnach, griff aber nur Moos, wolches er noch lange außerander.

4. Ein Sicher aus Bulften hatte bei feinen Ledzeiten haus fig auf bem Lindure und hattorfre Gebtete gefficht. Dafit eines er nach feinem Sode umgehn. Eresonnt an der Bebeichnberger Balbede zum Borfchein, geht dannt auf ben Miger bin und an ber Ober hinauf ihre bie Gernze. Erträgt eine Laterer in ber hand und einen rothen Roch, der nur einen Schoof bat, worit ibm der andere einst vom dem Lindurer Fische adgereissen vorwere, als er auf bessen Gebter fiftheem Ann neum ben Geift bedhalt einsich voor general betragt bei bei bei fich oo f; auch giebt manribm wohl ben Spottnamen Franze den.

Der Keibhlter aus Bulften soh einft, als er vor ber ihnigen fand, ben Gesch in Gestalt eines Lichted an der Der hermuter sonnen. Im ibn zu neden; tief err ""Krätischen!- "Allebald fant das Licht vor die Thirty-werans ber Felbhuter fich solle son der Bedrechter Dabin sonnen der Erste flüchtete. Dabin sonnen der Erste beite flichtete. Dabin sonnen der Erste beite flichtete. Dabin sonnen der Erste flicht das ganz Jimm' erhelltet — Dab darauf begleitete der Seibhiter einen Reiferben und Bischanfen und felben Vachen zu wischen els und verfebn und beite gunte. Da dam Einstelle geschlichte der und verfebn und beite gunte. Da dam Einstelle geschlichte der und verfebn und beite gunte.

# 3rrlichter.

39 July 1/1 11

226

# all's die a 227ga na / 22n betof if.

and there is a first for Same of Same and the

Ju Cinbect ift einst ein Nachmachter gewesen, ber sein Amit philosmäßig vernaltete und beebald versimischt ist erigt under zu gebn und zu blasen. Nun geht er die gange Nacht in der Stadt under; wo der Nachwachter eben gewesen ist und blase blasen bat, da erscheint auch er gleich nachber und blass. Bet him begegnet und nicht ausweicht, den rennt er und fahrt aber semand vor ibm weg, so lauft er ihm nach. Aufelt man fehr und betet ein Baterunser, so geht er endig versicht, Anderstadt

period with the first trained a mean of second 2.

Let the trained the first trained to the dispulse random many means of the control of the

in Auf bem Mondalskope bei Kalofeto foll vor alten Beisten ein Schloß gestanden haben: Bu gewiffen Beiten ichter noch

von da eine mit sechs Pferben bespannte Autsche in der Mandalsgrund fernnter bis zu einer gewissen Seile, wo sie wieder mehret. Unter dem Bagen ist ein Jund mit einer glühenden Kette angebunden, in demschen sie ein glübender Mann. Die Pferde werden von deri Mannern mit schwarzen Gesichtern gestentt, je zwei Pseche von einem Wanne; ein vierter Mann, edenfalls mit schwarzen Geschote, sehr bin der Mann abt die Auslie Racht, nicht in der wie in abt der Auslie Racht, deht hinde mit schwarzen weischen ein wie fil ihr da sahr eine bestehen, dann ift sie aber auch von mehreren Kindern am Mittage geschen. Diese waren nemlich in den Wald gegangen, um Laub un beim Mus dem Rachteges sehen sie hießtisch hinter sich eines Bagen rassellen und freuen fich schwarzen Kanner erblicken, lassen sie ich wer der im Sticke und Laufen danner erblicken, lassen sie liebe ein der von Laufen danner erblicken, lassen sie liebe ein Lieben danner erblicken, lassen sie liebe ein Sticke und Laufen danner erblicken, lassen sie liebe ein Etige und Laufen danner.

- 2. Leute aus Immensen waren nach Einbed zum Aahremarkte gewesen. Spat am Abend kamen sie zurück; auch die Inspectockuliche aus Sülberk sehre von vorr zurück. In der Ride von Immensen begegnet ihnen die spoikekulsche; sie imt vier schwarzen Pierden bespannt, welche seurige Ertause auf dem Kopfe haben. Diesenigen, welche sie sahen micht alle Wenissen wermögen sie zu sehen wichen ihr sorgätig aus siehen, der melde sie nicht schwa, greichen mitten dazwischen, doch geschah ihnen nichts zu Leibe. Die Pierde der Inspectockulisse, deren Auslichen nichts geschen hatte, geriethen eben salbe dazusschau und der Auslichen und der Agagen gebracht.
- 3. Einem Manne träumte breimal hinter einander, ein golenen Wagen sahre vor seinem Hause worde, er rühre ihn an und werde badurch untermeßlich reich. In der Hossenden Agien Eraum erfüllt werden würde, ging er in der solgenden Nach un est Uhr wor sein Haus und wartete da die Mosse verschen Wiser einem wieder in sein Haus treten wollte, sah, er einem goldenen Wagen, von vier Schimmeln gegogen, wordei eilen. Auf dem Aufschoefe sah ein Aufscher ohne Korf, dem dos But ams dem Halfe freiste; im Wagen selbst sah ein seuerfrahl aus dem Munde siches. An dem Wagen hingen latter Hunde herum, welche amlange feurige Jungen hatten. Aurz, der gange Ausgung war stürchterlich auszischen. Der Mann war erst gang erschorden, dann sprang er aber doch auf den Warren zu und sein genag auch hingen ein sein hier die eine Finger aus und vier Wagen zu und vier Eine Aurz, eine dasschlich einem Ginger au. Erschlichelich in

eine Ohnmacht, aus der er erst am anderen Morgen wieder erwachte. Zest erzählte er die ganze Geschichte und starb am Tage dagut.

4. 3n ber Quatember : Racht fahrt ju Silbesheim Rachts mifchen zwolf und ein Uhr eine glubenbe Rutiche in's Gofcheniber und burch alle Stragen bis auf ben Martt, wo fie bann in ber Erbe verschwindet. Bor biefe glubenbe Rutiche find glubende Pferbe gefpannt, bie Feuer und Flammen fpeien. Much ber Ruticher, ber bie Bferbe lenft, glubt wie ein Dann auf eis ner eifernen Dfenplatte und fchlagt mit feiner Beitiche, aus melder viele Funten fpruben, rechte und linte nach ben Renftern. Ber bann aus bem Fenfter fieht, bem fchlagt ber Ruticher ohne Erbarmen bie Mugen aus bem Ropfe. Der aber, ber in ber Rutiche fist , bat es am allerichlimmften, er muß ichredliche Bein leiben. Das ift nemlich ein gang vornehmer Graf, ber in feinem leben viel Bofes gethan bat. Sonntag und Alltag find ibm eis netlei gewesen; immer fuhr er in Rutschen, und es war ihm gleichgultig, ob er Denichen ober Bieb überfuhr. Ginige fagen, ber Graf fei ber wilbe 3ager; bas ift auch moglich.

### 230.

### Das unfichtbare Befpann.

In einem Walbe bei Düberobe liegen beie Teiche, die Duwelbulden genannt. In dem mitileren dieser Teiche ist eine fin Wagen verfunfen, daber sputt es dort noch immer. Einst zin Wann mit seinem Sohne umd zwei Anschlen zur Nachteit in den Wald, um Holz zu holen. Dort hörten sie schoo ton weitem ein Geräusch wie Pferdegetrappel und Wagengerafiel. Mite vier blieden sehen und wollten abwarten, was es mit dem Geräusche für eine Bewandbnis habe. Diese dem ihnen immer näher, aber sie sahen nichte. Justy finder war, daße fie dadurch auf die Seite geworsen wurden. So sinf vas umschieden und ihnen vorüber und in den Teich, und war mit solcher Gewalt, daß sie das Aufrauschen des Wassers

### 231.

# Der gefpeuftifche Leichenzug.

- 1. In bem unteren Rruge in Butften ift einft ein Reifen: ber, ber viel Gelb bei fich batte; bei Rachtgeit erfchlugen. Der Birth, ber bie That verübt batte, legte bie Leiche in eine Labe und grub biefe auf bem Bfingftanger gwifden Lindau und Bulf: ten ein. Um anberen Morgen butete bes Birthes Comefter, Die von bem Morbe nichts mufte, auf bem Unger bie Schafe. Dit einem Dale fab fie ihren Sund eifrig im Boben fragen; fie unterfuchte bie Stelle, und erfannte bie ihr aus bem elterlichen Saufe mohl befannte Labe. Gie ging nun igu ihrem Bruber und theilte biefem mit, mas fie gefeben batte. Darauf ging biefer bin , nahm bie Leiche beraus, und warf fie in bie Dber ; Die Labe aber nahm er mit nach Saufer Bont biefer Beit an geht bie Leiche bes Grichlagenen Abende in ber Dammerung auf bem Bfingftanger. Gie wird von acht Mannern getragen, Die man alle erfennt und beren Ramen fich bie Bulftener Baueru guffufteru ; es fint fammtlich Leute aus Bufften. Deineibige. ober folche, welche bie Grengfteine verrudt baben. Leute abulichen Schlages find binter ben Tragern und bilben bas Leichengefolge.
- 2. Unweit Lauenberg stehn bie Aninen einer Kirche. Ju ber Rate berfeiben soll vor Zeiten eine Schlacht geliefert fein, weren ber viele Menschen fielen. Borf jest gebnisten Macht bie Leichen um. Ein Madden am Lauenberg, weir jest noch lebt, wurde einig, alde fie iber Feb isgegungen war, in den heitigen Schleicher abei fielen und jedischer dehalb eine einig einer bem verfallenen Gemäuer ber Lieder Welte Bach iberafiche fiele judischer ihm bei 12 fab fie einem Leichringun aber fommen. Der Macht ging an wer Sugiet in Suges und viele Folger saingen binter ben Leicher gingen binter ben Badbechen von, vorifiergefenden Leuten gefunden under Kannen auf Weltenberg gurängen binter
- 3. Bor Comiffen gebt Machte in ber Rabe best Rirchhofes ein Leichengug. Wer ibn fieht, beffen Kamilio werde in ber nacht ften Beit burch einen Wobesfall in Trauet verfest ber ban ber

n and distinguish on a

### 232.

### Beranbe Die Tobten nicht!

- 1. Als in Einbedt ber Feliedos noch bei ber Reuftdier einche lag, waren einft Anaben bahin gegangen um wön ben Gräbern Blumen zu pfläden. Einer von ihnen fare bath nach ben. Da wandelte sein Geist flichben über bem berauften Grabe mit es sichjen, als ob er sich bemüße die Blumen vieder auf das Grab zu Pflangen.
- 2. 2018 noch bie Heberrefte von bem alten Ronnenflofter in Rrebelolob ftanben, marb einer Dagt von ihrer Berrichaft aufgetragen in einer Rammer ju fcheuern; ba fie aber bas Echeuertuch vergeffen batte, fo nahm fie aus einem alten Raften, morin Rleibungoftude ber fruberen Ronnen lagen, einen gappen bergue und icheuerte bamit." Ale fie fertig mar, bing fie ben Lappen jum Trodnen auf. Bie fie aber in ber Racht barauf im Bette lag, tam eine febmarge Geftalt auf fie gu, faßte fie bei ben Saaren und jog fie mit fich in ben Rlofterhof; bort fließ und feblug fie bas Dabchen furchtbar. Diefe rief laut im bulfe. Gin Mann, ber eben ine Dorf tam und ihr Rufen borter tilte ju ber Stelle, um gu belfen, aber eine weiße Weftatt tangte fortmabrent por ihm bin und ber und wollte ihn nicht in ben Rlofterhof laffen. : Dehrmale nahm er vergebene einen Anlauf. um über bas Gitter binuber zu fpringen. Bei bem letten Bers fuche iprana ihm bie weife Geftalt auf ben Ruden und warb fo fchmer, bag er nieberfiel und eine Beitfang befinnungelos ba lan, Das Dabeben aber murbe am anberen Morgen obnmachtig in ber Rammer gefunden, worin es gescheuert hatte, und' ihr ganger Leib mar voll blauer Rlede. Der Raften mit ben Rleibern foll noch jest ba fein.

Rach einer anderen Ueberlieferung hatte das Madogen den Anung einer Konne aus dem Kaften gestommen, ihn angeggen und damit seinen Eydet gefelden, dassit die Von einer Konne, die ihr erschien, arg geobrseigt. Den Kathen mit den Kleidern der Konnten hat, man einsgenauter 3. um eine Wiedersda ung-slocker Ginge zu verschieten.

ing folger winge in bernuten. - 2 4 5 2010 ft frieger a dag

The state of the second of the second data was more and the second of th

### 233.

# Beweine Die Tobten nicht ju febr!

3che Theane die um einen Begrabenen geweint wird, fallt in beffen Leichentuch und macht es naß. — Meiner Großmutter faar in Kind, wechofe fie fest, bestlagte und beweinte. Da erfchien ihr das Kind weiner! 3n meinem Leichentiche ift nur eine Etelle, wie ein Thalte groß, noch troden; wenn auch diese naß is, dann habe ich feine Jude im Große mehr.

### 234.

### Laf bie Tobten ruben !

Einer Frau in Dorfte war ber Monn gestocken; sie harmte sich febr barüber und siehte immer, ihr Mann möchte boch vieder tommen und ihr in manchen Städen Anfl geden. Eines Abends in der Dammerung weinte sie wieder viel und dat den lieben bott, er möchte boch ihren Mann wiederdnumen. Insien. Da errichten wirflich ihr Mann; gad ihr in manchen Studen Rath, sigte aber hingu, sie hatte ihn in Aufe lassen sollen. Das errichten Geliuf. June Geliuf. houte ist ihn web au ihn, mad er ihr gesagt batte; er ging also auf seine Frau zu und bielt ihr die Jonn bin. Diese bielt ihm einen Beitschenftiel hin, den er ansaste und schuleren. Men er men Beitschenftiel din, den er nafaste und schuleren ihr an enderen Worgen demeckte die Frau, daß der Beitschnittel an der Stelle, voo der Toote ihn angesast hatte, durchgebrant voar.

#### 925

1 1 580 11 13

# Liebe nach bem Tobe.

1. In Drüber war eine Krau gestorben und hatte ein kteines Kind binterlaffen. But befes mochte nicht fo geforgt fein,
wie es eigentlich hatte geschehen missen, denn acht Sage nachber
fam Nachts um ess ihr die verstorbene Mutter in die Stude,
worin das Kind sag, ging hin jur Wiege, nahm diesseld because
und that so, als wenn sie es fängte. Dann suchte sie die

bertucher aufammen, ging bamit aus bem Saufe binaus und jum Brunnen, wo fie biefelben wufch und jum Trodnen ausbreis tete. Satte fie bas gethan, fo tam fie in bie Ctube gurud, wo fie bei bem Rinde blieb, bie es gwolf fchlug, worauf fie verichwand. Um anderen Dorgen war alles in ber Biege gang fo, wie es am Abend gewesen war. Go fam ber Beift ber Mutter vier Bochen lang in jeber Racht eine Stunde, bann erfchien er nicht wieber.

Gin Ruticher aus Daffel fuhr einft mit feinem Bes 2. frann ine Relb. Unterwege begegnete ihm ein Leichenzug; von ben Leuten erfuhr er , bag es bie Leiche einer in einem benachbarten Orte verftorbenen Frau fei. 218 er gurudtam, begegnete ihm bie Begrabene , bie , weil fie ein fleines Rind hinterlaffen hatte, nach ihrem Saufe gurudging, um baffelbe ju faugen.

3. Ein Bauer aus Wennigfen fuhr eines Tages gegen Abend nach bem Balbe, um Sola zu holen. Unterwege begeg: nete ihm ein Leichengug, boch er fuhr ruhig baran vorbei und bolte fein Solg. Muf bem Rudwege murben bie Pferbe auf ein= mal fcheu. Der Bauer felbft fpurte einen Leichengeruch und fah, wie bie Frau an ihm vorbeiging, bie in bem Sarge gelegen und, wie ihm gefagt mar, fieben Rinber gurudgelaffen batte. Da auch ber Dann berfelben geftorben mar, fo maren bie Rinber völlig verlaffen; bagu fam, bag bas fungfte beim Tobe ber Rrau noch an ber Dutterbruft gelegen hatte. Diefes foll nun bie verflotbene Mutter noch fo lange ernahrt haben, bis es felbft effen fonnte.

Ein Gbelfraulein batte beimlich ein Liebesverhaltnis mit einem Dienftfnechte ihres Baters und warb gulest fchwanger. Mie ihr Bater bas merfte, jagte er ben Rnecht auf fchimpfliche Beife fort, bas Dabden aber murbe von ihm fo viel "geangftigt und gequaltu, bag fie ftarb. Rachbem fie einige Tage bearas ben war, ließ fich ihr Beift Rachte in weißem Unguge feben. Buerft erfchien fie ihrem Geliebten und tam ihm leibhaft vors Bett; er hatte fie gern gefragt, weshalb fie erichiene, aber er hatte nicht bas Berg bagu. Go erichien fie ihm brei Rachte hinter einander. In ber britten Racht fragte er fie endlich, mes: halb fie ibn beunrubige. Gie ermieberte, fie fonne nicht ruben, weil ihr Bater ihm fo großes Umrecht gethan habe; er moge

das doch au ihren Bater bestellen. Der Aucht ergählte batrauf dem Bater alles, doch dieser wollte-ihm nicht glauben umb ogab ihm batre Borte. In der vierten Racht erschien sie ihrer Mutter und bat diese dem Later ju sagen; er nidge doch dem Arrechte verzeiben, sont ihme se nicht ruben. Die Mutter erfüllte ihre Bitte, aber ohne Erfolg, Alls auch das nicht halt, erschien is dem Bater selbst, sagte ihm alles und dat ihn dem Anechte zu verzeihen. Der Bater gelobt es ihr alles und bitt auch Wort. Bon ber Zeit au ließ sich ver Beit, nicht wieder sehn.

# 236.

### Reinbichaft nach bem Tobe.

- 1. Ein Steinmes in Harbegsen batte eine Frau, die ihm nie genug zu essen gad. Als er nun eines Tages in die Ereinsbrüche ging, ab sie ihm ein Padriem in Papier gowiester mit. Er glaubte, seine Krau habe ihm eine Kreube machen wollen; um so größer war aber seine Entallichung, als eine Eschuhsoble daarin fand. Darüber ward er se empfert, daß eine Schuhsoble daarin fand. Darüber ward er se empfert, daß er schwur, das solle seine Krau nicht ungeftraß singen, er welle es ihr gedenken. Nun traf es sich, daß er nan demfelben Nachmittage durch einen Teilen, erschlagen wurde. Im neun lies desschen Machende, kan der Staffen über den Archive ihren Erall, schützet ihr weich Einer Walffen über den Kopf und zerschlug alles Geschier. Das wiederer botte sich sehn Kopf und zerschlug alles Geschier. Das wiederer botte sich sehn Kopf und zerschlug alles Geschier. Das wiederer botte sich sehn kild aber die Frau geliehenes Geschiere in die Kadhe stellte, verschonter er diese.
- 2. Ein Sobter fann einen, Lebenden wnach fich Jichen... In Einbed fagte eine fierbende firm ju ihren Schwiegervochter; mit welcher fie befandig im Unfrieden gelebt hatte: "Den Kind laffe, ich bir nicht!" "Die Alte farb; bald nachher fing bad Kind an zu feinfeln und fierd.

# From models of the Aller models and the second of the seco

# Berfohnung nach dem Tobe.

Ritter, ber gwar reich und im Rriegomefen mobl erfahren, aber

jo wenig fromm war, bag er in breifig Jahren nicht einmal bie Rirche befucht batte. Geine Gemablin bagegen mar febr fromm und betete auch fleifig im Saufe. Um fich in ihrer Krommig: feit noch mehr gu ftarten, ließ fie einen von ihren Burgleuten jeben Abeud auf ihr Bimmer fommen, um mit ihm gu beten. Mis bieg bem Ritter hinterbracht war, wurde ohne allen Grund Argwohn in ibm gewedt. Die Burgfrau betheuerte gwar ibre Uniduld, wurde aber bentoch von ihrem Gemabl verfloßen und mufte ihr ferneres Leben in Rummer und Bergeleid hinbringen. Bu micberholten Dalen versuchte fie eine Berfohnung mit ihrem Bemahl ju Stanbe gu bringen, allein vergebens. Richt lange nachher ftarb ber Ritter ohne fich mit feiner Gemablin berfohnt ju haben; auch diefe ftarb bald barauf. - Gin Jahrhundert war feitbem verfloffen und auf ber Burg lebte ein Ritter; ber in ber gangen Umgegent wegen feiner Frommigfeit berühmt mar. Eines Abende hatte biefer eben fein Webet beendigt, ale ploblich ein beller Glang fein Bimmer erfullte und eine Rrau in einem Anjuge por ihm fant, ber por hundert Jahren Dobe gemefen fein mochte. Allebaib fing biefe an gu fprechen und ergablte bem Ritter, wie es ihr und ihrent Maune in jenem Leben ginge, Diefer richtete bann an fie noch mehrere Fragen und erfunbigte fich inebefondere nach ihrer Berfunft. Gie beantwortete alle Fras gen gang genau und fagte namentlich, fie felbit fet awar an eis uem guten Orte, aber ihr Mann muffe moifchen Simmel und Erbe ichweben und fonne nicht eber gur Rube gelangen, ale bie fie beibe mit einander verfohnt maren. Diefe Berfohnung au Stande ju bringen, bagu fet er auserfeben und er allein fonne bief Bert vollbringen; geschabe es nicht; fo mirbe ihr Dann auf ewig ungludlich fein, und auch fie tonne bie Geligfeit nicht genichen. Auf ihre Bitte bas Werf ber Berfohnung ju übernebmen, erwieberte er, fie mochte am folgenben Sage Dachte um di Uhr wieder ericheinen, bann wolle er ihr Untwort geben. Um folgenben Tage nahm ber Ritter einen Geiftlichen in Rath: Dies fer erflarte ibm, er muffe bie Berfohnung ju Ctanbe bringen; falls er felbft felig werben wolle. Um Abend ließ nun ber-Rit ter alle Thuren und genfter verfchließen und ftellte ringoum Bas den aus, felbit vor bie Rammerthur. Dit bem Glodenfchlage elf ericbien auch ber Beift, eben fo angethan, wie am Abend gu= bor. Cogleich fragte fie ben Ritter, ob er fie mit ihrem Manne

verfohnen wolle, und er bejahte co. Run fagte fie ihm, baß fie am folgenden Abend um elf Ilhr mit ihrem Danne in biefem Rimmer ericbeinen murbe, und bat noch, bas er brei Bachelichter auf ben Tifch ftellen mochte. Rachbem jener ce quaefagt, aber auch erflart batte, bag er eine Bache mit in bas Bimmer nebmen wurde, genehmigte fie bas und verschwand. Der Ritter befragte nun bie Bachen, ob fie etwas gefeben ober gebort batten; biefe perficherten aber nur gehort zu haben, baß er gefprochen batte. Um nachften Abend ließ er wieber forgfaltig alle Thuren und Kenfter verichließen und nahm einige Dann Bache ju fich ine Bimmer. Rury bor elf Uhr gunbete er bie brei Bachefergen an. Raum batte er bieß gethan , ale auch bie Rrau mit ihrem Danne in bem Bimmer erichien, und gwar auch ben anbern Unmefenben fichtbar. Der Dann trug eine alte Ritterfleibung unb fah gang blag aus, was wohl von bem Umberirren in ber Luft herruhren mochte. Die Frau nahm bas Bort, fiellte ihren Dann bem Ritter por und feste nochmals ihr fruberes Dieverbaltnis mit ihm und ihre gegenwartige Lage aus einanber. Rachbem ber Ritter ben Geift bes Berftorbenen um bie Babrheit biefer Ausfage befragt und biefer ihre Richtigfeit jugegeben batte. fragte er ihn, ob er Reue empfanbe. Sierauf erwies berte er : er muniche gwar febr , bag er fromm gelebt batte, boch fei es unmöglich, fein fruberes leben fest wieder gut gu machen: mit feiner Frau habe er fich leiber nicht verfohnt und bafur fchwer bugen muffen; fei es jest noch möglich, fo fei er gern bagu bereit. Go batte ber Ritter ben Mann und bie Frau gebort und forberte fie nun auf, wenn fie fich verfohnen wollten, fich bie rechte Sand ju reichen. Beibe thaten es. Dann erflarte fie ber Ritter fur verfohnt und fügte bingu, bag fie nun, wenn es Gottes Wille mare, jur ewigen Celigfeit gelangen tonnten. Das rauf verschwanden beibe und find feitbem nicht wieber erfchienen.

2. In Mischausen war ein Mann geftorben, ber in feinem Beben mit seinem Bruber viel Jant und Streit gehabt hatte. Balb nachher sam ber Tobte zu feinem Bruber, ber eben auf bem Boben Gutter ichnitt, und reichte ihm bie hand. Diefer gab ihm aber seine Hand nicht, sondern reichte ihm das Streichholz

(strêke), welches jener fogleich burchgriff.

#### 238.

# Der Tobte benft an fein Berfprechen.

- 1. 3mei Brüber pflegten fich gegenfeitig gu rafiren. 216 fie biefes fchon lange gethan hatten, fing einft ber altere an: "Bie wird es aber, wenn einer bon uns tobt ift? wer wird bann ben Lebenben rafiren?" Da gaben fie fich einander bas Berfprechen, bag berjenige, welcher querft fterben murbe, auch nach bem Tobe ben Bruber noch raffren wolle. Der altere Bruber farb querft. In ber Racht nach feinem Begrabnis, trat er in bie Rammer feines Brubere und gab biefem ju verftebn, er folle fich auf einen Stuhl fegen, um fich rafiren gu laffen. Der jun: gere wollte bas nicht haben, aber ber Beift ließ ihm feine Rube, bis er fich rafiren ließ. Nachbem bas Gefchaft vollbracht mar, fagte er ju bem Beifte, er wolle feine Ruhe nicht ftoren, er brauche beshalb nicht wieber ju fommen. Der Beift wollte aber barauf nicht eingeben, bis ber Bruber ju ihm fagte: "nun, fo tomm noch breimal, bann follft bu beines Beriprecheus lebig fein." Sierauf tam ber Beift noch breimal, wie fruber, und bann nicht wieber.
- 2. Ginem Schafer in Bengen erfcbien im Jahre 1852 in ber Racht fein por furgem perftorbener Berr. Er flopfte an Die Schaferfarre, in welcher jener lag, und ale fie geöffnet mar, fagte er ju ihm: wich habe Dir, ale ich noch lebte, eine neue Schafers farre verfprochen, und bie folift Du auch haben." Der Schafer ward burch biefe Erfcheinung frant.
- 3. In bem Dorfe Rabenfen im Braunfchweigifchen Umte Greene bestimmte (verlowete) ein fterbenber Dann ben Urmen bes Dorfes ein Malter Roggen, welches unter biefe bertheilt werben follte. 216 bie Erben biefe Bestimmung nicht ausführten, ging ber Tobte in feinem Saufe um. Um nun befreit zu werben, ließen ibn bie Leute im Saufe burch einen Dann befragen, weshalb er noch umgebe ("wat he då noch te gån dee")? Er verlangte von Diefem, bag fein letter Bille erfullt und bas Dalter Roggen unter bie Armen vertheilt werbe; barauf folle er ihm bie Sanb geben. Doch biefer, welcher mohl mufte, bag man einem wieberericheinenben Tobten bie Sand nicht geben barf, ftellte fich auf bie eine Seite bes Bafferfteins und faste biefe an, ben Tobten aber bieß er an bie andere Seite beffelben faffen. 2016 ber 15

Cobte bas gethan hatte und barauf verschwunden mar, fah man alle finf Finger feiner Sand in bem Steine abgebruckt.

### 239.

# Erlöfte Geifter.

- 1. Ein Bauer, ber ein Nachwandler war, ftarb. Nach einem Tode erschiene er, wenn die Leute gerade zu Tische sagen, in der Entlie, setze sich dimiter den Den ind bauchte. West do den Mensichen im Hause schen ihr eines Tage, wwas sein Begelt water. Darauf sagte er: das Geld, welches die sienen Legente water, das gesch wohre, de bei dannen gesommen ware, und worden sie geglaudt batten, daß es geschosen sei, habe er im Justande des Beden werden von der gegenommen und je en Bauerbedern um den Schoffwandelind weggenommen und auf den Hausebedern und den Schoffwandelind weggenommen und ben der bestehe gestel, sie mochten es von dort wegnechmen und den Armen geden, dann habe er Ruhe. Mis das geschehen war, ließ sich der Versteren nicht weider sieden.
- 2. Einem Kusser, der gerade hen einsabren wollte, war als Seil durchgerissen, womit der Heubaum auf dem Wagen des seinen beite bet der in Aburmseit, vergaß ader nachber deufelde mieder nachber deinen Det zu brüngent. Bald darenissaber nachber deine Meder nachber beine Techer mehren Beld darenissaber eine Busser, sam mit einem Male ihr gater leibhaftig wer ihre. Sie fragte den nach sein Begeber in: den Echten ging, um zu läuben, sam mit einem Male ihr gater leibhaftig wer ihre. Sie fragte den Todern, mas sein Begeber sein. Diese erwiederte, sie solle das Salt, welches noch im haufe liege, wieder in den Zhurmseiningen um ihm die hand darauf geben, daß sie is wiellich than wolle; wenn sie das der hauf die des er nicht vieler kommen. Das Mäden wiedelt siene sich er er nicht vieler kommen. Das Mäden wiedelt siene sien, werden und biet sie ihm so din. Der Gest griff, indem er die hand and hiet sie ihm so din. Der Gest griff, indem er die hand faste, alleich durch die Schüre bruch.
- 3. Ein Mann in Buffen war febr bequem. Benn er won feinen Nedern Steine abgelefen hatte, ging er mit benfelben über die Ferber feiner Vachbaren bin nach einer angerfen, im fie da ausgufchitten, und ließ babei, um es sich selchter zu machen, immer mehrere Steine auf amberer Leute. Acter fallen. Alls er eines Laged m der Dammerung zu seines

gau und bat fie ihm zehn Sade zu geben. Die Frau fragte ich, was er damit machen wolle; er sagte, wenn er zurüf fante, wolle er es fie fager, und erhielt bie Sade. Nachhe um ein libt san er wieder und brachte die Sade zurüd; zugleich erzählte er ihr, er habe don den Medern die Steine abgeteien, welche er tei Ledzeiten absichtich habe darauf falben lassen, und da fie zugleich, den Signsthiumern biefer Medere eine getoifte Summe als Sinfhabigung zu geben. Dad möge fie ihm versprechen und ihm bie hand darauf geben. Sie versprach es auch und eichte ihm diggericht hatte, ganz verbauntt und fiel abz aus den Saden aber von ber Boben heraus; fo viele Seine hatte der Todte aber von bett Boben berauß; so viele Seine hatte der Todte

4. Die Dagb eines Schullehrers fant eines Mittags, als fie bie Betglode lauten wollte, Die Geftatt eines Dabchens auf einem Grabe figen. 216 fich biefelbe Ericheimung noch zweimal wiederholte, magte bie Daab ben Geift zu fragen, mas fein Bes gehr fei. Die Beftalt ergablte ihr barauf, bag fie bei ihren Leb: geiten ein unebeliches Rind befommen und biefes getobtet babe. Beil fie aber geftorben fei ohne ihre Gunbe gebust und ohne bas beilige Abendmabl genommen au haben, fo habe fie jest nicht eber Rube im Grabe, bie jemand fur fie bas gethan babe. Die Magb perfprach ihr bas Abenbmahl für fie ju nehmen, und midte ibr. ale ber Beift einen Sanbichlag forberte, Die Sanb bin, welche fie aus Borficht mit ihrer Schurge umwidelt hatte. Raum 'mar bas gefcheben, fo mar biefe auch gang fchwarg gebrannt. 218 nun bie Dagb ifr Berfprechen erfullt hatte unb bas bem Beifte verfunbigte, fagte biefer ihr vielmale Dant und veridmand por ibren Mugen.

5. Eine Gelfrau war so geizig und harthorzig, dof fie fein Mimmer etwas gab. Das ging so weit, do fie de Mimmer, die sie dagen daren, nicht veinmal. die abgerahmte Mild gab, sweichen fie jedes Mal gleich in den Schweinertog schutter. Der Magd dagegen war mittebig und gos oft-folde Milch in den Gossenstein, woraus dann die Armen sie verftostene Beise hatten. Dafür erhietlt sie auch manches Gottessofen. Die Gelfau fart, zeigte sich aber nach ihrem Tode alle Tage im dage, whom sie teilhöhrig auf dem Schweinertoge saß. Die Magd, welche sie erwid gefant, fant, gagte sie endlich, warum sie

wieder erichiene. Die Frau antwortete, sie könne nicht seitig werden; wenn sie ihr aber nur ein einzigige Gotteslohn abgeben wolle, so werbe sie die Seissgeit erlangen. Die Magde ertbiederte, sie wolle ihr gern alle ihre Gottessohne geben, sie hosse sich wieder andere zu erwerben. Darauf schied die Frau mit dem herzikössen Dante von der Nagd und sagte, sie werde nur nicht wieder sommen, denn zieh werde sie seitig werden.

6. Der Ritter Sans von Lichtenftein zeichnete fich burch feine große Starte und Gemanbtheit por vielen anderen Rittern ane, fo bag er allen Bewohnern ber Gegend große gurcht ein: flofite. Geine große Rraft manbte er aber nur ju ichlechten Dingen an und von Glauben und Gottesfurcht wollte er nichts wiffen. Als er geftorben und begraben mar, erfchien er eines Dit tage amifchen elf und awolf Uhr feinem getreuen Sofmeifter auf einer großen Breite Lanbes, auf einem "rothen Schimmel" figenb und mit feuriger Rleibung angethan." Sage meiner Frau." fprach ber Beift; "fie moge bem Rachbar biefer Breite ganbes bas unterfte Stud gurudgeben; ich habe baffelbe burch einen falfchen Gib an mich gebracht, und fann beebalb nicht zur emigen Rube gelaugen, fonbern muß emig in ber Bolle bleiben." Der Bof: meifter verfprach alles getreulich ju bestellen: und ging mit ben Borten fort: "morgen Mittag bringe ich Rachricht." Nachbent er nun ber Frau von Lichtenftein Die feltsame Ericheinung eraabit und ben Auftrag feines verftorbenen Berrn ausgerichtet hatte, ermieberte biefe: "hat er im Leben Unreibt gethan, fo mag er bafür bugen; ich gebe fein Land beraus." Um nachften Dittage begab fich ber hofmeifter erwartungevoll an Diefelbe Stelle. 11m Die elfte Stunde erichien ibm fein Berr in bemfelben Unguge und horte mit Echreden bie Botichaft von feiner Frau. "Benn benn," fprach er, "meine Frau fein Erbarmen mit mir bat, fo nimm bu morgen Mittag eine Sade und eine Mulbe, und bringe mir biefe bierher. Du fannft jeboch einmal mit mir gebn und feben, wie ce mir in meiner jegigen Lage geht." Darauf führte er ben Sof: meifter ju bem Gingange einer Soble in bem Lichtenfteiner Solze und bat ibn ibm ju folgen. 216 ber Lichtenfteiner an feinem Aufenthalteorte angelangt mar, feste er fich auf ein rothes Rubebett nieber. Der Drt war mit rothen Stublen und anberen rothen Gerathen ausgeschmudt. Alebaid erichienen auch rothe Diener, brachten rothe Bantoffeln, ichentten rothen Wein ein und

maen rothe Speifen auf ben Tifch. Rachbem ber Sofmeifter we alles gefeben hatte, entfernte er fich, nm feinen Auftrag auswichten. Um folgenben Mittage ging er mit ben beiben geminichten Werfreugen zu ber befannten Stelle, um fie bem Sernt m geben. Diefer erichien auch balb und fagte: "febe Dich fo lange nieber, bie ich fertig bin." Der Sofmeifter that bas. Mun fing ber herr gewaltig an ju arbeiten, um bie Erbe, bie n fich einft augeschworen batte, wieber an bas anbere Stud au ichaffen. 218 bie Glode gwolf ichlug, tam ber Cbelmann mit bin Berfzeugen wieber, gab fie jurud, bebantte fich und fprach: et ift nur gut gemefen, bag bie Sade ein langes Gifen batte, inft mare ich nicht fertig geworben und hatte bann emige Onas im erbulben muffen." Der getreue Diener fprach erfchrodent: jaget mir boch, herr, warum 3hr Guch unglidlich nennt, ba Ihr boch alles fo bequem habt und auf einem rothen Pferbeben mien fonnta. "Ach," antwortete ber Chelmann, "bas ift eben, mid mich qualt. Alles, mas ich trinfe, ift Reuer: mas ich effe, # Beuer; worauf ich reite, ift Feuer, und mas ich athme, ift Feuer. Es ift gar ichredlich, bas Leben in ber Solle. Run ich bas Lanb widgegeben habe, erhalte ich Bergebung und fann in ben Simmel hmmen. Lebe mobi!" - Dit biefen Borten verfchwand er.

Roch jest ift bas Land ju feben , welches ber Chelmann an bus anbere Stud gebracht bat. Die Stelle aber, mobin er ben hofmeifter führte, um feine Qualen ju fchauen, wird noch jest die Solle genannt. 

, where the section of

# A STATE OF THE STA 240.

# of the state of the same of Gebannte Geifter.

1. In Avendehaufen mar ein Bauer geftorben, fputte aber nach feinem Tobe fortwahrend im Saufe umber. Die Frau bes Rannes fchidte beehalb ju einem fatholifchen Beiftlichen, bamit biefer ben Beift banne. Der Beiftliche fam auch, aber ber Beift wollte ibn nicht annehmen und fprach; ibm tonne er feine Gutt ben nicht befennen, ba er ja felbft nicht ohne Gunben mare. Des mt erwieberte, fo viel er miffe, babe er nichte Bofes gethan. Da wies ber Beift auf feine Schube "mit Spangen" bin, in be im einer eine Rornabre bing, Die fener, indem er burch ein Rorns

seld ging, abgestreist batte. So muste der katholische Geschichte undererchstere Sache weber weggeschn, und es ward zu einem nachen geschiet. Dieser gragt den Geste, wohn er sich wolke dammen lassen. Der Geist, erwiederte: "in die Hecke auf meiner Wiese, in den diesen Rusbulch. Die Frau aber, welche gutteit gin vor, soglet zu dem Griftischen, sie wolke den Gest nur im Haufelberten, daher ward er in einen Winkel des Hausbodens gedamt und dieselh an eine Kette gelegt, dann ader der Wisself ungdum mit Veretren zugeschlagen. Zest, machte der Geist einen so gewaltigen Länn und raffelte so sunch einem Ciefen. All die biefer den beistlichen ach ein mach som einem Liefen. All die biefer den Geist gefragt hatte, was er denn eigentlich wolke, antwortete iener, er wolke in die "Hocke in den Busbulch. So ward er denn den wen die vor Verlegen der den in den Busbulch.

- 2. In einem Hause in Appenrode bei den Gleichen sputte ein Gesse. Auf den die Benochner es nicht langer ertragen fonnten, liefen sie einen Zestüten sommen, der ihn bannen jolite. Der Geist macht e von ihn wolke, da er von ihn wolke, da er von if den der den Zestüten heftige Borwärfe, was er von ihn wolke, da er doch siehe Jadd frei allerdings wahr, entgagnete der Zestüt, aber doch habe er gethan, um Kapier dassir zu kaufen, welches er als Schille nichtig, gehadt habe. Dann verlangte Geist ihr die Kicke in die Kicke die Kicke de Kicke de Kicke de Kicke die Kicke de Kicke gestant.
- 4. 3wifchen ben Alippen bei Maenfens liegt auch die sog, Kammerkule,; ein großer Kelsen ber unten spih und oben die, wie eine Keule, geformt ist. Ungefähr avannig Schritt über die

jem Peifet ift eine Höhle in velche finf Kammerm enthalten soll. Der Eingang in die Höhle ist einen vier Auß boch, wertell die Brain an einem großen steinemen Tische sigen und istretten. Der Wann ist wegen seines roben und ischlechten Lebendundels von einem mächtigen Indeberer dabim gedannt: Unter dem Tische liegt ein großer schwarzer Jund, der dem Wennichen Lichte muß soll ange in der Höhle siehen. Die einem Mann bewacht. Diefer dem hier die gester schwarzer hund, der einem Mennichen gelings dem Hund jur isderen.

- 5. Ein Amtmann in Katlenburg, hat nach feinem Tobe fer en Mittag auf dem Amthofe gesputt. Um ihn zu wertreiben, ließ man den fanholischen Placere aus Visibaugen fommen. Dieier jag ihm ein weißes Taschentuch durch die Mase umd bannte im unter die Treppe. Das hielt aber nur turge Zeit vor. Nun ließ man den Phrerez um zweiten Wale fommen, der ihm wieber ein weißes Taschentuch durch die Nass sog und ihn nun in die tiese Stelle beim Jusammenstuffe der Nuhme und Ober bannte. üb ber Berweiter auß Arteinburg, einft dort babete, wollte er gem einunal sehen, wo der Amtmann geblieben ware. Da sist bester untere im Wasser und ist an einen Busch gebunden. Er sist auch einends vollersgefommen.
- 6. Bor langer Beit, ale es noch fputte, lebte in einem Dorfe ein Birth mit feiner Frau gar nicht gludlich. Die Frau war nur barauf bebacht Gelb gu erpreffen und die Leute gu be: migen. Den Ruhrleuten, Die bei ihr logirten, nahm fie ben baftr, melchen fie ihnen theuer verfauft batte, beimlich wieder und verlaufte ihn an andere noch einmal. Die Fuhrleute mertten mar balb, bag ihre Pferbe immer magerer murben, wuften aber bie Urfache nicht. Armen Leuten gab fie nie etwas. Wenn ihr bie Daab, ber fie mit aller Strenge jebes Almofen verboten hatte, Borftellungen barüber mathte , fo erwieberte fie, fie hatte genug Arme auf bem Stalle, womit fie ihre Schweine meinte. Gines Tage gab bie Dagt, einem Bettler etwas von ihrem Effen und belam bafur bon ber bofen Frau Schlage. Der Dann mar mit biefem Berfahren feiner Frau fehr ungufrieben und meinte, Die Ragd habe ja biefes Effen ihrem Munde entgogen. Es bauerte nicht lange, fo fonnte Gott biefen fchlechten Lebenswandel nicht mehr anfeben und nahm Die boje Frau aus Diefer Belt. Der Daun aber beiratbete balb nachber Die gute Dagab. Bon ber Beit au

fpufte es jebe Racht im Saufe. Das neue Chepaar mufte fich gar nicht mehr zu bergen, allenthalben ftanb bie meiße Beftalt ber verftorbenen grau. Muf bem Boben wurde ber Scheffel immer bins und bergerudt, weil fie bamit bei ihren Lebzeiten ben Rubr: leuten ben Safer jugemeffen und babet betrogen hatte. Der Birth flagte nun bem Bfarrer fein Leib. Diefer fagte ibm, weit pon ba im Balbe mobne ein Mann, ber tonne ben Beift bannen. 216 biefer herbeigeholt mar, befahl er bem Birthe einen Gimer mit Baffer in Die Stube bringen au laffen und in benfelben au feben; er merbe Feuer und Rlammen und braufenbe Bellen barin mahrnehmen. Er wolle jest feine frubere Krau in Die soffenbare-See bannen, barin mare es fchon febr enge, benn es fagen bort bereits viele bofe Beifter. Benn bie Rammen und Bellen rubig geworben maren , bann mare fle an Drt und Stelle. Er citirte barauf ben Grift. Dit lautem Braufen tam bie verftorbene Rrau in ihrer gewohntichen Rleibung in Die Stube. Gie wollte fogleich bie jegige grau fraten und fchlagen; ber Banner binberte es aber. Dreimal murbe fle citirt; bas ameite und britte Dal ericbien fie mit noch viel ftarferem Braufen. Buerft perlangte fie unter ben Seerb gebannt ju merben; bann unter bie Treppe, endlich unter ben Schweineftall. Diefe Blate hatte fie aber gewählt, um bie neue Frau noch quaten zu tonnen; boch Der Banner fichtug ibr alle brei Stellen ab und bannte fie in Die offenbare Cce. Erft "fturmten" Die Rlammen und Die Wellen in bem Eimer, allmablich aber legten fie fich und bie Frau mar in Die Gee gebannt. Fortan lebte ber Mitth mit feiner Frau in Rube. that site

Beift gar nicht wieber auf, fo baß fie am Enbe von ber Schener gehn muften. Da blieb nun nichte weiter übrig ale ben Beift mabannen. Dan ließ alfo aus Gottingen einen Brofeffor fom: men. Diefer bannte ihn auch in einen an bie Scheuer angebaus ten Stall oben binein und ließ jebe Deffnung forgfaltig juma: den. Da inbeffen bie Banbe nur aus Behmfteinen ibeftanben. jo hatten fich bie Daufe burch biefelben hindurchgefreffen und burch bie fo entftanbene Deffnung mar ber Beift in bie Schener jurudgefehrt und trieb barin fein Wefen von neuem. Da mufte bann ber Brofeffor sum zweiten Dale fommen. Diefes Dal bannte er ben Beift fo feft, bag er nicht wieber entweichen fonnte.

8. Muf bem Rehewiederthurm in Silbesbeim fag viele bunbert Jahre lang ein Befpenft, bas hieß Schaper : Johann und tonnte nimmer hinfommen, wo Gott etwas ju thun bat. Die Leute, bie in ber Rabe bes Thurmes wohnten, batten bon Schaper-Johann viel ju leiben; befonbere ftorte er bie nachtliche Rube baburch, bag er ben Dtabchen und Frauen immer bie Betibeden wegriß. 216 er es nun gar ju arg machte, ging eine fromme Frau jum Bater Batricius und bat ibn, bag er ben Geift bannen mochte. Diefer ging ihm benn auch balb fo mit bem Beihwebel ju Beibe, bag er bor Angft und Cebreden feinen Musweg finden fonnte, fondern in feinem weißen Schaferrode mitten burch bas Thurmbach fuhr. Geit ber Zeit fonnen bie Frauen und Rabden am Rehrwieber ruhig fchlafen: TID Books Floor and page 8-

more souf 241.0 9 : Hoffing per capping Die wunderbare Schrift.

In althannovericher Beit, ebe bie Frangofen hierher ine Land tamen, hießen bie Golbaten ju Bferbe nicht Cavalleriften, fonbern Reiter. Diefe Reiter murben, wenn nicht gerabe bie Grers tineit mar, einzeln auf bie Dorfer gelegt. Da lag benn fo ein Reiter bieweilen ein ganges Bierteljahr in einem Drie; auf biefe Beije murbe er mit ben Leuten fo befannt, ale ob er ins Saus gehorte. Satte er fein Bferd und feine Kleibungsftude gereinigt, fo that er fur feinen Birth alle Arbeit, Die es gerabe u thun gab. Gin foleber Reiter lag nun auch einmal in Ebemiffen. Diefer hatte fich bas Trinten und Spielen fehr ftarf an-

gewöhnt, und wenn er bann viel verfpielt und vertrunten hatte, fing er fo fcbredlich an ju fluchen und fich ju vermunichen . bas es einem burch Darf und Bein ging. Ram ibm bae Trinfen und Spielen in ben Ropf, fo ritt er gu feinen Rameraben, und bann murbe oft zwei, brei Tage binter einander gefpielt und gegedit. Ram er nun wieber nach Saufe und war nuchtern geworben, fo wimichte und fluchte er alle Teufel aus ber Solle, und mar fo umaufrieben mit fich. baß er fich mobt felbft megen feines ichlechten Lebensmanbels hatte gerreißen mogen. Dann bielt er fich einige Tage gang aut, bereute recht aufrichtig, mas er gethan batte, und nahm fich auch feft bor es nicht wieber ju thun. Cobalb er aber: wieber mit feinen Rameraben ins Gefprach fam, fo waren auch alle guten Borfage wieber vergeffen und bas alte Leben ging von neuem an. Go batte er es nun lange Beit getrieben und war immer gut bavon gefammen, fo bag er niemale Schaben genommen hatte, wenn er auch noch fo betrunten mit feinem Bferbe , oft erft nach Mitternacht, au Saufe gefommen war. 2018 er nun einft wieber einige Tage burchichwarmt batte umb Abende gang langfam nach Saufe ritt, fprang unterwege ein Bilb haftig auf. Das Bferd erichraf baver und fprang auf Die Seites ba er nun betrunfen und feiner nicht recht machtig mar, fo verlor er bas Bleichgemicht und befam ben Ropf un: ten, mabrent bie Rufe in ben Steigbugeln bangen blieben. Das Bferd aber lief bis nach Chemiffen , mores por bem Stalle bes Birthes, bei bem ber Reiter im Quartiere lag, ftill ftanb. Die Leute im Saufe machten von bem Geraufche auf, gingen hinaus und fanden bas Bferd por bem Stalle und ben Reiter mit ben Rugen in ben Bugeln hangend; ber Ropf mar gang gerichlagen und fah von Schmut und Blut entfeslich aus. Sie rieben und muichen an ihm berum, aber er war tobt und blieb tobt. Alle er nun begraben: war, ba fprach ber eine noch mehr: ale ber andere : Diefes Menfchen Gecle bat boch gemis ber Tenfel im ber Dache (in der makige) und peinigt fie nun, benn wie oft hat ber fich nicht bem Teufel verfchworen und verflucht; wenn iber felig geftorben und felig geworben ift , ifo merben auch alle Scheime und Spisbuben felig. Bahrend biefes Berede noch fo umgelyt, fangt auf bes Reiters Grabe eine Blume an gu machfen bie mirb immer großer und blutt gulest auf. Es war eine munberfchone meine Lilte, mit fo berrlichen großen Blattern , wie

# 242.

# Die Leichenpredigt.

In Sohnftebt ift in fruheren Beiten einmal ein gottlofer Dann Superintenbent gewefen, von bem noch viele Cagen in Umlauf finb. Er war fo fchlecht und fchlimm, bag fich fein Renfch lange mit ibm vertragen fonnte. Das gange Bfarrland bebaute er felbit, weil er ben Bauern ben Berbienft nicht gonnte, ben fie gehabt haben murben, wenn er es ihnen in Bacht gege-ben hatte. Dit ber Gemeinbe lag er beständig in Streit und gwang fie auch ihm eine große Scheune und Stallungen gu bauen, bie er gu feiner Feldwirthichaft nothig batte. Aus bem Rirchenbermögen ließ er auf bem Kirchhofe ein großes Saus bauen, worin feine Tagelohner wohnten, weil fein Denich im Dorfe biei felben unter Dach und Rach nehmen wollte. Anechte und Dagbe fomte er nie lange behalten, immer gingen fie vor ber Beit aus bem Dienfte. Diemals fonnten fie ihm Arbeit genug thun, ober fle fichen ihm ju viel, ober er wollte ben bedungenen Lohn nieht gablen. Auch foll er feine Dagbe verfuhrt haben; und was ber argen Dinge mehr find, Die von ihm ergahlt werben. 216 er nun endlich gestorben war und begraben werben follte, wurde ber Carg, wie es fruber Citte mar, mit ber Leiche vor ben Altar getragen, damit hier die Leichenrede gehalten würde. Ein Prediser aus der Inspection bestieg' die Kangel und fing die Leichentebe fo an: "Sier ruft ber Gerechte, ber Fromme, ber fo unichuldann machte er den Berstockenen so engelrein, das wenn er die Krömmigkeit selbst gewesen ware und "in seinem Rücken keinem Kückein etwas zu Leide getsan hätte." Mittlerweile. kam ein großer ishwarzer Hund, legte sich auf den Sarg und kreckte die glübende, seuerrothe Junge armeslang aus dem Nachen. Als der Paafvo das sich, erischaelt er so gewaltig, daß er ischneil Amen sprach, von der Kanzel heruntersteig und in Odumacht siel. Sodale er von der Kanzel heruntersgestiegen war, war auch der Hund verschwenden. Missangs wollte leiner von den Leuten den Sarg anrühren, zuletzt ader seichen sie ihn in der Kirche dei. Der Pastor, weckher die singenhöste Erichenede gehalten hatte, legte sich, als er nach Haus fam, frank w. Betten und farb.

### 243.

# Die Beifterfirche.

In einem Dorfe bes Nieders Eichseited glaubte eine Fran freihen Morgen das Lauten zur Krühmesse glauben eine Michen Mirchen des Auten zur Krühmesse zu hern. Sie kliede hie ich assel au mit zing in die Kirche. Sier nahm sie ihren gewöhnlichen Plat ein, sah aber, als der vor dem Alltare stehende Geistliche sich umdrehte und der Gemeinde das Gessicht zuwandte, daß sie nicht den seisjen Gessischen des Orts, som dern einen vor vielen Jahren verstordenen vor sich hatte. Nun schaute sie auch zur Seite und sah zu ihrem Schrecken ihre längst werstordene Nachbarin neben sich, Diese berührte sie nitt dem Eile lendogen und gad ihr einen Wint die Kirche zu verlassen. Sie beeilte sich nun das zu thun, ward aber von den Gestern ergrissien, und ihr das weiße Laten, welches sie als Mantel umgethom katte, vom Leide gerissen. Doch gelang es ihr glüdlich wieder aus der Kirche herausgulommen, das Laten aber war in auter ballerzusses Festen gerrissen.

Some final and the second of the second final and t

# Die gubere Welt. Hall auf ent ? Hister

In Stodheim ift fruber, namentlich unter ben Rinbern, "beimlich" gefagt worben : uuter biefer Belt befinde fich noch

eine andere (bewohnte) Welt, die von einem breiten und tiefen Waffer ungeben fei, über welches man fahren miffe, um in die untere Welt zu gelangen. "Best glaubt aber fein Menfoh mehr Nann."

### 245.

### Der Rachtalp.

Gin Schafer in Lauenberg, Ramens Sansmann, hatte eine Braut, welche in Rothenfirchen biente. Er bachte viel an fie, und fie an ihn. Gine Zeitlang butete fein Bruber fur ihn bie Echafe und fo fchtief er im Dorfe. In jeber Racht fam ber Rachtaly (de nuclitmarte) au ihm und brudte ihn. Er ftopfte juar bor bem Schlafengehn auf feiner Rammer alle Locher forg: fältig ju, aber bas half ihm nichts, ber Rachtalp fam boch; Nun mertte er endlich, bag biefer burch bas Schluffelloch berein fam und hielt beshalb eines Abends eine Schnupftabadebafe bas vor. In ber Racht fam auch richtig ber Alp wieber burch bas Edluffelloch und wurde in ber Dofe gefangen. Um anberen Morgen erhielt ber Cchafer bie Rachricht, bag feine Braut in ber Racht geftorben fei. Un bie Dofe hatte er gar nicht wieber gebacht, erft nach brei Tagen, als feine Braut begraben werben follte, bachte er wieber baran , machte bie Dofe auf und ließ ben Rachtalo laufen. Gleich barauf machte auch feine Braut auf und mar mieber lebenbig.

# 246.

### Die manbernbe Geele.

Nach bem Bollsglauben verläft die Seele ben Köpper eines Tadumenben und begibt sich an ben Ort, wovon bem Schlassenben tadumt. Einif hürtern Jungen ans Voringen auf bem Pflinglimger die Pferde; bet biefer Gelegenheit schließ einer von ihnen im Alls er schließ, bemerkten die anderen, wie ein schlentantiges Beien in Gestalt einer Maus aus seinem Munde hervortroch. Liefe Maus lief schwecke, bei der bei in einen ba liegendem Pferpflichte finien, aus bem ifte bald benden die Mauschen burch bie Augenhöhlen, bald sonstwo durch ein Loch sah. Endlich elebete die Maus zu dem Körper des Schlasenden gurüf und schlüpfte wieder durch den Mund hinein. Alle der Junge erwachte, erzählte er den anderen: er habe einen merkwürdigen Kraum gehabt, es habe ihm nämlich geträumt, er sei in einem prächtigen Schlosse gewesen und habe zu allen Fenstern hinausaeschen.

# 247.

# Griable feinen Traum.

In einer Nacht traumter der Frau eines Bergmanns, ihr Mann fürze in die Grube und fomme um. Beim Auffeben er gahlt sie ihren Manne dem Traum; dieser fuhr aber democh an. Einige Stunden darunf erhielt die Frau die Nachricht, daß ihr Mann in der Grube umgefommen sei, und bald nachher ward ihr auch die Leiche desselben ganz zerschwettert ins Haus getragen. In der nachsten Nacht erschwettert ins Haus getragen. Im der nachsten Nacht erschwette der ihren Bette. Diese erschriebt gewaltig, doch er spricht zu ihr, sie möge nuhig sein und voohl aufmerten; denn er babe ihr ein ernsed Wort zu sagen. Daruns freist er Goschwete.

Erzähle feinen Baum,
Und ichfale feinen Baum,
Und röfte fein Brot,
So wird Gott helfen in aller Noth.
Hätlef du deinen Taum verschwiegen,
So wäre die dein Mann geblieben.
Damit verschwand er und erschien nicht wieder.

# 

# Das Geficht der Magd.

Es ift in hattorf gewesen und am Mindreasabend, da war eine Frau, die lag icon langere Zeit frant und weil das Bienfte madichen fie gut verpflegte, war sie heute recht gutraufich mit ihr und sagter fie solle fich ben Woend hilternaaft ausziehen und in

ten Schornftein feben, ba fonne fie ihren Buffinftigen erbliden. Benn er nicht im Schornftein mare, jo murbe er im Dienloche figen. Eruge fie aber fchon einen im Bergen und batte fich heimlich mit ihm verfprochen', fo tonnte fie feben, ob etwas baraus murbe, wenn er ba fage; aber bann wollte fie ihr nur minichen, bag fie feine Leiche im Schornftein erblidte, fonft mufte ihr Brautigam fterben. Gie truge feinen im Bergen, fagt bas Mabden, gieht fich ben Abend fplitternadt aus, blidt im Schorn: ftein binauf, fieht aber niemand. Da leuchtet fie auch mit ihrem Lichte ine Ofenloch, ba fist ber herr vom Saufe barin und benachtet fie. Da lauft bas Dabden gur Frau und flagt ibr, mas ber Berr fur einer fei. Die Rrau fragt fie immer wieber, ob es benn mobl mabr fet, baf fie ben Berrn im Dfenloche ges ichen habe. Ge will aber niemand mit bem Beren barüber fpres den, Die Dagb nicht aus Scham und Berbruß, Die Frau nicht! weil fie in ber Cache tiefer fieht, als bie Dagb. Endlich fagt bie Frau meinend jur Dagb, wenn fie wirflich ben Beren im Dfenloche batte figen feben, fo mufte fie, bie Frau, noch in bies fem Jahre fterben; bie Dagb aber murbe bie Rrau im Saufe maben, und bamit wollte fie ihr ihre Rinber empfohlen baben. Gin halbes 3ahr barauf war bie Frau tobt. Run fagt ber Bert ju ber Daab : "mas fann bas belfen? ich muß wieber eine Duts in bei meinen Rindern haben," heirathet fie, und bie Dagb wird bie Frau im Saufe.

# 249.

# Borberverfundigung einer Theuerung.

Ginft begegnete einem aften Manne bei Draubseld auf einem Berge ein Keines weißes Mannehen und fprach zu ihm die Bette: "Rod Linfen, toch Linfen! das Korn wieb theute." Rachdem das Mannchen auf diese Weise die bevorstehende Theuesung verkindigt dart, war es alebald wieder verschwunden. Die beuter Zeit trat wirflich ein.

# 250.

Die Rartoffelnfrantheit wird aufhören.

Rortheim nach Ginbed. Unterwogs gerbrach eine Achfe. Er fpannte beshalb feine vier Pferbe aus, um fich von bem nachften Dorfe einen anbern Wagen ju holen. Mis er eine Strede forts geritten war, erhob fich auf einmal aus bem Chauffeegraben ein fleiner Dann, ber war vom Ropfe bis ju ben Rugen gang grau, und fragte ihn, wohin er wolle. Alle ber Bauer feinen Unfall erzählt hatte, erwieberte ber Graue, er moge nur wieber umfeh: ren, Die Uchfe fei fchon wieber bergeftellt. Der Bauer wollte bas gwar Unfange nicht glauben, ließ fich aber boch bereben mit bem grauen Dannchen umgufehren und fand, bag ber Bagen gang bergeftellt mar. Er fpannte alfo bie Bferbe wieber an und feste feinen Weg mit bem Unbefannten jufammen fort. Bur Belobnung bot ihm ber Bauer bann einen Gad Rartoffeln an. Bener weigerte fich bas Gefchent angunehmen, bat aber um bie Erlaubnis fich neun Rartoffeln ausfuchen zu burfen; biefe wolle er fich in bem nachften Wirthehaufe mit etwas Galg tochen laffen. Der Bauer mar gern bamit gufrieben. 218 nun bie Rartoffeln in bem Wirthebaufe gefocht maren, fcbnitt fie ber fleine Dann in viele fleine Burfel. - Die Gaftftube mar aber gang voll Menichen. - Dann fab er bie gerichnittenen Stude eine Beitlang an und fagte, bag bie Rartoffeln in biefem Jahre (1852) eine reichliche Ernte geben und nicht wieber frant werben wur: ben; aber bie Denichen murben fterben, wie bie Fliegen. Daruber munberten fich bie Leute in bem Bimmer febr und Die Birthin fragte ihn, wie er bas fo gewis fagen tonnte? Der Graue erwieberte barauf: "mas ich gefagt habe, ift fo gewis mahr, ale Die Dagb jest in ber Ruche tobt liegt." Die Birthin eilte barauf in die Ruche und fant bort ihre Dagb' tobt auf ber Erbe. Da machten bie Gafte, bag fie bavon tamen.  $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{1$ 

# 251 to it almost or and Die Deftfrau.

Mis im Berbft bes 3abres 1850 in Ginbed und ber Umgegend bie Cholera herrichte, fuhr ein Bauer aus Sullerfen, welcher Dift auf fein Relb gebracht hatte, nach bem Dorfe gurud. 2016 er in bem fog, Giete (Rieberung) mar; fente fich eine weiß ge: fleibete Frau auf ben Bagen und fagte, Die Cholera fomme bes: halb ind Kand, weil iest die Polfa so viel gespielt und getanzt werde, die auch dei der Areuzigung des Heilandes gespielt worsden sei. Bor dem Dorfe angesommen, soh sich sich der Bauer um, du war die weisse Gestalt mit einem Male- vom Wagen were issmuthen. Etwas später ift sie noch etnmal in der Kirche gesichen.

### 252.

## Gine Prophezeihung trifft nicht ein.

Bei Daffel war früher ein Teich, ben ber Bolfsclaufe mit met Gilcneren stehenben Pappel in Berbindung brachte. An biefe beiben Gegenstände ftüpfte sich Seige, wenn in einem Jahre ber Teich und die Pappel verschwönden, so würde an ber Teich verbe eine furchtbare Schlacht geliefert werben. Papfich es, das sin einem Jahre in Solge eines flarfen Gewitters so wiel Erde von dem nahen Berge herabgeschwemmt wurde, daß babuch der Teich gang ausgefüllt ward und das Buffer sich auf eine andere Ertelle gag. In demsselben bet Deich gehen. Die Schlacht bat aber bennoch nicht Statt gesunden.

# 253.

# Der toftbare Stein.

Sinter bem Burgberge bei Daffel ist eine fleine Duelle, ber einkebern genannt. Dahin soll früher alle Jahre in einem bestimmten Monate (Juli ober August) ein Mann aus Jaulien gestummen sein und vor der Enelle ein Auch ansgebreitet haben, auf beie fing er ben Silbersand, ben bas Masser ihm fichten, auf und ging damit fort. Einst warf ein hirt, ber de hiere nie einem Seichen auf einer Kuh; als der Jatlener, wieder gerade da war, das sah, sprach er zu dem Jirten: "der, Stein ist mehr werth, als beite Ruh."

# 254.

# Die unverweste Leiche.

In herzberg wohnte ein Raufmann, Ramens Schachtrub,

ver mit Stahf handelte. Einst bekam er aus konden eine Zonne Geld aus Nerschen für eine Tonne Stahf jugeschickt. Alls später Rachspage geschäch, verischwur er sich, daß er nicht verwesen wollte, wenn in der Tonne Gold gewesen wärer. Nach seinem Tod ist wertell, Nachem er zwanzig bis derigig Ante in der Erde gelegen batte und sein Sanz schon ganz zerfalten war, wurde er ausgegraben und in daß Haus gebracht, worin die Todenbahren siehen. Da wurde er mehrmals den Teuten, um sie zu erschreckt, vor das Haus gestellt und so die Universitäte, wor man beschol der Sank er und seinen gant beschol der Sank er führe den machen und ihn an das Nitzseum zu Gettingen schiedte. Da steht er nun, wenn man die Musseurschepe herausssommt, gleich am Eingange.

### 255.

## Beiden ber Unfdulb.

Bei Speele ift ber Gichenberg, ber von einer barauf fteben: ben Giche ben Ramen bat, unter welcher bas Gras niemals grun wirb. - Ginem Rinbermabchen mar von feiner Berrichaft ein Rind gur Bartung übergeben. Da aber biefes gar nicht gunehmen und gebeiben wollte, fo machte fich bas Dabchen Rlopfmilch und legte bas Rind, welches Rachts bei ihr fchlief, an ihre Bruft. Wie fie es nun wieder einmal an ihrer Bruft hatte, fam bie Berrichaft bagu. Das Dabchen fam baburch in ben Berbacht ein Rind geboren und baffelbe getobtet ju haben. Sie ward alfo por Bericht geftellt und, fo viel fie auch ihre Unfculb betheuern mochte, bennoch jum Tobe verurtheilt. Bum Richtplage mar ber jegige Gichenberg auserfeben. 216 nun bas Dabchen babin gebracht war, betheuerte fie noch einmal por Gott und ben Menichen ihre Unichuld und erflarte, fie mare fo gemis unschulbig, wie auf bem Richtplate eine Giche machien und bas Gras unter ber Giche ftete verborren merbe. Dennoch murbe fie bingerichtet; an ber Stelle aber, mo fie ben Tob erlitt, ift eine Eiche emporgemachien, unter welcher bas Gras noch jest immer perborrt.

### 256.

### Der beftrafte Thierqualer.

Ein reicher Man in Einbed hatte einem großen Kornboben, auf biefen flogen bie Sperlinge und fraßen ibm bas Korn auf. 20 fing er die Sperlinge, rif ihnen bie Jungen aus und ließ sie dann wieber stiegen. Fortan wurden dem Manne lauter flumme Kinder geborne.

### 257.

# Der ewige Jube.

Der ewige Jude fann nicmals ftill stehn. Er nimmt einen bestimmten Weg und sommt alle fleben Jahre einmal herum. Rod und Bart reichen ihm bis auf die Erde. Jeden Zag erhält er achgehn Pfennige zu feiner Iehrung.

# 258.

# Jühnder Streiche.

- 1. Acht Juhnber gehn einft im Winter bei furchtbarem Better mit einander jur Stadt. Als fie jurudfommen, fchlagt einer von ihnen vor, fie wollten fich einmal übergablen, um fich barüber Bewicheit ju verschaffen, ob fie auch noch alle ba maren. Gein Borfchlag wird gebilligt, und er fangt an ju gablen. Er fpricht: "ich bin ich," gablt fich beshalb nicht mit, fonbern fangt erft bei bem folgenben an. Da er aber auf biefe Beife nur fieben gablt, fo wieberholt er bie Bablung mehrmale, bringt aber immer nur fieben beraus. Best macht ein anberer ben Borichlag, fie wollten ihre Rafen in ben Schnee bruden und bann bie Einbrude berfelben im Schnee gablen und feben , mas fur eine Bahl alebann herausfame. Gie thun bas und nun fommen richtig acht beraus. Froh barüber, aber ohne begreifen gu tonnen, wie es jugegangen fei, bag bei ber erften Art gu gablen immer nur bie Babl fieben berausgefommen ift, gehn fie weiter nach Juhnbe.
  - 2. Die Juhnber hatten fich schon seit langer Zeit nach gu:

tem Better gefehnt, aber noch immer wollte es nicht tommen. Da hielten fie auf bem Gemeinbeplate (th eine Berfammlung und rathichlagten, wie es am erften ju befommen fei. Rach lan: gem Berathen fpricht einer: in ber Apothete in Gottingen fei alles gu befommen , baber tonnten fie mohl auch bas gute Bet: ter holen. Der Borichlag finbet allgemeinen Beifall, und es wird im Ramen ber Gemeinbe einer nach ber Stadt gefchicft, um es von bort mitgubringen. Der Bote geht in Die Apothefe und forbert bas gute Better. Der Apothefer merft gleich, mas es bamit für eine Bewandmis habe, beißt ihn ein wenig warten und entfernt fich bann, um bas aute Better machen ju laffen. Rach einiger Beit fehrt er gurud und handigt bem Boten eine Schachtel ein mit bem ausbrudlichen Bebeuten um bes Simmels willen ja nicht bie Schachtel ju öffnen, fonft murbe bas gute Better unfehlbar bavon fliegen. Lange bezwingt ber Bote feine Reugierbe, ale er aber in ben Leinebuich gefommen mar, fann er nicht langer miberfteben, öffnet bie Schachtel - und bas gute Better fliegt bavon. Der Bote fpringt fchnell hinterbrein, und ruft babei immerfort: "up June tau!" Ale er ine Dorf fam und fein Unglud ergablte, gerieth bas gange Dorf in Bewegung und bie Bauern sogen nach allen Geiten bin aus, um bas gute Better wieber einzufangen, mobei fie unablaffig riefen : up June tau!

Ginft fommt ein Rrember nach Jubnbe und melbet min ber Juhnber Kelbmart fei ein Thier, bas frage alles Getreibe auf, - er meinte aber bie Gidel mit Bahnen. Die Gemeinbe befchließt auszugiehen und bas bofe Thier ju tobten. Gie bemaffnen fich mit Dreichflegeln und ruden unter ber Unführuma ihres Bauermeifiers ins gelb. Balb hatten fie auch bas Thier gefunden, welches, weil bie Conne gerade barauf fcbien, bell glangte und weithin fichtbar mar. Die Bauern feben bie bielen Bahne bes Ungeheuers und feiner will beim Ungriff ber erfte fein; enblich find alle barüber einig, bag ber Bauermeifter poran muffe. Diefer entichließt fich auch bagu und führt mit bem Dreichflegel einen gewaltigen Streich nach bem Thiere; boch ba er gerabe auf ben Stiel trifft, fo fpringt ihm bas Ding auf Die Schulter. Die Bauern balten bas fur einen Ungriff auf ibn und wollen ibn nicht im Stiche laffen, fie fchlagen alfo alle mit ben Dreichflegeln ju und ben Bauermeifter tobt.

### 259.

### Der Bald bei ben falfden Gleiden.

Der Malb bei ben iss, saltden Gleichen gefote feit langer, getit ben veie Dörfern Gespen-Schneen, Kriebland und Reifen-baufen. Artiber bat berfelbe ben Sern bes Schloffes gefort, welches auf bem freien Plage am Jusie bei großen Bockbühleh fand. Die letzen Beliger biefe Schloffes waren brei Jungfrauen, nach anderen war es nur eine. Diesen brachten bei ir zwab einer Gelegenheit bie Bewohner ber genannten brei Dörfer eine Rachmuft. Jum Dant bafür ihentlen bie Jungfrauen ben biet Obefern ben Wald, indem sie lagten, er jolle ihnen so lange geborn, wie der Allen webe nur ber Sahn bech und ber Jahr fahr.

#### 260.

### Die weiße Jungfrau.

tte, erichien im Mittage zwischen est und zwolf Uhr eine weiße Imgfau. Auf den Schultern hatte sie ein goldenes Traghos, waran zwei goldene Gimer hingen; in der Hand hielt sie einen goldenen Schäffet, den sie fortwährend um den Finger herumbriche. Sie sprach zu dem Schäfer, er allein könne sie erlöfen und sich dadurch große Schäge gewinnen, er möge ihr folgen und unf üben rechten Auß treten. Doch jener weigerte sich behartlich. Da fing fie an ju wehflagen, nun werbe erft in hundert Jahren wieber einer geboren, ber fie erlofen fonne, und verschwand.

3. Ginem Dienfifnechte aus Lauenberg tranmte brei Rachte binter einander, er folle im Mittage gwifchen elf und gwolf Uhr nach bem fog. Rothen Baffer, einer Biefe über Lauenberg gebn, bort werbe er einen großen Schap gewinnen. Er ging babin und traf baselbft eine weiße Jungfrau, welche ihm fagte, er tonne fie erlofen, und ibn aufforberte mit ihr nach ber fog. Sullerichen Grund, einem Gichenholge, ju gebn; wofelbft weine Reife Gelba ftanbe. Diefe, fuhr fie fort, folle er haben, wenn er fie erlofe, nur burfe er fich nicht fürchten: es werbe ihm nemlich ein großer Cber begegnen, bem fortwahrend glubenbe Runten aus bem Rachen flogen; er folle aber nur weite Schritte machen, bann wurde ber Gber ihm gwifchen ben Beinen hindurch laufen, ohne ihm etwas ju Leibe ju thun. Anfangs fchauberte ber Dienft: fnecht zwar ein wenig, boch entichloß er fich mitzugehn und bie Jungfrau au erlofen. 218 fie in ber Sullerichen Grund angefommen maren, erhielt er von ber weißen Jungfrau ein golbenes Tragbola mit zwei golbenen Gimern voll Gelb. Gie gingen bann aurud und hatten faft ichon bas Enbe ber Sullerichen Grund erreicht, ale ihm in ber Richtung bom Dorfe ber ber Gber entgegenfam, bem ein Strom von glubenben Sunten aus bem Racben flog. Bei biefem Unblide erichraf er aber both ; warf eiligft Tragbola und Gimer fort und fprang auf bie Geite. Da fing bie Jungfrau an laut ju fchreien und fprach, nun werbe erft in bunbert Sahren wieber einer geboren, ber fie erlofen fonne.

4. Die jungen Burschen aus Lanenberg ichlugen einst bei dem Burghalse Ball. Einer von ihnen schug einnach den Ball weit, so das dieser die Angelen des Gelen des Gelen des Gelen Gel

5. Die Negenkamer oberhalb bes fleinen Dorfes Dogerobe ift fruber ein vermunichtes Schloß gewesen. In ber neunten

Kammer besand sich eine Prinzessin, die dahin verwäusist ise sah vort auf einem Stuhle an einer keinenten Tafet, auf medher ein Stot lag. — Einst hatte der Aushir in Wögerode einen Braum, worin er aufgesordert wurde vor Tage dahin zu dofen. Wer ging auch hin und von einer bestimmten Stelle einen Gutengrossen un delen. Er ging auch hin und jede nicht ihr an der geseichneten Stule einem Gutengrossen. Dim ging er lange Zeit an sodem Morgen vor Tage dahin und jededmal sag der Gutegrossen der muste er erft Vrot backen und verstätelte sich dahurch etwas zie er num sinstam, waren da drei Wögel gusammengebunden und denen an den Stein gehängt, wo sonst des gegen hatte. Jugleich sieß sich eine Timme hören: er solle machen, daße er soutschließe in der Kammer selbst aber den de den den den den den Stein gehängt, wo sonst der muste verschließen in der Kammer selbst aber en bei sich ein kutter Scheel. Der Hirt eite num fort und ging nicht wieder dahin. Er hätte die Jungfrau erlösen können, wann er immer pintiffich dahin gegangen ware, um den Gutenzwicken zu besen.

Bor ettra zwölf Jahren arbeitete ein Leineweber aus Sezbern, Namens Trillert, als Geselle in Dögerobe. Eines Tages wollte dieser be der Negenkamer Holf jammeln, als er ploblich datur ein sirrchibares Geiose und Gezische hörte; er ging dahin, um zu sehen was das ware, ward aber völlig betäudt, und eine umschibare Stimme rief: Mittwochen! Mas biefer Rus aber beteuten sollte, has bat er nicht erfahren.

 fie auch nur gebt. Ginft ging fie einem Schneiber nach und fam babei fo fchnell vorwarte, bag biefer ihr, obgleich er lief. mas er nur laufen fonnte, faum au entrinnen vermochte.

7. 3m Gichenbruche lagt fich alle fieben Jahre eine weiße Jungfrau feben. 3m vorigen Jahre ift fie von brei Knaben ge= feben. Gie faß und hatte einen neuen Tragforb bei fich ftehn, por ihr ftand eine Saffe. Un ben Sugen hatte fie ichone feibene Strumpfe und feine Schube. Gie wintte ben Anaben, Diefe liefen aber fort.

### 261.

# Chate.

1. Auf ber Bogeleburg, ber Stelle gegenüber, mo bas Schloß gestanden haben foll, fand einft ein Dann aus Ahlehaufen, ber jufallig ba vorbei fam, zwei fchneeweiße gaten auf bem Boben ausgebreitet; barauf lag golbgelber Beigen, fo gelb, wie er ihn noch nie gesehen hatte, und fo rein, ale wenn eine Taube ibn gelefen batte. Bermunbert mubite er erft mit ber Sanb barin herum, bann nahm er ein Rorn in bie Sanb, befah es ge= nau und ftedte es enblich beim Beggebn ein. Radbem er eine Strede gegangen mar, fant er, ale er jufallig in bie Tafche griff, ftatt bes Beigenfornes ein Golbftud. Cogleich febrte er um und ging au ber Stelle gurud, wo bie Laten gelegen hatten, aber biefe maren verschwunden. Doch fand er ba noch einige Golbftude, bie er porber bon ben gafen geworfen haben mochte. Much biefe ftedte er, halb froh halb argerlich, ein.

Genau an berfelben Stelle fah ber alte Momus, bem biefe Gefchichte von feinem Bater viele Dale ergablt war, ale er einft nach Ginbed gehn wollte, um bafelbft verschiebene Sachen ein: gutaufen, ein Golbftud am Boben liegen. Er budte fich, um es aufzuheben, und iprach babei: bu fommft mir gerabe gelegen (passig). Raum hatte er bas Bort gefprochen, fo mar bas Golb:

ftud verichwunden.

2. Gin Bettler fam einft an einen einzeln ftebenben Ader: hof, und bat um Aufnahme fur bie Racht. Diefe wurde ibm gwar verweigert, er mufte fich aber boch auf ben Beuboben gu ichleichen und legte fich bort ichlafen. Um Mitternacht erwachte

er von einem Geraufche. Er ftant auf und fah von bem Boben: fenfter aus, wie ber Berr bes Sofes eine große Menge Golb aus bem Saufe auf Die Scheune brachte. Dort fagte er gu bem Teufel, welchen er am Tage porber citirt hatte, er wolle bas Belb, bas er unrechtmäßig erworben habe, in ber Scheune ber: graben, und es folle nicht eher gehoben werben fonnen, ale bis wei gang fcmarge Biegenbode, welche von einer Biege geboren maren, fich auf ber Stelle, wo es lage, ju Tobe ftiegen. -Im andern Morgen machte fich ber Bettler in ber Stille bavon. Rach vielen Jahren fam er wieber auf ben Sof und fand bort alles verfallen. Der Bauer war geftorben und bie Krau lebte in großer Armut. Der Bettler fagte ju ibr, mas fie ibm geben wollte, wenn er fie wieber fo reich machte, wie fruber. Die Frau verfprach ihm viel Gelb und machte fich auch anheischig ihn lebenslänglich auf bem Bofe umfonft gu behalten. Darauf mablte ibr ber Bettler, mas er in jener Racht gefeben und gebort hatte, und machte fich bann auf bie Reife, um bie gwei ichmargen Biegenbode gu befommen. Rach langem Reifen fanb er fie enblich, und ale fie auf bie Stelle geführt maren, mo ber Schat lag, fingen fie von felbft an fich ju ftogen, bis beibe tobt auf bem Blate blieben. Darauf murbe ber Schat gehoben.

# B.

Märchen.



# Die Pringeffin hinter bem rothen, weißen und fchwarzen Meere.

Mitten in einem großen Balbe lag ein altes Chlog, in welches eine ichone Bringeffin vermunicht mar. Die Bringeffin founte nur bon einem Bringen erloft werben, ber eben amangia Jahre alt und aus bem Ctamme Beinriche bes lowen mar; aus berbem mufte ber Bring fich auf ber Jagb verirrt haben und fo immer tiefer in ben Balb hineingerathen fein. Run fügte es fich, bag einft ein Cobn Seinriche bes Lowen, ber eben awangia Jahre alt mar, in biefer Wegent jagte und fich in bem Balbe, worin bas verwunichte Schloß lag, immer mehr verirrte, bis er enblich von ber Racht überrafcht murbe. Dit einem Dale fab er in ber Kerne ein Licht fchimmern; bem ging er nach und fam sulest por ein bobes Thor, meldes feft perichloffen mar. Rach: bem er es vergeblich ju öffnen verfucht batte, flieg er binuber und gelangte au einer boben Treppe, Die au bem eigentlichen Echloge führte. Auf biefem Bege ging er nun ins Schloß und fuchte bas Bimmer auf, aus bem ber Lichtschimmer fam. Enblich fand er es und öffnete bie Thur. In bem Bimmer fag eine munberichone Bringeffin; fie mar prachtig gefleibet und batte ben Ropf auf bie Sand geftust, eine Menge Ragen bebienten fie. Mis fie ben Bringen erblidte, fragte fie, mas fein Begehr fet: Er ergablte, wie er fich auf ber Jagb verirrt habe und gufallig bierher gefommen fei. Die Bringeffin fragte bann, aus welchem Stamme er mare; er antwortete, er fet ein Cohn Beinriche bes Lowen. "Bie alt bift bu?" fuhr fie fort. "3mangig Jahre," antwortete er. "Dann fannft bu mich erlofen," fprach fie. "Recht gern," erwieberte er. "Es ift aber fehr fchwer," fagte fie, "benn bu muft brei qualvolle Rachte aushalten. Du muft brei Rachte hinter einander mitten in ber Rirche hinter Diefem Schloffe fchlafen und wirft jebe Racht von Beiftern gang gerhadt werben. Um nachften Morgen wird bann ein fleiner Sirich fommen, ber ein Delglaschen im Munbe bat; biefer wird alle Knochen beines Leibes aufammensuchen, fie in bie rechte Orbnung legen und mit etwas Del bestreichen, worauf fie fich wieber gufammenfugen und Rleifch befommen werben. Raum ift bas gefchehen, fo wirft bu wieber lebenbig merben." Der Bring mar entschloffen bie Erlo: fung ju vollbringen und machte fich fogleich ans Wert. Er ging in bie Rirche, legte fich in bas bort bereit ftebenbe Bett und ichlief balb rubig ein. Rachbem er ein Beilchen geschlafen batte, marb heftig auf bie Rangel gefchlagen, wobon er ermachte. Dann murben Deffer gefcharft und bie Beifter tamen por fein Bett. Giner von biefen legte bas Dhr auf fein Beficht, um fich bavon au überzeugen, ob er auch fcbliefe. Er that aber, ale ob er feft fchliefe, und ruhrte und regte fich nicht. Dann nahmen fie ibn aus bem Bette und legten ibn auf eine Bant, um melches fie fich alle, gwolf an ber Bahl, herumftellten. Alle hatten Deffer in ben Sanben, ber Deifter fanb ibm über bem Ropfe, und amei Gefellen neben ibm. Der Deifter fprach: "Reft!" und mit bie: fem Borte ward ihm ber Ropf abgehauen. Darauf gerlegten ihn bie anbern Beifter in Stude und nagten bie Anochen rein ab. Um anbern Morgen tam bas junge Sirichlein mit bem Glafe im Munbe, fuchte bie Knochen aufammen, legte fie fo, wie fie geborten , wifchte an alle etwas Del , und in einer halben Stunde mar ber Bring wieber lebenbig. Er ging nun ju ber Bringeffin, fand fie aber nicht, fonbern ftatt ihrer einen großen Rater, in welchen fie verwandelt mar. In ben beiben folgenben Rachten wieberholte fich genau baffelbe, mas in ber erften Racht mit ihm geschehen war. In ber vierten Racht legte er fich bin, um aus: guruhen. Ale er am anbern Morgen erwachte, faß bie Bringeffin, welche über Racht wieber ju einem Denichen geworben mar, por feinem Bette und hatte lauter junge Dabchen um fich. Das maren bie Ragen, bie nun alle wieber ju Denichen geworben waren. Die Bringeffin bat ihn aufgufteben und mit ihr ein wenig im Schloffe herumgugehn, fie habe ihm etwas wichtiges mit: gutheilen. Er ftand auf, jog fich an und ging mit ihr im Schloffe herum. Auf biefem Spagiergange fprach fie ju ihm: "3ch bin febr weit bon nieiner Seimat und meinen Eltern ent: fernt; meine Eltern wohnen über bem rothen, weißen und fchmar:

gen Deere, wo mein Bater Ronig ift; als Rind von feche Sabren wurde ich von einem Manne geraubt und hierher gebracht. 3ch wunsche bich mit in meine Beimat zu nehmen und bitte bich baber bich Mittage nicht fchlafen ju legen; benn es wirb ein feuriger Bagen tommen , ber mit zwei feurigen Bferben befpannt ift, und mich burch bie Luft abholen, und bas wird brei Mittage binter einander gefcheben. Wenn bu nun auch an ben beiben erften Tagen nicht auf beiner but bift und Dittags ichlafft, fo gib boch ja am britten Dittage recht Acht, bag bu nicht einschläfft, benn wenn bu bann ichliefeft, fo fabeft bu mich nie wieber." Er verfprach ihr bas. Un ben beiben erften Mittagen gab er nicht Acht auf fich, fonbern eließ fich folafene; am britten Mittage wollte er burchaus nicht fchlafen, allein es fam eine alte Frau zu ihm und bot ihm einen Becher mit Bein ben er auch annahm und trant. Sowie er ben Bein, in welchem ein ftarter Schlaftrunt mar, getrumfen hatte, fiel er fogleich in einen tiefen Schlaf. Als er ermachte, fanb auf bem Tifche bor ihm gefchrieben: "Geliebter Brautigam, wir feben une nun nicht wieber: lebe mobi!" Gr ftanb auf, fonallte bas Comert um, jog fein Bferd aus bem Stalle und ritt fort; er war nemlich entichloffen, fo lange gu reiten, bis er babin fame, mo ber Bas ter feiner Braut Ronig war. Co ritt er immer weiter, fonnte aber nicht einmal bie brei Deere finden, binter benen bie Brin: geffin wohnte. Enblich fam er ju einem Manne, ber ein Sorn befaß, welches bie Gigenichaft batte, baß alle Thiere ber Belt jufammentamen, wenn er barauf blies. Diefen Dann bat er, er mochte boch einmal alle Thiere ber Belt aufammenrufen und fragen, ob fie nicht bas rothe, weiße und fcmarge Deer muften. Der Mann mar bagu bereit, ließ alle Thiere ber Belt gufammen: tommen und fragte fie, ob feine von ihnen mufte, mo bas rothe, weiße und ichmarge Deer lage, aber fein Thier mufte es angugeben. Bang julest fam noch ein brullenber Lome an; auch biefer wurde gefragt und antwortete, er fenne bie brei Deere, jugleich fagte er, er wolle ben Bringen babin bringen; biefer moge nur Lebensmittel einfteden und fich auf feinen Ruden feben. Der Pring feste fich nun auf ben Ruden bes Lowen und im Sui ging es bavon. Ale ber Bring an bas rothe Deer fam, maren ba Geerauber, bie ibn pon bem Ruden bes lowen reifen wollten, ber Lowe aber gerriß fie fammtlich und fcmamm mit bem Bringen

binburch. Um anderen Ufer ichliefen fie"und festen bann am nachften Morgen ibre Reife jum weißen Deere fort. 218 fie bas Ufer bes weißen Deeres erreicht hatten, waren ba wieber Seerauber, bie ben Bringen rauben wollten, boch ber Lome gerriß auch biefe und fcwamm bindurch. Dann burcheilte er wieber ein ganb, fam ju bem ichmargen Deere, ichmamm binburch, feste ben Bringen bier ab und fdmamm jurud. Der Bring manberte nun allein weiter und fließ auf einen armen Dann. Diefem aab er ein Golbitud und fragte ibn , ob bie verlorene Bringeffin wieber angefommen mare und ob fie icon geheirathet batte. Der Bettler antwortete, in zwei Tagen halte fie Sochzeit. Damit ging ber Bring fort und erreichte bie Sauptftabt bes Lanbes, worin ber Ronig wohnte. Sier ging er in ein Birthebaus und fragte ben Birth, ob er nicht an biefem Mittage einen rothen Bagen mit rothen Bferden befommen tonne. Er felbft habe eis nen folden Bagen und folche Bferbe, erwieberte ber Birth. Dann mochte er nur anfpannen laffen, fagte ber Bring. Rach: bem ber Bagen angefpannt mar, fuhr ber Bring felbft breimal um ben Balaft bes Ronigs berum und febrte bann ju feinem Birthebaufe gurud. Um anberen Dittage fuhr er wieber breimal um bas Schlog berum. Da wurden ihm bie Thore geöffnet und ber Beg war mit Blumen bestreut; bennoch fuhr er nicht in ben Schlofhof, fonbern ju feinem Birthebaufe gurud. Jest bachte Die Bringeffin bei fich: "follte bas nicht bein alter Brautigam fein?" Um britten Mittage fuhr ber Bring mieber um ben Ba: laft berum ; ale er einmal berumgefahren mar, marb ichon aur Sochzeit gelautet und ber Sochzeitszug ichidte fich an gur Rirche ju gehn. Ale er bas britte Dal berumgefahren mar, wollte ber Sochzeitezug eben vom Sofe jum Thor hinausgehn. Da fonnte er fich nicht langer halten, fprang vom Bagen, fiel ihr um ben Sale und fprach ju ihr, er habe einige Borte mit ihr allein ju iprechen, worauf fie fogleich mit ihm ine Schlos ging. Sier fprach er ju ihr: "fennft bu benn beinen alten Brautigam nicht mehr?" Mis fie biefe Borte borte, fiel fie in Donmacht. - Mis fie wieber ju fich gefommen war, rief fie ihren Bater berbei und iprach: "lieber Bater, wenn man einen alten Schluffel verloren hat und fich einen neuen hat machen laffen, bann aber ben alten wieberfindet, welches ift ba wohl ber befte?" Der Bater antwor: tete ohne Bebeuten: "ber alte!" "Dann ift auch biefer ber befte

Brautigam, rief sie aus, -denn dieser ist mein Ersofer, der mich aus meinem Jammer ersos hat; und auf der Etelle will ich mis hochzeit hatten. Der Bater willigie in alles ein. Der Jug ging also sogleich jur Kirche, wo sie getraut wurden. Die hochzeit dauerte acht Tage hinter einander, und die beiden leben noch lange stiedlich judammen.

#### 2.

# Die brei Febern bes Drachen.

Tief in einem Balbe ftand ein vermunichtes Schloß. Das rin befanden fich brei verwunschte Bringeffinnen und ein Bring. Dit biefen war jugleich bie gefammte Dienerschaft vermunicht, und felbft bie Thiere waren bem Bauber verfallen. Gie fonnten nur von einem Junglinge erloft werben, ber rein und tugenbhaft war und noch nie ein Beib berührt hatte; bei wem bas nicht ber Rall mar, bem fonnte bie Erlofung nicht gelingen und er mufte babei fein leben verlieren. Schon hatten es viele verfucht und maren babei um ihr Leben gefommen. Da geschab es, bas ein "Knecht" fich in bem Balbe verirrte und enblich gang ermattet und vom hunger gequalt bas Chlog fanb. Er ging binein. Die tieffte Rube berrichte barin und alles mar wie ausgestorben. In bem erften Bimmer, in welches er trat, mar nichts ju feben als ein Tifch, morauf etwas Brot, eine Rlafche mit Bein und ein Glas Da er hungerig und burftig war, fo ichenfte er fich ein Glas Wein ein und trant es aus; Die Flafche aber mar alebalb wieber fo voll, wie fie vorher gemefen mar, und bas wieberholte fich, fo oft er ein Glas fullte. Er ging bann in ein zweis tee Bimmer; hier mar alles fchon viel fconer, und ein Tifch ftanb ba mit foftlichen Speifen befest. Er af bavon, aber fo viel er auch effen mochte, fo blieb ber Speife boch fo viel, wie Un: fange ba gemefen mar. Aus bem zweiten Bimmer gelangte er in ein brittes, aus bem britten in ein viertes, aus bem vierten in ein funftes, aus bem funften in ein fechetes. Das eine Bim: mer mar immer noch ichoner und herrlicher, als bas anbere. Mus bem fechoten Bimmer führte eine Ereppe in ein unterirbi: iches Gemach, barin fagen brei Bringeffinnen in einem Salbfreife;

alle brei waren ichon, aber bie mittlere war bie ichonfte. In ei: ner Rammer baneben befand fich ber Pring. Der Rnecht rebete Die Jungfrauen an, und fragte fie, mas fie ba machten. Das erfte und meite Dal erhielt er feine Antwort, ale er aber jum britten Dale fragte, öffnete bie mittlere ben Dund und fagte, fie maren verwunicht, er aber tonne fie erlofen. Bu bein Enbe moge er ju bem glafernen Berge geben, barauf fiche ein Schloß, worin ein grimmiger Drache baufe. Den Drachen werbe er fchla: fent finden und eine Frau bamit beschäftigt, ihn gu laufen. Drei Tage hinter einander muffe er ju bem Glasberge gehn und jebee Dal eine geber bee Drachen holen; er folle fich an einen heimlichen Det ftellen, Die Frau werbe ihm bann ichon Die Feber geben. Bu ber Racht murben bann auch noch Raten fommen und ihn übel gurichten, boch murbe er jebes Dal wieber geheilt merben, er moge alfo nur gebulbig alles ertragen. Er ging gu bem Gladberge, und fant, wie Die Jungfrau gejagt batte, ben Dra: chen fehlafend. Er hatte feinen Ropf einer Frau auf ben Schof gelegt und biefe mar bamit beidaftigt ibn ju laufen. Er fragte Die Frau, ob er hier auf bem Gladberge fei? Gie bejahte ed. Er fagte barauf, bag er gefommen fei brei Fraulein ju erlofen. Da hieß fie ihn unter bas Bett friechen, bamit ber Drache ihn nicht fabe, benn wenn biefer ibn erblidte, fo murbe er ibn gerreißen und auffreffen. Ale er bas gethan batte, riß fie bem fchlafenden Drachen eine Reber aus und marf bicfelbe unter bas Bett. Davon erwachte ber Drache, gerieth in große Buth und brullte ichredlich. Er fragte Die Frau, wer ba mare, er rieche Menichenfleisch und bas muffe er baben. Gie ermieberte, bas fein Menich ba mare, und fprach ihn gufrieben. 216 er nun wieber feft fchlief, gab fie bem Rnechte unter bem Bette einen Bint, worauf Diefer alebald hervortam und fich ichnell bavon machte. Dit ber geber eilte er bin ju bem verwunschten Schloffe in eine Rammer, worin er allein ichlafen mufte. Um anberen Tage ging er wieber jum Glasberge und holte bie gweite Reber, und fo auch am britten Tage. Aber bas lette Dal befam ibn ber Drache, ale er bavon eilte und ichon halb ben Berg wieber binunter war, ju Geficht, feste ibm in großer Buth nach, und fpie Feuer nach ihm. Doch ber Rnecht erreichte gludlich ben Ruß bes Berges, wo ber Drache ihm nichts mehr anhaben fonnte. So oft er mit einer Reber bes Drachen in bas permunichte

Schloß jurudgefehrt mar und fich in feiner Rammer jum Schla: fen niebergelegt hatte, erichienen Rachts gwischen elf und amolf Uhr in berfelben Raten, in ber erften Racht amolf, in ber ameis ten vier und amangig, in ber britten fogar breißig. Diefe riffen ihn aus bem Bette, gerbiffen und gerfragten ihn auf bas ichred: lichfte, und riffen felbft gange Ctude von feinem Leibe. hielt aber alles gebulbig aus. Cobalb mit bem Glodenichlage molf bie Raten verichwunden maren, ericbien ichmeigend eine alte Rrau - es mar bas aber eine ber brei Junafrauen minfte ihm fich auf einen Stuhl ju fegen, beftrich bann feine Bunden mit einer Calbe und fugte alles wieber gufammen, mas bie Rasen gerriffen hatten. 216 er nun bie britte Reber guridgebracht und ben Befuch ber Ragen überftanben batte, marb er in bie Rammer ber brei Bringeffinnen gerufen. Die mittlere von ihnen fprach ju ibm, ebe fie vollig erloft maren, fei noch eine nothig, fie muffe noch ein Bab nehmen; er burfe aber um bes Simmele willen nicht neugierig fein und fie im Babe feben; fonft fei bas Bert ber Erlofung nichtig. Gie begab fich nun in eine Rammer, um bas Bab ju nehmen; er aber vermochte nicht feiner Reugierbe ju miberftehn, begab fich an bie Thur ber Rammer, und fab burch bas Schluffelloch. Die Bringeffin bemerfte ibn fogleich, meinte und jammerte, und fagte : nun fei es noch fchlim= mer, ale porber; jest fonne er fie nur noch erfofen, menn er feche Sabre lang taglich Mittage eine Stunde gu einem bestimmten Teiche gebe. Muf biefem murben brei Enten fchmimmen, nach ber mittleren berfelben folle er ichießen ; er merbe fie amar fchmers lich treffen, boch , menn bas fechete Sabr gefommen mare , bann moge er fich aufammennehmen und ja treffen. Go ging er nun funf Jahre lang taglich ju bem Teiche, ohne ju treffen; ale aber von bem fecheten Jahre ein Biertelfahr um mar, ba gelang ibm fein Schuf und er traf bie mittlere ber brei Enten. Cogleich maren alle brei verichwunden; ale er aber ju bem verwunichten Schloffe gurudfehrte, tamen ihm auf halbem Bege bie brei Junafrauen fcon gefleibet entgegen und führten ibn binein. Sier fand er alles gang verandert; Die Diener maren alle wieber ers macht; in bem Sofe und in ben Stallen waren bie Subner, Tau: ben und Ganfe, Die Sunde, Rube und Pferbe, fury alles Bieb, wieber lebenbig geworben. Richt lange nachber bielt ber Rnecht mit ber mittleren ber Bringeffinnen Sochzeit; er marb Ronig, fie

ward Kouigin und beibe lebten noch lange gludlich und zufries ben mit einander.

#### 3.

#### Caufewind.

Unfer herr Jefus manberte einft mit bem Apoftel Betrus wieber einmal auf ber Erbe herum. Gines Abende famen fie gu weiner reichen Birthichaft" und wollten ba übernachten Sie fragten alfo bie Birthin, ob fie uber Racht bleiben fonnten; weil fie aber febr armlich und wie Bettler ausfaben, fo antwortete ihnen biefe febr fury, fie berberge feine Bettler, fie muften in bas Saus nebenan geben. Diefes mar ebenfalls ein Birthehaus, bie Befiger gehörten aber ju ben armften Leuten im Orte. Die beis ben gingen alfo in bas Rachbarbaus. Die arme Birthin antwortete auf ihre Frage, ob fie fie herbergen wolle, fogleich fehr freundlich: wich muß euch wohl behalten, habe aber fein Strob, worauf ihr liegen, und nichte, mas ihr effen fonnt." Sene fag: ten barauf, bag thue auch nichte, und blieben ba. 216 fie am anberen Morgen fortgebn wollten, fprach ber Beiland gu ber Frau, fie moge ibm ibren einzigen Cobn, einen Rnaben von gwolf Sab: ren, mitgeben, es folle fein Schaben nicht fein. Die Mutter aber fagte, bas fonne nicht gefcheben, benn ber Junge babe meber Schuhe noch eine Sofe. Da bie beiben Fremben aber immer mehr in fie brangen, fo mar fie endlich bagu bereit und wollte ibm nun auch gern menigftene eine neue Sofe mitgeben. Bufallia batte fie noch einen Reft e(stuwe) Leinwand; fie nahm alfo Elle und Scheere gur Saub, um nachzumeffen, ob wohl noch eine Sofe baraus ju machen mare. Ale ber Beiland bas fab, fragte er fie, mobin fie mit ber Elle und ber Scheere molle, Gie fagte, fie habe auf ber Rammer noch einen Reft Leinwand, ben wolle fie meffen, um ju feben, ob es noch ju einer Sofe genug mare. Da fprach ber Beiland ju ihr, fie moge nur hingehn und ben gangen Tag meffen. Gie ging bin und fing an gu meffen, allein bie Leinwand wollte gar fein Enbe nehmen, und fie maß ben gangen Zag. Co machte ber Beiland, bag bie armen Birthe: leute gang reich murben, ben Knaben aber nahm er mit: fich in Die Frembe und brachte ibn ju einem Duller, bamit er bas Dule lerhandwerf lerne. Dann ging er mit Betrud weiter. Run begab es fich, bag ber reiche Wirth einmal eine Reise machte und auch ju ber Duble tam, worin ber Sohn feines Nachbare als Lehrling biente. Ale biefer ben Jungen erblidte, fprach er gu ihm : "Junge, wie in aller Welt fommft bu hierher ?" Der Junge ergahlte nun, wie bie beiben armen Reifenden ihn hierher gebracht hatten, und wie er jest Ruller fei. Da fchrieb ber reiche Wirth einen Brief und bat ben Jungen freundlich, er moge boch ben Brief nach feinem Saufe bringen und ihn feiner Frau übergeben. In bem Briefe hatte er aber gefchrieben, wenn ber Junge fame, fo folle fie fogleich ben Badofen heigen und recht glubend machen, ihn bann binein werfen und fo verbrennen. Der Junge mar bereit ben Brief babin gu tragen und ging bamit fort. Bie er unterweges war, fant er mit einem Dale wieber ben Seilanb und Betrus am Baune liegen. Gie fragten ibn, wohin er wolle. Er antwortete, er wolle fur feinen ehemaligen Rachbar einen Brief nach beffen Saufe bringen. Darauf fagten fene, fo moge er nur hingehn. Der reiche Birth aber hatte nur ein einziges Rind, eine Sochter, die bereinft fein ganges Bermögen erbte. 216 nun ber Junge ju bem Birthehaufe gefommen war und feinen Brief übergeben batte, fant bie Frau barin gefchrieben, fie folle bem leberbringer ihre Tochter fogleich jur Frau geben; thate fie bas nicht, fo werbe er ben Badofen glubend machen und fie fammt bem Dabchen hinein fteden. Da fchidte Die Frau fogleich jum Baftor und ließ ihre Tochter mit bem Jungen trauen. 216 nun ber Wirth von feiner Reife wieber nach Saufe fam, fprach ber Junge gu ihm: "Guten Tag, lieber Comiegerbater." Bener erfaunte nicht wenig und fragte feine Frau, mas fie benn ba gemacht hatte? Diefe antwortete, er felbft habe ja alles fo befoblen, und fie habe nur feinen Auftrag ausgeführt. Bum Beweife holte fie ben Brief hervor, ben fie forgfaltig aufbewahrt hatte. Der Dann las ben Brief, und fand wirflich alles fo barin geschrieben, wie bie Frau angegeben hatte. Da wandte er fich ju bem Jungen und fagte: fo tonne er fein Schwiegerfohn nicht fein, er muffe erft ein Ctud Golb von ber Golbflippe holen, worauf ber Goldthurm ftehe. Es war bas ein Felfen und ein Thurm , welche aus reinem Golbe bestanden. Der Junge ging alfo jum Thore binaus, um ein Stud Golb von ber Golb: flippe ju bolen, mufte aber nicht, wohin er fich wenden follte. Er

mar noch nicht lange gegangen, ba begegnete ihm wieber ber Seiland in bemfelben Bettleranguge, wie fruber, und fragte ibn, mo: bin er wolle. Der Junge ergablte nun, bag er nach ber Golb: flippe wolle, und boch nicht miffe, mo biefe fei. Da fagte ber Beiland ju ibm. er moge nur auf bem Bege bleiben, und gab ibm einen Ctod, mit bem folle er, wenn er an ein Baffer fame, nur an bas Ufer ichlagen und babei fprechen "hol über", bann murbe alebalb ein Eteg über bas BBaffer führen; wenn er aber mube murbe, baun folle er fagen, er molle, bag er ein Bferb habe, und fogleich werbe ein Pferd fommen, barauf folle er fich feben und fo lange reiten, bis er an ein Quartier gefommen fei. Co fam ber Junge richtig zu ber Golbflippe und bem Golb: thurme. Er fand bafelbft eine Frau, Die fagte, ale fie ihn erblidte : "ach, bu frommer Gott, mas willft bu bier machen ?" Der Junge ergablte ibr, er muffe ein Stud Golb von ber Golb: flippe haben, eber burfe er nicht wieder nach Saufe tommen. Die Frau gebot ihm fich fogleich unter bas Bett ju legen und fich ba gang rubig ju verhalten, benn Caufemind, bem bie Golbflippe gehore, tame balb nach Saufe, wenn ber thu roche, fo frage er ihn auf. 218 ce Abend geworben war, fam Caufemind nach Saufe und fprach fogleich: wich rieche Menschenfleifch!" Doch bie Frau beschwichtigte ihn wieber, indem fie fagte, es fei ein Rabe babin geflogen, ber habe einen Anochen wim Salfe" gehabt, bas moge er wohl riechen. Mis fich Caufewind nun ine Bett gelegt hatte, fprach die Frau ju ihm, es fei ba ein Ronig, ber habe brei Bringeffinnen, Die maren vermunicht, ob er mobl nicht miffe, wo bie maren. Da fing Saufewind an ju lachen und fagte: "wenn einer ein Schwert nimmt und ichlagt bir ben Rouf ab, fo bift bu bie eine; bort unten am Baffer ftebt ein Grienbuich, wenn bavon ber rechte Uft (schacht) abgehauen wirb, fo ift bas bie ameite; und oben am Baffer ftebt noch ein Buich, wird bavon ebenfalls ein Aft abgehauen, fo ift bas bie britte; bann find alle brei wieder beifammen." Caufemind feblief barauf ein und ging am anderen Morgen wieder hinaus in Die Welt. 218 er fort mar, ftieg die Krau auf die Golbflippe und bolte bem Jungen von bort ein Ctud Golb. Rachbem fie ihm baffelbe gegeben batte, bat fie ihn flebentlich, er moge ihr boch ben Ropf abhauen. Buerft weigerte fich ber Junge, endlich aber that er es, und fogleich ftand eine fcone Bringeffin por ibm. Dann fagte ber Junge:

wich wollte bag ich ein Pferb hatte !" und fogleich ftanb bas Bferd ba. Die beiben festen fich barauf und eilten bavon. Buerft ritt ber Junge oben an bas Baffer und bieb von bem Bufche einen Aft (enen arm) ab; ber abgehauene Aft marb aber qu einer wunderfconen Bringeffin. Auch Diefe mufte fich mit aufs Pferd fegen. Dann ritt er unten an bas Baffer und bieb von bem Erlenbufche ebenfalls einen Mit ab, aus bem auch fogleich eine fcone Bringeffin warb, Die fich mit auf bas Bferb feste. Run maren bie brei Bringeffinnen, welche vermunicht gemefen waren, wieber beifammen. Dit ihnen ritt nun ber Junge ju bem Schloffe ihres Baters und übergab fie biefem. Der Ronig freute fich febr und forberte ihn auf fich eine von ben brei Bringeffinnen jur Frau ju mablen , boch er banfte und fagte, er fei fchon verheirathet. Darauf wollte ihm ber Ronig viel Gelb und fein halbes Ronigreich fcheufen, boch auch bas lebute jener ab, weil er reich genug mare. Alebann fehrte er gu feinem Schwiegervater jurud, bem er bas Ctud Golb von ber Golb: flippe gab. Diefer mar jest mit feinem Schwiegerfohne mohl gufrieben, ber num noch lange mit feiner Frau auf bas gludlichfte lebte

# Die Rofe.

Ein reicher Kaufmann hatte drei Techter. Die jüngste ber seichen, die noch ein Afnd war, hatte zu einem armen Mädschen, der Techte Verschieder, eine inmige Juneigung gesätz, so daß sie die Verschiede um fich hatte. Im Hauf baute gene Machann nannte man das arme Mädschen, welches zulest ganz im Hauf genommen wurde, nicht andere als das Besenstieden. Der Kaufmann machte oft große Keisen und pflegte damn vor der Kbeiss sie Schiert zu fragen, was er ihnen mit bringen folle. Die singste fagte dann immer, er möge ihr mits bringen, was er wolle, es wäre ihr alles recht. Einst wollte er wieder verreiten und fegate nach seiner Gemoschiede ihren Techter wieder, was er ihnen mitbringen solle. Die älteren und fenze demoschheft isten Techter wieder, was er ihnen mitbringen solle. Die älteren Techter wählten sich jede etwas; die jüngste sagte aber, sie währe nit als lem zufreide, was er ihr mitbringen solle aber, sie währe nit als lem zufreide musteren, was er ihm mitbringen solle aber, sie währe mit als lem zufreide mit sie den zu fraue den zu frei den zufreide den zu freide der den zufreide den zu freide den zu f

mablen follte, fo munichte fie fich gulett eine Rofe aus einem Garten. Es war mitten im Binter und es gab alfo feine Bar: tenrofen; boch ber Raufmann bachte, unterweges wolle er icon von einem Gartner eine befommen. Auf ber Rudreife erinnerte er fich feines Berfprechens, tonnte aber nirgend eine Rofe auftreiben. Da fam er eines Tage ju einer Stabt, bei welcher fich ein großes ichwarges Gebaube erhob, beffen Thor weit offen ftanb. Drinnen mar alles gans ichmars und fein Denich ließ fich feben. Der Raufmann ichaute binein und fab gu feinem großen Erftau: nen, wie barin bie iconften Rofen in Menge ftanben. Da fich niemand feben ließ, fo ging er gulest hinein und pfludte fich felbft eine Rofe ab. 216 er aber wieber hinausgehn wollte, bing ihm ploglich ein Unthier ("Gebierge") wie ein Bar im Raden, fo bag er nicht von ber Stelle fonnte. Das Unthier fina an au fprechen und fragte ibn, ob er ihm feine jungfte Tochter geben und hierher bringen wolle, fobalb fie breigehn Jahr alt geworben mare, ober ob er jest fterben wolle. In feiner Tobesangft periprach ber Raufmann ibm feine Tochter au geben, worauf ibn bas Ungethum wieber los fieß. Done einen weiteren Unfall legte er bann feine Reife gurud und gab bei feiner Burudfunft feinen Tochtern bie mitgebrachten Gefchente, ber jungften bie Rofe, über welche fie fich febr freute. Die Rofe blieb aber immer frifch, ale menn fie eben abgebrochen mare. Alle im Saufe munberten fich barüber. Der Raufmann batte es amar feinem gefagt, wie er au ber Rofe gefommen mare, er mar aber feit feiner Rudfehr fo nachbentenb und ftill, bag es allen auffiel. Geine Frau brang fo lange in ibn, ibr bie Urfache feines Rummere ju fagen, bie er ihr am Enbe alles ergablte. Bon ber Mutter erfuhr es bann auch bie jungfte Tochter. Ale biefe bas gehort hatte, fprach fie ju ihrem Bater: "baruber, lieber Bater, brauchft bu nicht fo betrubt ju fein; wenn bie Beit gefommen ift, bann will ich bingeben: fomme ich bann um, fo fterbe ich gern fur bich." Damit war bie Sache einstweilen abgemacht und marb faft vergeffen. Als aber bie Beit abgelaufen mar, famen von bem Baren Boten ju bem Raufmann, welche ihn aufforberten jest feine Sochter au fchiden; thate er bas nicht, fo werbe fie geholt merben. Doch ber Raufmann fonnte fich nicht bagu entschließen. Da famen eines Tages brei ichmarge Bagen bor bas Saus gefahren, jeber mit feche ichmargen Bferben bespannt, um bas Dabchen abgubo:

len. In ben Bagen fag niemand, und außer ben Leuten bei ben Bferben mar tein Denich ju feben. Der Raufmann wollte fest noch burch eine Lift feine Tochter retten, und Befenflielchen, Die ungefahr eben fo alt mar, marb ftatt feiner eigenen Tochter in ben mittleren Bagen gehoben, und fort ging es in faufenbem Balopp. Doch es bauerte nicht lange, fo marb Befenftielchen jurudgebracht: bas mare bie rechte nicht, bie rechte muffe tom= men. Best feste fich bie fungfte Tochter in ben Bagen, und fort ging es bem alten fchwargen Schloffe gu. Ale fie borthin fam, fab fle gwar feinen Denichen, aber bas iconfte Gffen und Trin: fen war aufgetragen, und alles, mas fie nur begehrte, ftanb als: bulb ba. Rur ber Bar fam jum Borichein und blieb immer bei ihr. Ceste fie fich an ben Tifch, um gu effen, fo feste er fich ju ihr; fie bot ihm bann mohl gu effen und gu trinfen an, er nahm aber nie etwas, fonbern brullte nur laut. Go blieb bas Dabden eine lange Beit bei bem Baren, gewohnte fich allmablich an ihn und gewann ihn gulest fo lieb, bag fie gar nicht mehr ohne ihn fein fonnte. Bobin fie nur ging, babin begleitete er fie. 216 fie eines Tage wieber mit ihm im Barten mar, hatte fie ihn auf einmal verloren; fie fuchte ihn nun im gangen Bar: ten, tonnte ihn aber lange Beit nicht finben, bie fie ihn endlich an bem Baffer, welches an bem Garten hinflog, wie tobt auf bem abhangigen Ufer liegen fab. Als fie ihn in biefem Buftanbe erblidte, fing fie bitterlich ju meinen an, feste fich ju ihm und neigte fich gang über ihn bin, fo bag bie beißen Thranen, welche ihr auf ben Bangen herunter floffen, auf ihn fielen. Raum hatten bie Ehranen bes Dabchens ben Baren berührt, fo erwachte er und alebalb ftanb ein ichoner Bring por ihr. Bugleich that es mehrere furchtbare Schlage und alles frachte. Das alte Bebaube vermanbelte fich in ein fchones, herrliches Schlog, und von allen Seiten ftromten jest ichon gefleibete Diener herbei. Der Bring aber umarmte feine Erloferin und tufte fie berglich. Dann beiratheten fie fich und lebten lange mit einander auf bas gludlichfte.

5.

Das flingende und fingende Blatt.

Es war einmal ein Ronig, ber hatte eine einzige Tochter,

bie mar bes Batere Stols und Freude. Ginft wollte ber Ronig verreifen und fragte fie, mas er ihr mitbringen follte. Gie fagte: "ein Blatt, welches fliugen und fingen fann." Der Ronig reifte nun in eine große Stabt, übergll erfundigte er fich nach bem Blatte, welches flingen und fingen fonne, aber er fonnte es nirgend befommen. Betrubt barüber, bag er ben Bunich feiner Tochter nicht erfullen tonne, reifte er gurud und tam in einen großen Balb. Dit einem Dale borte er ju feiner Freube auf einem Baume ein Blatt, welches flang und fang. Gang froh barüber, ließ er ben Ruticher auf ben Baum fteigen, um bas Blatt zu holen. 2018 biefer aber bie Sand banach ausftredte, rief ploblich ein Ungebeuer in ber Rabe: "dat sint mine beren!" Gin großer Bolf fam bervor und fprach jum Ruticher, er moge bem Ronige fagen, wenn er ihm geben wolle, was ihm gu: erft auf ber Brude ju feinem Schloffe begegne, fo folle er bas Blatt haben. Ale ber Ronig bas gehort hatte, willigte er in bie Bedingung ein, um nur feiner Tochter bas Blatt mitbringen gu tonnen. Der Bolf aber feste fich binten auf ben Bagen und fuhr fo mit. 216 fle ju ber Brude tamen, fab ber Ronig von weitem feine Tochter ibm entgegenfommen. Er erichrad beftig und rief ihr ichon aus ber Ferne murud !" entgegen, allein ale fie ihren Bater und bas flingenbe und fingenbe Blatt fab, ließ fie fich nicht gurudbalten, fonbern eilte bem Bater auf ber Brude entgegen. Ale bie im Schloffe borten, mas ber Ronig bem Bolfe verfprochen hatte, mar ba ein großes Bergeleib. Bulent beichloß man bes Rubhirten Tochten in bie Rleiber ber Bringeffin gu ftet: fen und biefe bem Bolfe ju übergeben. Um anderen Morgen jog bie Tochter bes Rubbirten bie fconen Rleiber ber Bringef: fin an und murbe bem Bolfe übergeben. Diefer fprach ju ihr: "sett dek up minen ruen swanz, hurle, hurle, hen! und trabte mit ihr fort. Unterwege machte er Salt und fagt ju ihr: "las mek enmâl!" und fragte bann: "wat was de glocke, as we wegtogen?" Das Dabchen antwortete: "as min vader med den koien wegtog." Da fprach ber Bolf: "sett dek up minen ruen swanz, hurle, hurle, hen; du bist de rechte nich l" und brachte fle wieber jurud ins Schlof. Sier forberte er bie rechte Tochter; bie Bringeffin aber weinte und fchrie fo viel, bag ber Ronig enb: lich beichloß bie Tochter bee Schweinehirten bie Rleiber ber Bringeffin angieben au laffen und biefe bem Bolfe au geben.

Ale er unterweges mit ihr raftete, fragte er fie: "wat was de glocke, as we wegtogen?" Das Dabden antwortete: "as min våder med den swinen utdref." Da fagte ber Bolf gang arartich: "sett dek up minen rûen swanz, hurle, hurle, hen; du bist de rechte nich!" Co brachte er auch biefe wieber gurud und forberte bie rechte Bringeffin. Eros alles Sammerne und Rla= gene mufte jest bie Ronigstochter mit ihm fort. Unterwegs prach er auch zu ihr: "lås mek enmal!" und bann: "wat was de glocke, as we wegtogen?" Gie antwortete: gale mein Bater mit ben filbernen Loffeln flingelte." Bergnugt fprach ber Bolf: sett dek up minen ruen swanz, hurle, hurle, hen; du bist de rechte!" Co trabte er mit ihr in ben großen Balb, gerabe babin, mo ber bobe Baum ftand, worauf bae flingenbe und fingende Blatt gefeffen batte. Sier mufte Die Bringeffin mit bem Bolfe gufammen leben, er mar aber gegen fie fo gut, baß fie ihn julent recht lieb batte. Gines Tages fprach ber Bolf ju ibr, fie folle ein Feuer aumachen ; jugleich gab er ihr ein Schwert in bie Sand und befahl ihr ibm bamit ben Ropf abgubauen unb biefen in bas Reuer ju merfen. Gie wollte es guerft nicht thun, weil fie ihn fo lieb hatte; fie fiel ihm um ben Sale, weinte und jammerte, boch er bestand barauf und legte feinen Ropf bin. Gie bieb ihn barauf ab und marf ihn ine Feuer. Da fprubte bie Blamme boch empor und in bemfelben Mugenblide ftand ein fchoner Bring por ibr. Beibe reiften nun au bem Ronige, bem Bater ber Bringeffin, beiratheten fich und lebten recht lange glud: lich mit einander.

6

#### Der Miftfafer.

Ein Bauer wollte ju Martte gehn und fragte feine Ainder, was er ihnen mitbringen folle? Das eine winsichte fich biefes, das andere jenes. Die Nagd fand gerade auch da, und er fragte auch diefe, was er ihr mitdringen folle? Sie annwertet, das rifte, mas er auf dem Rege fande. Als er nabe bei der Siede war, sah er auf bem Bege einen Miftafer (pagelworm) liegen. Aus Schreg hob er ihn auf, widelte ihn in Papier und stedte ihn in Er Tadde. Mm Abend dan er nach Haufe jurftafung gab fei die Tadde.

# 7.

#### Der bumme Sans.

Gin Bauer batte brei Gobne, bon benen ber jungfte und bummfte Sans hieß. Der Bauer mar fcon bei Jahren und wollte fich beehalb auf bie Leibzucht feben. nun aber feine Cobne nicht um bas Saus vertragen fonnten, fo fchidte er fie in bie Belt mit bem Gebote, nach einem Jahre wieber au fommen; mer bann bie feinfte Stiege Leinwand brachte, ber follte bas Saus haben. Die brei Gobne gingen fort. Sans ging in ben Balb binein und traf barin ein vermunichtes Schlof an. In bem Schloffe fant er eine Daus, bie fprach ju ihm: "Sane, wo fommft bu benn ber?" Sane antwortete: ja fo und fo, und ergablte nun, bag er und feine Bruber von bem Bater fortgefchidt maren, weil fie fich nicht um bas Saus batten per: tragen fonnen, und bag berjenige von ihnen, welcher nach einem Bahre bie feinfte Stiege Leinwand brachte, baffelbe haben folle. Die Daus fprach ju ihm : "willft bu ein 3ahr bier bleiben, fo follft bu bie Leinwand haben, aber bu muft mich alle Morgen fammen und mafchen." "Das will ich wohl thun," entgegnete Sans und blieb ba. Run fammte und mufch er bie Daus alle Morgen und hatte es übrigens recht gut. 218 nun bas Jahr um mar, ba fprach bie Daus ju ihm: "Sans, bu muft bich auf ben Beg machen, beine Bruber find gewis ichon ba; geh auf bie Rammer, ba liegt eine Stiege Leinwand, Die nimm gu bir." Sans that, wie ibm befohlen mar, midelte bie Stiege Leinmand aufammen und ftedte fie in bie Beftentafche. Dann ging er fort.

MIS er in bas Dorf fam, worin fein Bater wohnte, ging er un: ter einem Bagenichauer bin und fant ba ein altes raffaken (ein grobes Bettuch), biefes midelte er jufammen, bing es auf feinen Stod und ging damit nach bem haufe seines Baters. Als ihn seine Brüber, die schon ba waren, von fern fommen saben, bachten fie: ber Sans wirb bas Saus gewis nicht bavon tragen. Der Bater fragte: "Sans, ift bas beine Stiege ?" "Ja," fagte Sans ruhig. Ale aber feine Bruber in ber groften Freude maren, holte er feine Stiege aus ber Tafche hervor. Darauf fprach ber Ba-ter: "hans, bas haus ift bein." Als nun hans bas haus begieben wollte und bie beiben Bruber heraus follten, ba wollten biefe nicht im Guten weichen, und ber Bater fonnte ben Streit nicht fclichten. Deshalb ichidte er bie brei Bruber noch einmal auf ein Jahr fort; wer bann bie feinfte Rette brachte, bie gerabe um bas Saus pafite, ber follte bas Saus haben. Die brei gingen fort, Sans aber ging wieber in ben Balb hinein und gerabe auf bas verwunschte Schloß los. 216 er in bas Schloß gefom= men war und bie Daus ihn erblidte, fprach fie ju ihm: "Sans, bu tommit ja wieber; mas beißt bas?" "3a," fagte Sans, "meine Bruber wollten nicht jugeben, baf ich bas Saus erhielte, ba muften wir noch einmal auf ein Jahr weg; wer bann bie feinfte Rette bringt, ber foll bas Saus haben." "Du fannft wieber ein Jahr hier bleiben," fprach bie Daus, "bann follft bu bie feinfte Kette haben, aber bu muft mich wieder alle Morgen fammen und waschen." "Das will ich wohl thun," erwiederte hans, und blieb wieber ein Jahr in bem verwunschten Schloffe. 218 nun bas Jahr um war, fprach bie Daus ju ihm: "Sans, bu muft jest wohl fort; geh auf die Rammer, ba liegt eine Rette, die widele zusammen und stede fie ein." Sans nahm die Kette und ftedte fie in bie Weftentafche. Muf bem Bege gu feinem Bater fand er mitten im Balbe eine bide Drahtfette, Die nahm er auf und ging bamit ju feines Batere Saufe. Als er bafelbft an= fam, waren feine Bruber mit ihren Retten ichon ba. Run Beig-ten fie ihre Retten, aber feine wollte recht paffen, Die eine war gu furg, bie andere ju lang; auch bie bide Rette, welche Sans im Balbe gefunden hatte, war viel ju furg. Darauf jog biefer feine feine Rette aus ber Beftentafche heraus, legte fie um bas Saus herum und fie pagte gang genau. Co hatte Sans wieber bas Saus gewonnen. Aber feine Bruber wollten auch jest nicht aus bem Saufe, und fo mufte ber Bater feine brei Cobne noch einmal forticbiden. Diefes Dal bestimmte er, wer von ben breien bie reichfte Braut mitbrachte, ber folle bas Saus haben. Alle brei gingen fort und Sans wieber in ben Balb, mo bas Echlos ftand. Ale bie Daus ihn erblidte, fprach fie: "Sane, bu tommft ig fchon wieber; bu fannft wieber ein Sahr bier bleiben, aber bu muft mich auch wieber fammen und mafchen." "Das will ich gern wieber thun," antwortete Sans. Als nun an bem 3ahre nur noch brei Bochen fehlten, ba fprach bie Daus ju Sand: ngeh hinein in ben Garten und fchneib ba ein Reis ab, welches ein Sahr alt ift, und ichlag mich bamit fo lange, bis ich blut: runftig geworben bin. Saus ging binaus in ben Garten und fand ba einen Stachelbeerbufch; aus biefem fcnitt er ein Reis beraus, melches ein Sabr lang gemachfen mar, ging bamit amifchen elf und zwolf Uhr ju ber Daus und fchlug fie fo lange, bis fie blutrunftig mar. Raum mar bas gefcheben, fo fingen alebald alle Pferbe um bas Saus herum an ju wiehern (ranschen) und auch bie Sahne und bie Buter ließen luftig ihre Stimmen erichallen. Best murbe auch im Schloffe alles wieber lebenbig, Diener liefen wieder geschäftig bin und ber und bie Dans mar eine Kronpringeffin geworben. Diefe fprach ju Sand: "bu baft mich und bas gange Colof erloft, nun bift bu mein lieber Brautigam. Best fomm, wir wollen uns aufmachen und ju beinem Bater reifen." Sans mar fogleich bagu bereit. 216 fie bintamen, fannte ber Bater Sans nicht mehr, fo prachtige Rleiber hatte biefer an. Anfange gab fich Sane mit feiner Braut nicht ju erfennen, fonbern fie fragten nur, ob er fie mobl brei Wochen lang beberbergen fonne. Der Bater fagte, bas fonne mohl geichehen. Unterbes famen auch bie beiben anberen Cobne an; fie erfannten aber Sans auch nicht. 218 nun bie brei Bochen abgelaufen maren und ber Bater immer aus bem Kenfter fah, ob Sand noch nicht fame, ba ftanb enblich bie Rronpringeffin auf und fragte ibn, ob er feinen Cohn Sand mohl noch fenne. "Be: wis fenne ich ben noch," fprach ber Bater. "3ft es benn biefer, ber hier neben mir fteht?" fragte bie Rronpringeffin weiter. "Rein," fagte jener, "bas ift er nicht." Da ftanb Sans auf und fagte: "3a Bater, ich bin bein Cobn." Co hatte Sans bas Saus jum britten Dale gewonnen, aber jest wollte er es nicht haben, fonbern ichenfte es feinen Brubern. Geinen Bater nahm

er mit nach bem Schloffe, und ba lebten fie vergungt mit einanber bis an ihr Ende. Die Bruder aber burften nicht zu ihm fommen.

#### 8.

# Die Biege.

Gin Echuftergefelle tam auf ber Wanderung in einen großen Balb. Er verirrte fich barin und es blieb ihm nichts weiter übrig, als auf gut Glud gerade aus zu gehen. Da erblidte er in der Kerne ein Licht, er ging barauf zu und tam endlich zu einem fconen Coloffe. Er ging hinein; fein Denfch und uberhaupt fein lebendiges Wefen ließ fich barin bliden, übrigens mar alles auf bas ichonfte eingerichtet. In einem ber Bimmer ließ er fich auf einem febonen Copha nieber. Es bauerte nicht lange, fo ericbien eine niedliche Biege und feste fich ju ihm. Dann wurden von unfichtbaren Sauben zwei Taffen auf ben Tifch gefett und in fchonem Gefchirr Caffee aufgetragen. Er fchentte beibe Taffen voll, aus ber einen trant er felbft, aus ber anberen bie Biege. 208 ce Mittag geworben mar, marb mieber, ohne bag er jemand fah, ber Tifch gebedt, Teller, Deffer und Gabeln aufgelegt, und ein toftliches Dal aufgetragen. Auch jest feste fich bie Biege wieder ju ihm und af mit ihm. Um Abend gefchah baffelbe. Mis er fchlafen gehn wollte, folgte ihm bie Biege in bie Rammer; legte bas Biegenfell ab, warb barauf eine Jungfrau von wunderbarer Schonheit und ging mit ihm gu Bette. Co lebte er viergehn Tage im Echloffe, ohne ein anberes Wefen als bie Biege au feben. Da bathte er lebhaft an feine Eltern und munichte bei biefen gu fein; alebalb ftanb eine fchone Rutiche mit zwei fdmargen Bferben befpannt bor ber Thur. Er feste fich in ben Bagen, aber bie Biege fprang auch binein und fuhr gerabes Weges mit ihm gu bem Saufe feiner Eltern. Diefe wunderten fich nicht wenig und waren gar nicht bamit gufrieben, ale fie faben, baß ihr Cohn eine Biege mitgebracht hatte, bie mit ihm ag und Abende fogar mit ihm ju Bette ging. Gie maren neugierig ju erfahren, mas es bamit fur eine Bewandtnis habe, und fo fab benn ber Bater eines Mbenbe burch bas Schluffelloch. Da bemerfte er, bag bie Biege bas Rell ablegte, ein fcbonce

#### a

# Die weiße Rate.

Es war einmal ein armer Bauernjunge, ber war febr ein: faltig, aber breift und ohne alle Furcht. Diefer vermiethete fich bei einem alten Schweinehirten, welcher gerabe frant mar und beshalb nicht felbft feine Schweine austreiben tonnte. Der Alte befahl ihm nachbrudlich bor Connenuntergange mit ben Schmeinen nach Saufe ju tommen. Der Junge mertte aber in feiner Dummheit nicht, bag bie Sonne untergegangen mar und ftatt ihrer ber Mond am Simmel glangte; er martete alfo noch im: mer auf ben Connenuntergang und blieb mit ben Schweinen braufen bis jum Morgen, wo ber Mond unterging. 216 ber Junge am anderen Morgen mit ben Schweinen gurud fam, mar ber Alte febr gornig und brobte ibn fortgujagen. Da verlangte er trobig feinen Lohn und ging bamit meg. Beil er fich por nichts fürchtete, fo beichloß er, fich nach einem verwunschten Schloffe gu begeben, in bem, wie er gehort batte, alle Racht femand machen mufte, bem aber am anberen Morgen jebes Dal ber Sale umgebreht mar. Es maren babei ichon fo viele um: gefommen, bag fich niemand mehr bagu finben wollte, obgleich ber Graf, bem bas Colog geborte, bemienigen eine große Belohnung verheißen hatte, ber bereit mare eine Racht barin au machen. Der Junge fam nun zu bem Grafen und erffarte ibm. er fei bereit in bem Schloffe ju machen, nur verlange er ein Spiel Rarten, eine Beige und ein Spiel Regel, um fich bamit

Die lange Beile vertreiben gu fonnen. Es wurde ihm alles gegeben, mas er geforbert hatte, und nachbem er fich erft noch recht ialt gegeffen hatte, ging er am Abend auf bas Schloß und rich: tete fich in einem Caale wohnlich ein. Da es falt mar, fo beigte er in bem Dfen ftarf ein und fing bann an Rarten au wielen. Balb nach elf Uhr öffnete fich bie Thur, und es famen vier femarge Manner berein, Die trugen eine "tobte" Leiche, fetten biefe, ohne ein Wort au fprechen, nieber und gingen bann wieber fort. Der Junge fagte nichts und befummerte fich nur um iein Spiel. Ale bie vier Manner fort maren, ging er gu ber Briche, richtete fie auf und fagte: mes ift falt, bu mirft mobl tuch: ig gefroren haben, jest fannft bu bich marmen." Damit ftellte a fie an ben Dien. Rach einer Beile entftand aber ein entfes: licher Geftant im Bimmer. Da fprang er gornig auf und fagte: millft bu hier einen folchen Geftant machen?" Dit biefen Bor: ien gab er ber Leiche eine Dhrfeige, fo bag fie umfiel. Dann wielte er wieder rubig weiter. Richt lange nachber famen Die vier Manner wieber und trugen Die Leiche fort, ohne bag er fich foren ließ. Gin Beilchen nachber fam einer ber vier Danner wieber berein und feste fich ju ihm an ben Tifch. Cogleich lub ibn ber Junge ein mit ihm gu fpielen; er meinte, gu zweien friele es fich boch beffer, bemerfte aber augleich, inbem er auf Die langen Ragel bes ichmargen Mannes binmies: "menn bu berpielft, fo fchneibe ich bir jebes Dal einen Ragel ab. Dein Ronia bat viel gand, um biefes umaugraben, bebarf er vieler Epaten und bagu will ich beine Ragel nehmen." Bener fchwieg und nabm auch bie ibm porgelegten Rarten nicht an. Erwas fpater fam auch ber zweite berein, bann ber britte. Run, meinte ber Bunge, fonnten fie Golo fpielen. Enblich fam auch ber vierte. Alle hatten fich um ben Tifch herumgefest, allen bot er Rarten an und forberte fie auf mit ibm ju fpielen, nur machte er gur Bebingung, bag er ihnen, wenn fie verloren, bie langen Ragel abichnitte. Gie nahmen aber bie Rarten nicht an, fprachen auch fein Bort, und ale es awolf ichlug, gingen fie fort. Darauf fam eine weiße Rate berein und feste fich ju ihm an ben Tifch. Ge mar gmar eine meiße Rate, boch bemerfte er an ben Borber: pfoten gang beutlich menichliche Ringer und an einem berfelben einen biden golbenen Ring. Der Junge fprach ju ber Rage, er freue fich febr, baf er Gefellichaft erhalte; boch bie Rate fprach fein Bort und ging nach einer Beile wieder fort. Balb nach: ber ericbien fie wieder und öffnete eine Rammer, worin ein icho: nes Belt fanb. Gie verwandelte fich bann in eine munberfchone Bringeffin und legte fich in bas Bett. Er aber blieb rubig an feinem Tifche fisen und fpielte, bis bie Racht gu Enbe ging, Beim Unbruche bes Tages offnete er Die Fenfierlaben, fette fich in ein Kenfter und fpielte auf feiner Beige. Ale ber Graf bas borte, munberte er fich nicht wenig barüber, bag er noch lebe, und periprach ibm noch mehr Gelb, wenn er auch noch eine zweite und britte Racht in bem Schloffe maden wolle. Der Junge mar gern bagu bereit und bat nur, bag man ihm reichlich ju effen und gu trinfen mitgeben moge. Es murbe ibm fo viel Speife und Trant mitgegeben, wie er nur haben wollte, und fo machte er auch die zweite und britte Racht im Echloffe, worin fich alles bas wiederholte, mas er ichon in ber erften Racht erlebt batte. Mle er nun auch Die britte Racht gludlich überftanben batte, mar im Schloffe bie weiße Rage und alles, was barin bezaubert gemefen mar, erloft; und von allen Geiten tamen bie entgauberten Den: ichen zum Borichein. Dan bat ihn bringend boch im Echloffe ju bleiben , allein er hatte bagu feine Luft, fonbern manberte, nachbem er reichlich belobnt mar, weiter.

# 10.

#### Die grune Bans.

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten woist sinder und niedts zu leben. Eines Tages war der Bater mi ber altesten Tochter in ben Wald gegangen, um Holg zu hofen, da fam eine Aufsie, mit zwei Pierben bespannt, mit großer Schnelligkeit Dober geschopten und hielt dieht bei den beiben sitü. In der Kutsche sich eine grüne Jungsfrau, die fragte den Mann, weshald er so betrüht sei. Als er tie seine Noth gestagt konnen figget sie: wollts du mit der in kleberstuß den und bein Keller soll siet die sich date in leberstuß den und bein Keller soll zust gefüllt sein. Deine Tochter wird aufg gut bei mir aufgehoben sein, und du dannst sie soller wieder befommen. Besine Wahren siehn, und der Annt für später wieder befommen. Besine Wahren auf wen den mit wenn du dannt sief pater wieder bekommen. Bed Madben au dem Baumführesse ber fieht. Dann such

vie Jungfrau wieder fort. Der Mann besann fich einige Zeit, befchloß aber gutept seine Sochter bingungeben. Er brachte fie alfo an die bezeichnete Seide und ließ fie auf den Baumftumpf fteigen. Sogleich erschieden die Rutiche wieder und die grüne Inngefrau befahl bem Madden einzusteigen. Alls fie das gethan 
hatte, ging der Wagen wie im Alinge bahin und war balb aus 
ben Augen bes Mannes verfehrunden.

Alls ber Mann wieber ju hanse gefommen war, sagte er gu schen met der Kaul, sie nöckte Brot, Butter und Kase aus bem Keller holen und eine Klasche Wein dazu. Diese wuste nicht, was sie dazu sagen sollte, weil er aber darauf bestand, so ging sie in den Keller und hand dort alles in großer Kille. Sie brachte das Berlauge berauf und bracht und ihre Mann, wie das gusinge. Er erzählte ihr darauf, was ihm im Walde begegnet war. Bon nun an hatten die beiden, alles was sie nichtig hatten, in Menge nuft überen ein frobes Geben.

Das Madchen aber fuhr mit ber grunen Jungfrau mitten in ben Balb binein, bie fie an ein großes, prachtiges Schloß famen, por welchem Die Rutiche ftill bielt. Gie ftiegen aus und gingen binein. In bem Schloffe maren viele, viele Rimmer, au welchen bie grune Jungfrau bem Dabchen bie Schluffel gab und fagte: "biefe Bimmer haft bu jeden Tag auszufehren und bie Betten, Die barin find, au machen; aber ein Bimmer, gu bem ich bir auch ben Schluffel gebe, barfit bu in ben fieben Jahren, welche bu bei mir bleiben muft, nicht öffnen." Darauf aina bie arune Jungfrau fort. Das Dabchen blieb nun in bem Echloffe allein, fehrte alle Morgen bie Bimmer und machte bie barin befindlichen Betten, ohne bas verbotene Bimmer ju öffnen. Go maren ichon feche Jahre verftrichen, ale ihr eines Tages in ben Ginn fam, boch auch einmal ju feben, mas in bem ihr verbotenen Bimmer mare. Gie öffnete bie Thur und fab nun in bem Bimmer einen großen Teich; auf bem Teiche ichwamm eine grune Gane, melde Die grine Jungfrau mar. Alle biefe fich bemerft fah, that fie etnen lauten Schrei und verichwand. Das Mabchen verließ fogleich bas Bimmer und bereute ihre Reugierbe febr. Darauf fam Die grune Jungfrau ju ibr, machte ibr über ibren Ungehorfam bittere Bormurfe und fagte: nur noch ein Jahr hatte fie ihr Gebot treu befolgen muffen, bann mare fie erloft gemefen; uun aber fonne erft in hundert Jahren wieder einer geboren werben, ber im Stande fei fie ju erlofen. Darauf flieg fie mit bem Dabden in bie Rutiche und brachte fie wieder zu bem Baumflumpfe, wo ihre Eltern fie zufällig bei einem Spaziergange fanden. Diefe hatten aber von nun an wieder ihre frührer Roth.

11.

#### Golbbabnden und Dechbahnden.

Α.

Gine Rrau batte zwei Tochter, eine rechte Tochter und eine Stieftochter. Die Stieftochter murbe von ber bofen Stiefmutter fortmahrend gur ftrengften Arbeit angehalten. Gines Tages ließ fie, ale fie gerabe por ber Thur fas und fpann, ihren Roden in ben Brunnen fallen. Beil fie furchtete von ihrer Mutter Schlage au befommen, flieg fie in ben Brunnen, um ben Roden wieber au holen. Als fie unten mar, tam fie gu einem Apfelbaume, ber bing gang voll von Fruchten. Der Apfelbaum fprach ju ihr, fie mochte ibm boch bie gruchte abpfluden, fie maren ja allgufchmer, fonft muffe er abbrechen. Das Dabden pfludte bie Kruchte ab. Beiterbin fam fie ju einem Badofen, ber bat fie bas Brot ber: ausquaieben, fonft muffe es gang verbrennen. Gie gog bas Brot heraus und ging weiter. Darauf fam fie ju einer Rub, Die bat fie ihr bie Dilch auszumelfen. Auch bas that fie. Enblich tam fie ju einem fleinen Sauschen und ging binein. Die Leute im Saufe aber fragten fie, ob fie mit ihnen, ober mit Sunben und Ragen effen wolle. Das Dabden fagte: "mit Sunben und Ragen." Statt beffen mufte fie aber mit ben Leuten am Tifche effen. 216 fie nun wieber meggehn wollte, fragten fie bie Leute, ob fie burch bie Golbthur ober burch bie Bechthur gebn molle. Sie antwortete: "burch bie Bechthur ," fie mufte aber burch bie Golbthur gehn. Da blieb alles Golb an ihr hangen, fo bag fie uber und uber bavon bebedt mar. Mis nun bas Dabchen wieber aus bem Brunnen fam, rief oben ber Sahn: "Riferifi, Golbhahnchen fommt!" Run murbe ihre Schwester neibifch auf fie und flieg auch in ben Brunnen binab. Ale fie ju bem Apfelbaume fam, bat fie biefer ihm bie Mepfel abzupfluden, aber fle fagte: "nein, bas thue ich nicht, fonft gerreife ich mir meine

Klicher, und ging weiter. Dann bat sie auch ber Badesen der Bort herauszusiehen, aber das wollte sie auch nicht thun und sing vordet. Als sie wieder etwas weiter gegangen war, sam sie zu der Auch, die dat sie ihr die Wills auszumellen. Aber abs that sie auch nicht. Endlich aus fie auch pur den kenklich sam sie auch zu dem fleien woller Sie wolle mit ihnen am Tische effen, war die Antwort des Sie wolle mit ihnen am Tische effen, war die Antwort des sie wolle mach gartes der hauten der Antwort des fien mit gern der der fie zuwen und Kahnen sien, die hie fie nun beim Segsehn auch gestagt wurde, durch welche Thir sie gehn wolle, sigte sie, sie wolle durch die Goldburg gehn. Da multe sie aber durch die Perchydie gehn. Wie fie nun vieder aus dem Brum kum, tie sohen der Jahr fie gehn wurch die Perchydie gehn. Wie fie nun wieder aus dem Brum kum, tie sohen der Jahr . Kelterstif, Verdhähnden kommt !-

#### B.

Gine Frau hatte zwei Tochter, eine Stieftochter und eine rechte Tochter. Die rechte Tochter hatte ein ichones Weficht und war auch ichon gemachien, Die andere mar aber haflicher. Die Stieftochter mufte Die grobfte Arbeit thun ; fie mufte Sole bolen, Gras fur Die Ruh fchneiben, überhaupt Die niebrigfte Dag: bearbeit verrichten. 3bre Schwefter aber blieb immer gu Saufe und fonnte thun, mas fie wollte; fie fonnte lefen, ober ftriden, ober hadeln, fo oft fle Luft hatte, aber andere Arbeit that fle nie. Eines Tages mufte bie arme Stieftochter auch wieder über alle Dagen arbeiten, und follte am Rachmittage noch eine große Denge Beug mafchen, womit fie por bem Ginbruch ber Racht taum fertig werben fonnte. Da bat fie ihre Schwefter, fie mochte ihr boch belfen; boch biefe antwortete ihr folg, fle folle fich fchamen fo faul zu fein, baß fie eine fo fleine Arbeit nicht einmal felbft thun wolle. Ale fie fpat am Abend bas Beug noch auf bie Bleiche brachte, fror fie gewaltig, aber bennoch magte fie es nicht eher weggugehn, ale bie fie gang fertig mare. Ale fie nun aus bem Brunnen Baffer jum Befprengen (lecken) ichopfen wollte, fab fle ba munberichones feines Beug ausgebreitet, bas mar gang "übermenfchlich fein." Gie wollte ein Stud bavon mitneh: men, ba famen aber bie Romphen aus bem Brunnen und baten, fie mochte boch bas Beug liegen laffen. Sogleich legte fie es wieber bin. Da warf ihr eine ber Rumphen einen Stein ine

Geficht und beipriste fie mit Baffer aus bem Brunnen. Bie fie nach Saufe tam, fab fie, baß fie recht ichon geworten mar, viel ichoner ale ihre Schwefter. Der Stein aber mar ein großer Gelftein. 216 bas Die Comefter fab, marb fie febr neibifch und wollte burchaus eben fo reich werben. Gie ging alfo gu bem Brunnen und nahm gleich mehrere Ctude von ber Bafche meg. Die Rymphen baten wieber, fie mochte boch bie Bafche liegen laffen ; bas wollte fie aber nicht anbers, ale wenn fie auch einen folden Gbelftein erhielte, wie ihre Schwefter. Rachbem fie nun bas Beug wieder bingelegt batte, marf ihr eine ber Domphen ebenfalle einen Stein ine Geficht und befpriste fie mit Baffer. Bergnugt lief fie nach Saufe. Sier aber fant fie, baß fie lange Efelsohren befommen batte und gang mit Saaren im Gefichte bemachfen mar; flatt eines Gbelfteines aber hatte fie einen biden Riefelftein. Die ichon geworbene Stieftochter beirathete balb bar: auf einen reichen, reichen Mann und wurde recht gludlich. Ihre Schwefter aber murbe immer armer; benn fie hatte feinen niehr, ber für fie arbeitete, und felbit arbeiten fonnte und mochte fie nicht. Bulett ließ fie fich mit ihren Gfeldohren von ihrer Dutter fur Geld zeigen, Damit fie nur gu leben hatten. Go fam Das Dabchen mit feiner Mutter eines Tage auch gu ber Schwefter, welche fie fogleich erfannte. Gie nahm fie aber freundlich auf und machte ibre Schwefter auch wieber bubich; baju gab fie ibr noch fo viel Gelb', bag fie mit ihrer Mutter bequem bavon le: ben tonnte, indem fie bachte, ber Sochmuth ihrer Schwefter fei genug beftraft.

#### 12.

### Sanichen Glastopfchen.

Es war ein armer, alter Mann, der hatte einen Sohn, der wollte nicht mehr bet feinem Barer bleiben. Er ging alif port, und wie er in den Wald dam, begegnete ihm obie alte Jauderin. Sie fragte ihn, vohin er wolle; er antwortete, das wisse er selben, noch nicht, er wolle sie eine herrischaft zuden. Da gab sie ihm eine Litte und sagte badei, in der Gegend ware ein Schloß, mit der Klife und fagte badei, in der Gegend ware ein Schloß, mit der Klife ille er die Thur-des Schlosses aufschlieben und barin einmal nachfragen, ob. sie nicht einen haustkucht nothig hatten.

Er ging ju bem Chloffe und öffnete es, wie bie Alte ihm gefagt batte. Da nahm man ihn benn anch ale Rnecht an. 3n bem Echloffe fant er ein Glas, barin mar eine ichen ausiebenbe Bluffigfeit; an bem Glafe aber ftand geichrieben, wenn er bie Bluffigfeit an ben Ropf mifche, fo murbe biefer vergolbet, aber er burfe bann bie Dute nicht abfegen. Er bestrich fich bamit und betam einen vergoldeten Ropf. In bem Echloffe mar auch ein Gartner , an bem ging er bieweilen und half ihm bei feiner Arbeit. Diefen bat er, er moge ihm ein Guid bee Gartene abgeben, er wolle fich bubiche Blumen barauf pflangen. Der Gartner erfulte feinen Bunfch. Run holte er fich Blumen von ben Bergen und vom Unger und pflangte Diefelben in feinen Theil. Dieje gediehen außerorbentlich und wurden viel fconer, ale bie, welche ber Gartner in feinem Garten batte. Ginft ging Die Brin: geffin fpagieren und bemerfte gu ihrer Bermunderung, bag bie Blumen in bem fleinen Garten fo munbericon maren. 21m an: bern Tage ftellte fie fich ans genfter und fah, wie Glasfopfchen in feinem "Bflangengarten" bei feinen fconen Blumen arbeitete. Bufallig batte er auch einen Angenblid bie Dine abgefest, fo bag fie feinen vergolbeten Ropf erblidte. Darauf fchidte fie gu ibm und ließ ihm fagen, er folle ihr einmal einen Blumenftrang bringen. 216 er biefen nun ber Pringeffin brachte, blieb er in ber Stubenthur ftebn, warf ihn in Die Etube und lief bann wieber fort. Um anbern Tage fchidte Die Pringeffin abermals gu ibm, er folle ihr einen Blumenftrauß bringen; er machte es aber wieder eben fo, warf die Blumen in die Stube und lief bann fort. Um britten Tage ichidte fie wieber gn ibm, fagte aber vorher ihrer Rammerfrau Befcheib, Die mufte fich hinter ihn ftellen und ibn, ale er ben Blumenftrauß bineingeworfen hatte und nun wieber bavon eilen wollte, in bie Stube flogen. 216 er einmal in ber Stube mar, fanben bie beiben Gefallen an einander und liebten fich. 216 ber alte Ronig, ber Bater ber Bringeffin, bas erfuhr, mar er gar nicht bamit gufrieben, fonnte fie aber boch nicht babin bringen, bag fie von einander ließen. Da muften bie beiden auf feinen Befehl nach einem alten Echloffe gieben, welches in ber Rabe ftanb. Sier tam nach einiger Beit Die alte Banberin mieber ju Gladfopichen und brachte ihm brei Lilien. Bugleich fagte fie, bem Ronige fei ber Rrieg erflart; nun folle er in ben Balb gebu, barin ftanbe ein Baum, ben folle

er mit einer Lilie aufichließen; in bem Baume aber mare ein Bferd und eine Ruftung (munderunge), bie folle er heraus neb: men, bamit in ben Rrieg gieben und mit fechten. Er that, wie fie gefagt batte, und fand auch alles fo. Darauf sog er mit bem Bferde und ber Ruftung in ben Rrieg und gewann fur ben alten Ronig bie Schlacht. Bur Belobnung fur feine Zapferfeit gab ibm Diefer einen Reichsapfel. 216 nun ber Rrieg porbei mar, ging er mieber ju bem Baume im Balbe, brachte bas Pferb und bie Ruftung binein und febrte bann au feinem alten Schloffe gurud. Bald barauf murbe bem Ronige jum zweiten Dale ber Rrieg erflart; ba fcbloß er mit ber ameiten Lilie einen ameiten Baum auf, aus Diefem fam wieber ein anberes Bferb beraus, barin bing eine andere Ruftung, bie er nahm und angog. Damit ging er wieber in ben Rrieg, gewann abermale bie Echlacht und erhielt von bem Ronige einen zweiten Reichsapfel. Rachbem er bann bas Bferb und bie Ruftung wieber in ben Baum gebracht batte, fehrte er gu bem alten Schloffe gurud. Dabin fam auch bie alte Ronigin, um ihrer Tochter ju ergablen, baß ihr Bater geffegt habe, fab aber babei ihren Schwiegerfohn nicht einmal an, weil er ihr ju arm und ju gering mar. Da marb bem Ronige jum britten Dale ber Rrieg erflart. Glasfopfchen nahm nun bie britte Lilie, fcblog bamit ben britten Baum auf, nahm aus bie: fem ein brittes Pferd und eine britte Ruftung und gewann ba: mit bie Echlacht. Der Ronig fchenfte ibm nun einen britten Reichsapfel. Diefes Dal bebielt er aber feine Ruftung an, ging bamit nach Saufe und hangte bie brei Reicheapfel unter ber Dede auf. Die alte Ronigin fam wieber und wollte ihrer Toch: ter bie frohe Rachricht bringen, bag ihr Bater gefiegt habe. 216 fie aber ben Dann in ber Ruftung und bie Reichsapfel am Bal: fen hangen fab, fiel fie faft in Donmacht. Die beiben wurben nun "boll Freuden in bas Schloß genommen," und Glastopf: chen erhielt bie Rrone. Wenn er noch lebt, mag er beute noch regieren.

13.

#### Die fieben Colbaten.

Ceche Colbaten und ein Unteroffizier wurden an einem ab: gelegenen Orte auf Bache gestellt. Dreimal gwei Ctunben hat-

ten fie bafelbft icon geftanben ohne abgeloft ju merben. Enb: lich wurden fle fo hungerig , daß fie gu befertiren befchloffen. Rachte um gwolf Uhr verließen fie ihren Boften und famen am anberen Morgen, nachbem fie bis babin in einem Balbe gegan: gen waren, an ein altes, verfallenes, verwunichtes Echlof. Gie gingen binein und gelangten in ein reines, icones Bimmer. Sie festen fich ohne weiteres bin, und ber Corporal fprach: "menn ich boch nur eine Bfeife Sabad batte, ich habe fo lange nicht geraucht." Alebalb trat ein Diener ine Bimmer und brachte fies ben Bfeifen nebft Sabad. Gie faben fich verwundert an und wuften nicht, mas fie bagu fagen follten. Als fie eine Beile ge: raucht hatten, fagte ber eine Colbat: wich habe feit langer Beit nichts gegeffen, und es mare gar nicht übel, wenn wir etwas ju effen hatten." Abermale trat ber Diener in bas Bimmer und tifchte bie iconften und beften Speifen auf. Gie munberten fich nicht wenig, agen aber und thaten fich gutlich. Ale fie gegeffen batten, bachten fie and Bett. Raum hatte einer bavon geiprochen, ale auch ichon ber Diener wieber eintrat, ein Licht brachte und in eine Rammer ging, indem er ihnen ju folgen winfte, benn bis babin hatte er noch fein Bort gefprochen. "Giner muß aufbleiben," fagte ber Corporal, "man fann nicht miffen, mas porfallt." Da nun feiner freiwillig aufbleiben wollte, fo mufte bas Loos enticheiben, und biefes traf ben Corporal. Rachte um elf Uhr famen fieben ichmargefleibete Jungfrauen, nachbem fie gupor angeflopft hatten, in bie Rammer. Ale ber Corporal fich pon bem erften Schreden erholt hatte, nahm eine ber Jungfrauen bas Bort und fprach ju ibm : "wenn er mit feinen Rameraben fieben Rabr im Schloffe bleiben wolle, fo follten fie alles im leberfluffe haben, und mas fie nur munichen mochten, bas werbe fogleich ba fein; nur burften fie in ben fieben Jahren nicht aus bem Schloffe gebn und an feine Jungfrau benfen." Er erwieberte: "er molle bas feinen Rameraben fagen und fich mit biefen befprechen." Darauf fagte biefelbe Jungfrau: "morgen Abend wollen wir wie: ber fommen;" und bamit maren fie perichwunden. Um anbern Morgen ergablte er feinen Rameraben, mas in ber Racht porge: fallen war. Gie befprachen fich barüber und beschloffen bie fieben Sabre ba gubleiben. "Run will ich mich auch hinlegen, benn ich habe feit vier Rachten feine Rube gehabt," fagte ber Corporal und legte fich ichlafen. In ber nachften Racht traf bas Loos

ju machen wieder ben Corporal. Die fieben Jungfrauen erichie: nen wieder, um Die Antwort ju pernehmen, und freuten fich febr, ale ber Corporal ihnen erflarte, er und feine Rameraben wollten Die fieben Jahre im Schloffe bleiben. Bon ba an hatten fie al: les in leberfluß und maren froblich und guter Dinge. Loos Rachte aufzubleiben traf jebes Dal ben Corporal. Co ma: ren ichon feche Sabre gludlich vergangen, ale einer ber fieben, ber Ginfamfeit überbruffig, nicht langer im Schloffe bleiben wollte. "Coll ich benn," fprach er, "meine Lebenszeit in Diefen Mauern, fo einsam und ohne Frau binbeingen? nein, bas will ich nicht." Geine Rameraben baten ibn febr gu bleiben und fag: ten, er fonne fie alle und fich bagu ungludlich machen. Allein er ließ fich nicht halten, fonbern verließ bas einfame Schlof. "Seute Racht gibt es mieber etmas," fagte ber Corporal, "und ich bleibe nicht auf." Aber bas Loos traf ihn wieber, und er mufte aufbleiben. Um elf Uhr famen bie fieben Junafrauen, fecho weiß gefleibet, bie fiebente aber mar gang fcmarg gefeibet. Die feche meifigefleibeten maren erloft, Die fiebente ichmarggefleibete aber nicht. Diefelbe Jungfrau, welche fruber gefprochen hatte, fragte auch biefes Dal, weshalb fein Ramerab weggegangen mare. Er fagte ben Grund. Darauf fragte jene, ob er mohl feinen Rameraben noch fennen wurde. "D ja," antwortete er. Da off: nete Die fiebente fcmarigefleibete ihre Schurge und ließ baraus bie Knochen feines Rameraben auf ben Boben fallen. Der Cor: poral erichrad febr, ale er bies fab. Darauf fragte ibn jene, ob er wohl einen anberen an beffen Stelle anschaffen fonnte? Er antwortete, er wolle es versuchen. Run fagte fie ihm, in bem Stalle ftanbe ein Bferb mit Reitzeug, Cattel und allem Erfor: berlichen; auch ftanbe im Stalle ein Rennthier, bas folle er por: auslaufen laffen und ihm auf bem Pferbe nachfolgen, fo werbe er ichon einen anberen finben. 216 er in ben Stall-tam, fanb er alles fo, wie fle gefagt hatte; nur mar bas Pferbegefchirr febr alt und gang mit Spinngeweben übergogen, und bas Bferb felbft ging auf brei Beinen. Er that, wie ihm gefagt mar, und bas Rennthier lief gerade auf bie Ctabt los, aus welcher er befertirt war. "Das wird gut gehn," bachte er, "nun werben fie bich fangen und erichießen." Doch ale er ans Ther fam, fragten bie Solbaten: mas er ju befehlen batte? - "Das geht gut," fprach er bei fich, und ließ fich in ein Birthhaus fuhren. Sier wurde

er aufe befte bewirthet. Dann fragte er ben Birth, ob er teinen Bebienten fur ihn hatte. "3ch habe einen Dogenfnecht," antwortete ber Birth, "ber pagt bagu gang gut; wie willft bu ibn aber bezahlen?" Darauf erwieberte er, in ber Racht tame eine Boft von feinem Schloffe, welche ihm Gelb brachte; fie moch: ten ibn bann nur meden. Er bachte babei : wenn auch fein Gelb fommt, fo lagt bich ber Birth boch wohl gieben. In ber Racht aber fam eine Boft und brachte einen Roffer voll Gelb, welches Die Jungfrauen geschicht batten. Um anderen Morgen reifte er mit feinem Bebienten nach bem Schloffe ab. Sier feste er Die: fem alles aus einander, und er mar bereit bas Sabr ba zu bleiben. In ber Racht famen bie Jungfrauen wieder und erflarten fich gufrieden gestellt. 216 nun die Beit abgelaufen mar , berrichte am anderen Morgen in bem Schloffe Die grofte Bracht. Die Brin: geffin, welche immer gesprochen hatte, mar eine Raiferin, und bie anderen feche maren Roniginnen. Die Raiferin heiratete ben Corporal, Die Roniginnen beirateten Die feche anderen. Gie gas ben bem Corporal ein Sorn; womit er auf einen Thurm gebn und aus ben Lodern beffelben blafen mufte. Da mar alles ent: jaubert; "hier waren Konigreiche, ba Sofftaat, ba allerlei Thiere." Gie lebten nun alle gludlich mit einander, und bas Darchen ift aus.

# 14. Die gertangten Gonbe.

Ein Ronig batte feche Tochter, Die verschwanden in jeder Nacht aus ihren Betten, ohne bag man mufte, wohin fie gingen, und immer, wenn fie gurudfamen, maren Die Coblen bon ben Schuhen. Der Ronig gab fich alle erbeutliche Dube bie Cache herausgubringen, aber alles mar umfonft. Da ließ er befannt machen, wer ihm fage, wohin fich Rachte feine Tochter begaben, ber folle fich eine von ihnen gur Gemablin mablen. Das borte auch ein Bauer und verfant uber ben Gebanten, bag er eine ber Bringeffinnen gewinnen tonnte, in tiefes Rachbenten, fo bag er mit ber Beit gang ichmermutbig geworben mar. Ale er nun einft gang betrübt feines Weges ging, begegnete ibm ein 3merg.

Diefer fragte ihn, warum er fo betrubt fei. Der Bauer wollte auerft gar nicht antworten und meinte, er fonne ibm boch nicht helfen, aber ber 3merg antwortete, bas tonne man nicht miffen, er moge es ihm nur fagen. Da ergablte er benn, mas ber Ro: nig habe befannt machen laffen, und wie er barüber gang unglud: lich fei, bag er bie Cache nicht berausbringen fonne. Der 3men fagte barauf, er moge nur por bie Ctabt auf eine Biefe gebn, bie er ihm naber bezeichnete, ba ftebe ein Bafchbaus und barin ein Bett. In biefes Bett folle er fich nur legen und fo thun. ale liege er im feften Schlafe; auch folle er eine Rlafche mit Branntemein neben fich legen, fo baß es ichiene, ale babe er fich betrunten; trinten burfe er aber bei Leibe nicht, vielmehr muffe er forgfaltig auf alles achten, mas bie Ronigetochter thaten und genau baffelbe thun. Der Bauer begab fich nach bem bezeichneten Saufe und that genau fo, wie ihm gefagt mar. Rachte um elf Ubr ericbienen auch bie Roniastochter und ruttelten ibn tuchtig. um fich ju übergeugen, ob er fchliefe. 216 er fich nun nicht rubrte und nicht regte, öffneten fie eine Ralltbur, bie er porber gar nicht gefeben batte, und friegen burch biefe bingb. Run fprang auch ber Bauer raich auf und flieg ihnen nach. Gobalb er bie Treppe betrat, murbe er unfichtbar, fo bag bie vorangebenben Ronige: tochter ihn nicht bemerfen fonnten. Gie famen balb in einen munbericonen Baumgang. Ale fie eine Strede barin fortge: gangen maren, ftanb ba ein Birnbaum am Bege, ber lauter gol: bene Birnen trug , von welchen ber Bauer eine abpfludte. Go: balb ale bas geicheben mar, entftanb ein lauter Rnall. Die Ro: nigetochter borten bas, murben febr angftlich und fürchteten ichon, baß ber Bauer in bem Bette ihnen gefolgt fei; boch ale fie nichte faben, gingen fie weiter. Gie famen bann an einen breiten Rlug, an beffen Ufer ein Rahn lag. In biefen festen fich bie feche Ronigetochter, und ber Bauer flieg ungefeben mit ein. Muf ber anberen Ceite bee Rluffee ftanb ein prachtiges Schlof; in biefes traten fie ein und gelangten in einen großen Caal, beffen Sug: boben aus golbenen Secheinzaden beftanb. In bem Caale ers marteten feche verwunfchte Bringen bie Bringeffinnen ichon und fingen alebalb mit ihnen ju tangen an. Bahrend fie tangten, brach ber Bauer eine ber golbenen Sechelngaden aus, und wie: berum entftand ein lauter Rnall. Abermale wurden bie Bringef: finnen angftlich; boch ale fie nichte faben, berubigten fie fic

wieber. Rachbem fie bie Ctunbe von elf bie gwolf Uhr hindurch getangt batten, machten fie fich eilig auf ben Rudweg, fliegen in ben Rabn und fubren über ben Rlug gurud. Der Bauer ber wieber mit eingestiegen mar, eilte poran, legte fich wieber in bas Bett und that, ale wenn er feft fchliefe. Much bie Roniges tochter legten fich, ale fie im Schloffe wieber angefommen maren, in ihre Betten und fchliefen. Um anberen Tage begab fich ber Bauer jum Ronige und fagte, jest wolle er ihm mittheilen, mo: bin feine Tochter in feber Racht gingen, und ergablte ibm bann alles. Der Ronig ließ nun feine Tochter einzeln bor fich fom: men und fragte fie, ob bas mabr fei , mas ber Bauer angegeben habe, erft bie altefte, bann bie anberen, fo wie fie auf einanber folgten. Die funf alteften leugneten bartnadig, worauf ber Ronig einer nach ber anberen bas Saupt abichlagen ließ. Rur bie fungfte fagte, fie wolle alles gefteben. Schon funf Sabre batten fie mit ben verwunichten Bringen jebe Racht getangt; batten fie auch noch bas fechete Jahr hindurch mit ihnen getangt, fo maren fie erloft morben; auch maren fie erloft worben, wenn fie fich, eben fo wie ihre Schweftern, ben Ropf hatte abichlagen laffen. Der Bauer erhielt nun bie fungfte Bringeffin gur Gemablin.

#### 15.

# Die drei Sunde.

Einem Sobdeten, ber auß einem langen Reige zurüdlichter, war das Geld zu Ende gegangen, so daß er gar nichts mehr hatte. Da begegnete ihm eine alte Frau, die dat er um eine fleine Unterflügung. Die Krau war auch dazu bereit umd gad ihm ihre alte Schütze; mit dieser, sagte fie, solle er an dem Bache hinaufzehn, bis er zu einer hohen Weide fie, solle er an dem Bache hinaufzehn, bis er zu einer hohen Weide fiel. Alle er nun von ihr wegging, fragte er sie noch, ob er ihr nicht auf dem Wegge etwas beforgen fönne. "D ja, antwortete fie, "deing mir doch das Feuerzug mit, welches da sieht, das habe ich versessen. Der Schwei ging nun zu dem Vaume umd fieg derin binnunter. Als er unten war, stand da eine große Kise, darauf jaß ein Hund, der ein Lauf der übund, de ein fan hund, de eine große Kise, darauf jaß ein Hund, der ein kant durch wei er von der fiege fie hund, der ein kant de eine große Kise, darauf jaß ein Hund, der ein kant de eine große Kise, darauf jaß ein hund, der der weiter weite kant fie ein kant Augen im Kopse, wie ein Baar Ausgen im Kopse, wie ein

Sund mit Mugen fo groß wie zwei Teller, und noch eine britte, worauf ebenfalls ein Sund faß, ber batte Mugen, wie gwei große Schuffeln. Der Colbat nahm nun ohne langes Bebenfen bie Sunde, feste fie alle brei auf bie alte Churge und machte bann Die Riften auf. Da mar in ber erften Rupfergelb, in ber amei: ten Gilbergeib, in ber britten aber gemingtes Golb. Daraus nabm er fich fo viel, wie er nur tragen fonnte, auch vergaß er nicht bas Beuerzeug beigufteden. Darauf ftieg er wieber aus bem boblen Baume und ging weiter. Richt lange barauf begegnete er wie ber ber alten Krau, Die von ihm bas Reuerzeug forberte; er mollte es aber nicht herausgeben. Co famen fie mit einander in Streit, und ber Colbat feblug bie alte Frau tobt. Run batte er Belb genug und founte recht vergnugt leben, aber er gab fo viel aus, baß es boch balb ju Enbe ging. Allmablich blieben nun feine vielen Freunde aus, und julett lebte er gang verlaffen fur fich allein. Gines Tages wollte er fich eine Bfeife angunten und bebiente fich babei jenes Reuerzeuges, moran er bie babin nicht wieber gebacht hatte. Best merfte er auf einmal, mogu bas Reuerzeug aut mare; beun fogleich ericbienen bie brei Sunbe und fragten ibn, mas er muniche. Da fagte er, fie mochten ibm Belb holen. Es bauerte feine halbe Stunde, fo maren alle brei Sunde wieder ba und brachten viel, viel Gelb mit. Run mar er wieber reich und bachte jest fogar baran bie Brittgeffin gu bei: rathen, welche in ber Ctabt wohnte. Er mufte aber nicht, wie er bas anfangen follte, weil er gar nicht hubich mar. Da rief er feine Sunde und fragte fie, ob fie es nicht angufangen muften. "Das wollen wir ichon machen," erwiederten Die Sunde und lie: fen fort. Um Abend gingen alle brei nach bem Schloffe und brachten bie Bringeffin auf ihrem Ruden gu bem Golbaten; auf Diefelbe Beife brachten fie fie nachber auch wieber ine Schlog gurud. Um anderen Dorgen ergablte bie Bringeffin bie Gefchichte, ale wenn fie ihr getraumt hatte. Der Ronig murbe aber boch bange und ließ Bachen por ihre Rammerthur ftellen. nun in ber nachften Racht bie Sunbe wieber famen, fchliefen bie Bachen, und fo nahmen bie Sunde bie Bringeffin wieber mit fich. Gin Golbat hatte es aber boch gefeben, lief ben Sunben nach und machte einen Strich an bas Saus, in welches fie gelaufen maren. Diefe hatten es aber bemerft und machten an alle Saufer Striche, fo bag nun boch feiner wiffen tonnte, in

welchem Saufe bie Bringeffin gewefen war. Um britten Abend holten bie Sunde Die Bringeffin wieder. Diefes Dal ftreute Die Bache Erbfen por bas Saus, aber bie Sumbe lafen bie Erbfen alle wieber auf. Um vierten Tage ging ber Golbat felbft sum Ronige und bielt um beffen Tochter an; biefer lich ibit aber ine Befangniß fegen. Hun mar er verloren, benn er batte fein Reuerzeug nicht bei fich, fonnte alfo auch bie Sunbe nicht rufen. Da gerbrach er fich nun barüber ben Ropf, wie er mohl entfom: men fonnte, aber er fonnte feine Mittel und Bege finden. 3n= bem ging ein Junge unter feinem Renfter ber, ben bat er, ibm einen Gefallen ju thun, es mare ja ber lette, benn in menigen Zagen mufte er boch fterben. Der Junge mar bagu bereit. Run bat er ihn, er mochte ihm boch bas Feuerzeug von feiner Stube bolen, und befchrieb ibm bie Stelle gang genau, mo es ftanb, Der Junge fam balb mit bem Feuerzeuge gurud, und ber Golbat jog ce an einem Binbfaben ju feinem Gitterfenfter berauf. "Run ift es aut." bachte er. Ale er nun auf bem Richtplase ftanb. bat er um bie Gnabe; noch einmal rauchen ju burfen, und bas wurde ihm auch gemahrt. Raum hatte er aber mit feinem Feuerzenge Reuer angefchlagen, ale auch ichon feine brei Sunbe an= tamen. Bu biefen fprach er: "faßt!" und fogleich fprangen bie Sunde ju und gerriffen bie Richter und ben Ronig. Darauf beirathete ber Colbat boch bie Pringeffin und lebte mit ifr recht aludlich, und wenn fie nicht icon geftorben finb, fo leben fie noch.

### 16

# Der Befenbinderjunge.

Es war einmal ein reicher Raufmann, der glug eines Lagod in einem Walte spasteren. Da begegnete ihm die Zauberin und fragste ihn, wohin er wolle? Er erwicherte, er wolle nur ein wenig spasteren gehn. Darauf fragste sie weiter, was er daran wende, wenn sie ihn glüdlich mache? Der Raufmann meinte, tie alte strau some ihne wohl nicht glüdlich machen. Wer die Zauberin gab ihm eine Litte und sagte: in dem Walde läge ein Schloß, zu biefem solle er hingehn und mit der Lille das Thor unffülliesen; in dem Ediolos war ein langer Gang, in deiem

folle er binausgebn, bann werbe er ju einer Stelle fommen, mo amei "Gelb rubrten;" babei lage ein großer Sund auf einem Reffel, ber ihn grimmig anbliden murbe. Die beiben folle er bann fragen, ob er fie nicht erlofen fonne. Der Raufmann that, wie ihm geheißen mar, und fand auch alles fo, wie ihm bie Bau: berin gefagt hatte. 216 er bie beiben, welche bas Gelb rubrten, fragte, ob er fie nicht erlofen tonne, antworteten fie, er tonne bas nicht, nur ein armer, unschuldiger Rnabe vermoge fie ju erlofen. Darauf fragte fie ber Raufmann, ob fie ibm nicht brei Stude Gelb ummechieln wollten. Gie maren bagu gern bereit und gaben ihm fur feine brei Stude Gelb brei Golbftude. Mis er gu: rudfam, mar bie Rauberin wieber ba und fagte ibm, er folle brei Tage hinter einander jebes Dal am Morgen eine ber brei Golb: ftude irgendwo hinlegen; mer bann bas Gelb fanbe, ber fonne bie beiben erlofen. Der Raufmann that bas. Um erften Dorgen fam ein Befenbinberjunge, ber fanb bas bingelegte Golbftud und ftedte es bei. Der Raufmann aber befahl bem Jungen, er folle ben nachften Tag ihm noch eine Tracht Befen bringen, und legte bas zweite Golbftud fo bin, bag er es finben mufte. Um britten Morgen fam ber Junge mit feinen Befen wieber und fant auch bas britte Golbftud. Darauf fragte ibn ber Raufmann, ob er nicht guft batte bie Raufmannichaft ju erlernen. Der Junge wollte Anfange nicht und meinte, er fei ja nur ein armer Befenbinberjunge und habe fein Gelb, barum fonne er auch nicht Rauf: manu werben; boch ber Raufmann rebete ihm fo lange au. bie er endlich einwilligte und ju ihm in bie Lehre ging. Rach: bem er eine Beit lang bei bem Raufmanne gemefen mar, nahm ihn biefer eines Tages mit in ben Balb. Die Bauberin fam wieber baher und fagte ju ihnen, fie follten ju bem Schloffe gebn, aber ein ichmarges Subn mitnehmen, welches feinen Schman habe (en stuphaun) und baffelbe neben ben Sund auf ben Reffel fegen. 218 fie babin gefommen maren, mo bie beiben rubrten, und bas Suhn auf ben Reffel gefest hatten, fprang biefes ben Rührenben auf bie Sanbe und hadte fie. Alebalb maren beibe verichwunden; nun fprang bas Suhn bem Sunbe auf ben Ropf und "hadte fich auch mit biefem lange berum," bis er enblich wich. "Als nun alles weg war," nahmen fie bas Gelb und gin: gen bamit nach Saufe. Gie haben nachher vielen armen Leuten babon Gutes gethan.

# 17. Der Affe.

Gin Bater hatte einen Cohn, ben raubte ein Affe, ber ibn mit gu ben Affen nahm. Rach und nach fiel bem Knaben bas Beug pom Leibe, und er fab endlich gang wie ein Mffe aus. Er fletterte mit ben Affen auf bie Baume und half bie Garten verwuften. Ginft murben fie babei überfallen; viele murben getob: tet, einige gefangen, unter bicfen mar auch ber Rnabe. Riemanb erfaunte ibn ale einen Menfchen, fonbern man bielt ibn fur einen Affen und fandte ibn mit ben übrigen an bes Ronias Sof. Sier hinterbrachte er, ba er bie Sprache nicht verlernt hatte, alles, mas bie Dienftboten beimlich thaten, bem Sofmeifter auf bas genauefte, und feiner bachte baran, bag ber Affe fprechen tonne. Endlich fam es boch an ben Tag und ber Ronig ließ ibit au fich tommen. Diefem ergablte er nun feine gauge Lebensgefchichte, wie er von bem Uffen in ben Balb gefchleppt fei und fich nicht wieder habe berausfinden fonnen. Der Ronig ließ ihm bas Saar fchneiben und Rleiber angieben und machte ibn au feinem Jager. Es haufte aber ju ber Beit ein Unthier im Balbe, melches alles vermuftete und Menfchen und Bich vergehrte. Die Plage los ju merben, ließ ber Ronig im Lande befannt machen, bag berjenige, welcher bas Ilngeheuer tobten murbe, feine Tochter jur Grau baben folle. Echon hatten es viele verfucht, waren aber alle von bem Ungeheuer umgebracht. Da machte fich bes Ronige Sager auf baffelbe ju tobten. Er ließ fich au bem 3mede wieder Die Saare machfen, begab fich baun in ben Balb und lauerte bem Ungeheuer auf. 216 er ce erblidte, fprang er ibm mit ber Echnelligfeit eines Affen auf ben Raden und erbolchte es. Co murbe bas land bon ber Blage befreit, und ber Sager befam bie Rouigstochter gur Frau und lebte mit ihr vergnugt und froblich bis an fein Enbe.

#### 18.

# Das Ediff, bas ohne Bind und BBaffer fahrt.

Ein König hatte eine Tochter, Die war iconerale alle Madchen im Lanbe. Es fanben fich viele Freier ein , Die fich eifrig um fie bewarben,

aber ohne allen Erfolg; benn ber Ronig erflarte, er werbe fie nur bemienigen geben, ber ihm ein Schiff brachte, welches ohne Wind und Baffer führe. Das horte auch ein Sirtenjunge (aubere, b. i. Unterbirte), ber bachte bei fich : "bie Ronigstochter muß mein merben." Da nahm er eine Urt umd ging weit, weit weg ju ei: nem Balbe, um ba bas Solg ju bem Schiffe gu hauen. 2018 er por ben Balb gefommen mar, fag ba ein fleines, weißes Dannchen, melches ibn fragte, mobin er wolle und mas er vorhabe. bem ber Birtenjunge alles ergablt hatte, ließ fich bas Dannchen von ibm bie Urt geben und fagte, er folle fich nur an feine Stelle fegen und marten, bie er wieber fame, er wolle fur ihn bas Sola ichlagen. Rach einer fleinen Beile fam bas Mannchen in einem Schiffe gurud, welches ohne Bind und Baffer fubr. In biefes ließ er ben Jungen fteigen und hieß ihn alles mitnehmen, was er an ber Strafe finden murbe. 216 er eine Strede gefahren mar, fah er einen Menfchen an ber Strafe figen, ber mit großer Gier von einem tobten Bferbe af. . Auf Die Frage bes Sirtenjungen, warum er bas thue, antwortete jener: "ich habe einen fo ftarten Sunger, bag ich ichon gebn Bierbe vergehrt babe; jest bin ich an bem elften, und boch bin ich noch lange nicht fatt." Da fagte ber Birtenjunge, er moge nur mitfahren; befomme er bie Ronige: tochter, fo folle er fich auch recht fatt effen. Richt lange barauf fam er an eine Stelle, wo einer an einem Teiche lag und gierig trant. Much biefen fragte er, weshalb er bas thate. Der Erin: fer antwortete: wich habe einen fo gewaltigen Durft, bag ich ihn gar nicht ftillen fann; gehn Teiche habe ich bereits ausgetrunfen, nun liege ich am elften und bin boch noch immer burftig." Birtenjunge hieß ihn ebenfalle in fein Schiff fleigen, mit ber Bufage, baß er fich fatt trinfen folle, wenn er bie Roniastochter befame. Go fuhr er weiter, und nicht lange nachher begegnete ibm wieder einer, ber hatte bas eine Bein auf bie Schulter gelegt und lief boch noch fo fchnell, wie ber Bind weht und ber Bogel fliegt. Mle er biefen fragte, mobin er fo eilig wolle, fagte jener, er wolle noch viele, viele Stunden weit, um au Mittage au effen, Much biefen bieß er einsteigen und fagte, wenn er bie Ronigetoch: ter befame, fo wolle er ihn in feine Dienfte nehmen. Muf ber weitern Kahrt fand er noch einen am Boben liegen, ber febarf mit bem Bogen gielte. Er fragte ibu, wonach er fo fcharf giele. Bener antwortete: "viele Stunden weit von bier fitt auf ber

Spige eines Rirchthurms eine Mude, Die will ich herunterschiefen." Auch biefen nahm er mit und fagte, er wolle ihn in feine Dienfte nehmen, wenn er Die Konigstochter geheirathet hatte.

Mle ber hirtenjunge nun mit feinem Schiffe, mit bem Gffer, bem Trinfer, bem Laufer und bem Eduten nach ber Ronige: burg tam, übergab er bem Ronige bas Schiff und forberte feine Tochter jur Frau. Diefe aber zeigte gar feine Luft ju ber Seirath und fagte: "bas ift ja ber hirtenjunge, ben mag ich nicht jum Manne haben." Much ihr Bater, ber Ronig, war gar nicht geneigt fein Rind einem Sirtenjungen ju geben und erflarte, bie Sochzeit tonne nicht eher fein, als bis er von hundert Maltern Beigen bas Brot aufgegeffen habe. Das mufte nun ber Effer übernehmen, und ale er bamit fertig mar, fo mar er faum fatt. Der Ronig wollte aber bem Birtenjungen feine Tochter noch nicht geben und fagte, Die Sochzeit tonne erft bann fein, wenn er von bunbert Maltern Gerfte bas Bier ausgeirunten hatte. Auch ba: por war ihm nicht bange; fein Erinter mufte fich baran machen. und ale er bas Bier ausgetrunten hatte, mar fein Durft eben gestillt. Run tonnte ber Ronig bem Sirtenjungen feine Tochter nicht langer verfagen, und Die hochzeit follte vor fich gehn. Alls aber Braut und Brautigam gur Rirche gehn wollten, ba fehlte Diefem ber Taufichein und es marb ihm nur eine Stunde Beit gegeben, um ihn gur Stelle gu fchaffen. Cogleich fchidte er fei: nen Laufer ab; aber bie Stunde mar faft verfloffen und ber Laufer noch immer nicht wieder ba. Run wurde ber Schute abgefchieft, um ju feben, wo ber Laufer fo lange bliebe. Diefer fab ihn balb, wie er auf einem Bferbetopfe liegend feft eingeschlafen war, und fchof ihm mit feinem Bogen ben Pferbefopf unter bem Ropfe meg. Davon ermachte ber Laufer und tam noch ju rech: ter Beit mit bem Tauffcheine an. Der Ronig war nun gezwungen bem Birtenjungen feine Tochter jur Frau gu geben, ba ihm Diefer bas Schiff gebracht hatte, welches ohne Bind und Baf-fer fuhr, und außerbem alle anderen Forberungen erfullt batte.

# 19.

#### Rio

Einem reichen Ronige hatte feine Gemaftlin bas gwölfte Rind geboren, einen bilbiconen Anaben. Da nun ber Ronig icon

fo viele Rinder hatte, fo bestimmte er, bag gar feine Gevattem gebeten werben follten, fonbern ber erfte Urme (biddeman), welder por bie Thur fame, ber follte Gevatter fein. Balb fam auch ein Bettler por bas Chlog und bat um eine Gabe; fogleich murbe er jurud gehalten und ihm gejagt, bag er bei bem neuge: borenen Bringen Gevatter werben muffe. Er war auch bagu bereit, ging mit bem Rinbe in bie Rirche und hielt es uber bie Taufe. Inbeffen war, ohne bag es jemand bemerft batte, auch ber Sofnarr bes Ronige, Ramens Rio, mit in bie Rirche gegangen und hatte fich binter einem Ctuble verftedt, von mo aus er alles boren und feben fonnte, mas bei ber Taufe porging. 218 nun bas Rind getauft mar, fprach ber Bettler ju bemfelben, er fonne ibm gmar nichte einbinben, weil er felbft nichte babe, aber eines wolle er ihm boch mitgeben: wenn es beranwuchfe und aron murbe, fo folle es immer bas haben, mas es fich muniche. Rio, ber bas allein gebort hatte, mertte es fich mohl und ichlich fich wieber unbemerft aus ber Rirche. Mle nun ber Anabe gwei Sabre alt geworben mar und ichon iprechen founte, bachte Rio bei fich, er wolle boch einmal versuchen, ob bas wirflich geschabe, mas bas Rind fich munichte. Er fagte alfo eines Tages zu bem Rnaben, er moge fich boch einmal einen Pfennig munichen. Der Rnabe that bas, und fogleich war ber Pfennig ba. Dann machte er noch einen zweiten Berfuch und fprach: "fage einmal, ich wollte, bag ich einen Ctod batte." Det Knabe fprach biefe Borte, und gleich batte er einen Stod. 3m britten Sabre raubte nun Rio bas Rind und ging mit ihm weit weg in ein frembes Land. Gines Tages tam er an einem großen und ichonen Garten porbei, worin wundericone Lilien ftanden. Er ging binein, pfludte eine Lilie ab und fprach barauf ju bem Anaben : "fage, ich wollte, bag bie Lilie ein Lilienftod mare, und ich fonnte ibn bei mir in ber Saiche tragen." Der Knabe that, wie ihm gefagt mar, und in bemfelben Augenblide mar bie Lilie auch ichon ein Lilienftod, ben er in Die Saiche ftedte. Bon ba soa Rio meiter in ein anderes Land, und hier mufte ihm ber Rnabe nach einander Anechte, Dagbe, einen großen Sof mit einem ichonen Sanfe und vielem Lanbe munichen, mas er alles für fich hinnahm; ben Lilienftod aber mufte bas Rind ju einer Frau munichen, Die nun feine Mutter war. Muf bem Sofe mar es febr einfam , weil in ber gangen Gegend feine andere Menfchen maren, ale bie gum Sofe

gehorten. 216 ber Rnabe febon mehr berangewachfen und nun mit feiner Mutter einmal allein mar, fragte er fie, ob er benn feinen Bruber, feine Edwefter, feinen Grogvater und feine Groß: mutter habe? Bene antwortete: "mein Cobn, ich weiß felbft nicht, mober ich gefommen bin, ich habe feinen Bater und feine Mutter." Darauf fagte ber Anabe ju ihr: menn bu bich beute Abend fchlafen legft, fo frage boch ben Bater einmal, mober bu ftammft, und ob ich feinen Grogvater und feine Grogmutter habe; ich aber will mich unter bas Bett legen und borchen." 2m Abend tam Rio nach Saufe und ging mit feiner Frau fchlafen, ber Anabe aber hatte fich unter bas Bett gelegt. Bie fie nun fo im Bette lagen, fing bie Frau an : "bore, lieber Mann, mober bin ich benn eigentlich? bier ift boch fein Denich, ale ich und bu und unfere Anechte und Dagbe und bas Rinb." Er ergabite ihr nun, bag er bei einem reichen Ronige Sofnarr gemefen fei und Rio beife; wie bem Ronige ein awolftes Rind, eben biefer Anabe, geboren fei, ben ein Bettler bei ber Taufe fo begabt habe, baß alles, mas er nur muniche, alebalb fich erfulle, und wie er bann ben Rnaben geraubt babe und mit ibm bierber gegangen fei. "borch, Lietchen, borch! borch, Lietchen, borch!" rief jest bie Brau leife. Lietchen mar aber ber Rame bes Anaben. ber unter bem Bette lag und alles mit auborte. Jener ergablte meiter, wie ber Anabe Saus und Sof, Anechte und Dagbe, überhaupt alles gemunicht habe, mas ba fei. "Sorch, Lietchen, borch!" rief wie: ber bie Frau. Rio fagte bann auch, baf fie eine Lilie gewefen fei, bie von bem Rinbe erft ju einem Lilienftode und barauf gu einer Fran gewinscht fei, und bag fie wieber zu einer Lilie werben wurde, wenn fie wieber in ben Garten gebracht murbe und ber Angbe ju ihr fprache: ich wollte, bag bu wieber eine Lilie mareft, "Borch, Lietchen, borch!" ließ fich bie Rrau wieber vernehmen. In bemfelben Mugenblide fprach aber auch fcon ber Angbe unter bem Bette: "ich wollte, bag bu ein Bubelhund mareft und freffen mufteft, mas ich bir ju freffen gabe." "Bau, Bau" bellte es im Bette, und ein großer Bubel fprang baraus berbor. Der Rnabe gab jest bem Bubel Steine, Die biefer freffen mufte. Dann munfchte er, bag feine Mutter wieber ein Lilienftod murbe und er fle in ber Tafche tragen tonne. Dit biefem ging er gu bem Garten, worin bie Lilie gepfludt mar, und munfchte, baß fie wieber ba fanbe. Bon ba reifte er bin au feinem Bater; ber Bubel aber, welcher mit einem Beine hinfte, fowie Rio mit bem einen Rufe gebinft batte, mufte immer neben ihm ber laufen. Echloffe feines Batere aab er fich fur einen Ruchenjungen aus und bat, bag man ibn in Dienft nehmen mochte, marb aber ab: gemiefen. Er fagte inbes, er miffe nirgend bin, und bat fo lange, bis er enblich ale Ruchenjunge angenommen murbe. Beil er nun ben Sund bei fich behielt, fo fagten bie anberen in ber Ruche gu ibm, mas fie mit einem folden Rudenjungen follten, ber fich einen Sund bielte; fie batten Sunde genug im Schloffe. Er ant: wortete ihnen, bas ginge fie nichts an, fein Sund frage nichts ale Steine. Der alte Ronig batte bavon gebort und tam felbft in bie Ruche, um ben Sund ju feben, ber nur Steine frafe. Der Ruchenjunge rief alfo: "Rio, Rio, guch!" und fogleich fam ber Sund herbei. Bei bem Ramen Rio war ber Ronig aufmertfam geworben und fragte barauf ben Jungen, wie ber Sund gu bem Ramen fame; er babe einmal einen Sofnarren gehabt, ber habe fo geheißen und, ebenfo wie ber Sund, mit bem einen Beine gehinft. Da fragte ber Ruchenjunge, ob er nicht einen Cohn Ramens Lietchen gehabt babe, ber fein jungftes Rind gemefen fei? Der Ronig beighte bas und fugte bingu: "ber ift mahricheinlich ertrunfen, benn ich habe feine Cpur von ihm auffinden fonnen." Run wunichte ber Junge ben Bubel wieber ju einem Manne, fagte bem Ronige, bag er fein Cohn fei, und ergablte alles, mas er erlebt hatte. Da hatte bie Freude uber ben miebergefunbenen Sohn gar fein Enbe; Rio aber marb gur Strafe fur fein Ber: brechen lebenbig verbrannt.

#### 20.

### Der Riefengarten.

Es war einmal ein Rubhirtenjunge, ber wollte gen Jäger weben. Da gab ihm fein Bater sein Bermögen, dazu noch ein Brot und einen Kase, damit ging er fort. Rachdem er eine Beile gegangen war, begegnete ihm eine alte Frau. Diese fragte ihn wohin er wolle, und bat ihn zugleich um Brot und Kkse. Ern antwortete er, er habe nichtet glaß sie der fagte, sie wolle es ihm vers gelten, gab er ihr ein Etild von dem Brote und etwas von dem gelten, gab er ihr ein Etild von dem Brote und etwas von dem

Rafe. Dafür fchenfte ibm bie Alte, welche eine Bauberin mar, einen fleinen Stod und faate babei: "nach wem bu bamit minfeft, ber ift augenblidlich tobt." Der Junge ging nun weiter und fam ju einem Echloffe; er ging binein und fragte, ob fie feinen Jager nothig batten? Der Ronig, welcher in bem Schloffe wohnte, fagte nein, aber einen Rubjungen fonne er gebrauchen. Erft ging ber Junge weg, bann aber befann er fich und bachte: "bu baft fo lange bie Bube gehutet, fo fannft bu fie auch noch eine Beile huten," fehrte alfo mieber um und marb Ruhjunge. 216 er am anberen Tage bie Rube ausgetrieben batte. - es maren aber fo viele, bag er fie gar nicht gablen fonnte, - wollte er einmal verfuchen, ob bas Ctoden, welches ihm bie Alte gegeben batte, wirflich bas tobte, wornach er bamit minte. Er mintte alfo bamit nach einer alten Ruh, und auf ber Stelle war fie tobt. 216 er am ameiten Tage wieber mit feinen Ruben auszog, marnte ibn ber Ronig und fagte, ce mare ba ein großer Garten, und barin ein febones Saus, babin folle er ja nicht gehn, benn es mohnten barin grei Riefen, Die ibn fogleich tobten murben, wenn fie ibn erblidten. Der Junge verfprach auch bas nicht ju thun, trieb aber gleichmobl feine Rube nach bem Garten, in bem bie Riefen wohnten, flica bann über bie Sede und fette fich gerate por bes alten Riefen Thur in einen Rirfcbaum. Rachbem er eine Beile ba gefeffen batte, tam ber Ricfe beraus und fprach: "marte, bu Erbwurmchen, fuche bir nur einen Baum aus, an bem bu hangen willft." Doch ber Junge winfte nur mit feinem Ctodchen, und ber Riefe mar tobt. Dann fchnitt er bem Riefen bie Bunge aus, widelte biefelbe in fein Tafchentuch, trug ben Leichnam in ben Reller und ging wieber ju feinen Ruben. 218 er am Abend mit feiner Beerbe nach Saufe fam, mar er überaus froblich und pfiff und fang in einem fort, fo bag ber Ronig fagte, einen fo froblichen Jungen babe er noch nie gehabt. Um folgenben Tage trieb er feine Beerbe wieber in Die Rabe bes Riefengartens, flieg abermale über bie Bede und feste fich vor bes jungen Riefen Thur in einen Ririchbaum. Der junge Riefe mar noch viel milber und gorniger ale ber alte; auch er fagte: "marte, bu Erb: murmchen, fuche bir nur einen Baum aus, an bem bu bangen willft." Der Junge nahm rubig fein Stodden, winfte bamit nach bem Riefen, und biefer mar tobt. Dann fcuitt er ihm auch bie Bunge aus, band fie ein, und marf ben Leichnam an bem an:

beren in ben Reller. Gin jeber ber Riefen befaß ein treffliches Pferd und eine golbene Ruftung. Rachbem er erft noch auf ben Pferben eine Beile umber geritten mar, fehrte er nach Saufe jurud. Um anberen Morgen fah er auf bem Schloffe eine fchmarge Rabne aufgestedt; er erfundigte fich, mas bas zu bebeuten babe, und erfuhr nun, es fei eine Trauerfahne; es muffe nemlich alle Babre an einem bestimmten Tage ben beiben Riefen eine Bringeffin geopfert merben, und beute fei nun ber Tag, mo bas mieber geschehe. Der Junge fagte nichts bavon, bag er bie Riefen getobtet batte, fonbern ichwieg gang ftill. Die Bringeffin marb barauf mit Dufit in bas Riefenhaus gebracht und bafelbft in einem Bimmer allein jurudgelaffen. Mittferweile mar auch ber Junge in bas Saus gegangen und batte bie Ruftung bes jungen Riefen angelegt; in Diefer ging er in bas Bimmer, worin bie Bringeffin mit entblogtem Salfe auf einem ichwargen Stuble faß, feft erwartenb, bag fie jest fterben muffe. Er verfunbigte ihr, baß fie erloft fei und in bas Echloß gurudfehren fonne: boch fie blieb rubig figen. Erft ale er jum gweiten Dale tam und fie aufforberte ju ihrem Bater jurud ju febren, ging fie meg. In ber Gile vergaß fie ihr Tafchentuch, worin ihr Rame ftand; biefes nahm bann ber Junge ju fich und ftedte es ein. Als er nach Saufe gurud tam, mar eine Freudenfahne ausgestedt und überall im Schloffe großer Jubel. Der Ronig ließ barauf befannt maden, wer ihm bie Bungen ber Riefen brachte, beren Rorper man im Reller gefunden hatte, ber folle bie Bringeffin gur Gemablin haben. Doch ber Junge melbete fich nicht, fonbern gog wieber mit feinen Ruben aus und ritt nach feiner Beife auf ben Pferben ber Riefen herum. Dabei hatte er fich nun bas eine Bein wund geschabt, er band beshalb bas Tafchentuch ber Bringefin um bie munbe Stelle. Statt feiner melbete fich ein anberer beim Ronige und behauptete, er habe bie beiben Riefen getobtet, und wies auch bie Bungen por, Die er ihnen ausgeschnitten haben Diefe paßten aber nicht recht, weil es Sunbegungen maren. Erosbem follte er bie Bringeffin gur Gemablin erbalten, und es mar fcon ber Sag gefommen, wo bie Sochzeit gefeiert werben follte. In biefem Tage mar ber Junge mube nach Saufe gefommen und hatte fich beshalb in ben Rlee gelegt, um ein we: nig ju fchlafen. Wie er fo fchlafent ba lag, fah eine Dagb bas Duch mit bem Ramen ber Bringeffin an feinem Beine; fogleich

tief sie hin jum Könige und melvete das. Der König schidte vie Magd wieder ab und ließ durch sie Dem Jungen sagen: er sollte auf ber Setelle zu ihm sommen. Der Junge wollte das zwar nicht gern und versuchte sich damit zu entschulbigen, daß er Aushussik an ben Kissen bade, dach das dis sie ihn eine Jedes hie das die die ihn eines bie Wagd gab ihm ihre Pantosselle, woh es bas fich sim nichte; die Wagd gab ihm ihre Pantosselle, woh es des int den bethen Riesen gemacht datte, und holte zum Bereis die beiben ausgeschielten gemacht datte, und holte zum Bereis die beiben ausgeschielten gungen berver, die auch genau pasten. Der andere, welcher sich für den Bestiger der Riesen ausgeschen hatte, word darus in ein tiefes Geschunglis geworsen, woraus er nie wieder and Tageblicht fam; der Kustjunge aber erhielt die Peinzessin zur Gemahlin und ward sieder and Kageblicht fam;

### 21.

#### Der Chat bes Riefen.

Ginem Schweinehirtenjungen traumte brei Rachte binter einander. er folle reich werden. Ale es ihm jum britten Dale getraumt batte, ließ er feine Schweine im Stiche und ging meg, um reich ju merben. Er tam in einen großen Balb. Rachbem er eine Beit lang barin fortgegangen mar, begegnete ihm ein Riefe. Diefer fragte ibn, mobin er wolle? Der Junge antwortete, er fuche einen herrn. "Ilnb ich fuche einen Rnecht," fprach ber Riefe, "ba tannft bu gleich bei mir in Dienft treten." Der Junge mar bamit aufrieben, und fo manberten fie mit einander bes Riefen Bohnung gu. Unterwege famen fie gu einem iconen Apfelbaume, woran bie toftlichften Mepfel bingen. Der Junge betam Berlangen einen von ben Mepfeln ju effen und bat beshalb ben Riefen, er moge ihm boch einen abpfluden. Der Riefe faßte ben Bipfel bes Baumes, bog biefen faft bie gur Erbe nieber und fagte, bann bem Jungen, er moge fich felbft einen abpfluden. Inbem biefer nun ben Apfel pfludte, ließ ber Riefe ben Baum los, fo bag er in Die Sohe fchnelite und ber Junge, ber ben 3meig feft gehalten hatte, über ben Baum binuber flog. Muf ber andes ren Ceite ftand er aber gleich wieder auf ben gugen und fagte barauf gang fed gu bem Riefen: "ben Sprung mache mir einmal nach." Der Riefe, ber mohl mufte, bag er bas nicht tonne,

fchwieg ftill. Enblich famen fie ju bee Riefen Saufe. fand ber Junge eine Frau, Die ber Riefe geraubt batte, und ein fleines Dabchen. Um Abend trug bie Frau auf, mas fie gefocht hatte; ber Junge merfte balb, bag es Menfchenfleifch fei, und af beshalb nichte, ber Riefe aber af befto mehr. 216 es gang buntel geworben mar, mufte bas fleine Dabchen ben Jungen auf bie Rammer führen, in welcher er ichlafen follte. 216 bas Dabchen wieber fort gebn wollte, marnte es ben Jungen und fprach: "nimm bich in Acht, über Racht fommt ber Riefe und fcblaat bich tobt. Er bantte bem Dabchen und meinte, mit bem Tobtichlagen babe es feine Roth, fie moge ibm nur Licht, Strob, einen Stod und einen großen Dilchtopf bringen. Ale ihm bas Dabchen alles gebracht hatte, machte er einen Strohmann, bem ber Dilchtopf ale Ropf bienen mufte, und legte ibn ine Bett. Dann legte er fich unter bas Bett und erwartete ba bie Anfunft bes Denichenfreffere. In ber Racht tam ber Riefe auch richtig an, taftete auf bem Bette herum, um ju miffen, wo ber Ropf fei, und führte bann, ale er biefen gefunden gu haben glaubte, einen gewaltigen Streich mit bem Beile nach bem Milchtopfe, fo bag biefer in viele Scherben gerfprang. Darauf ging er wieber hinunter und fagte ju ber Krau: "einen Ropf, ber fo gefnallt bat, babe ich noch nie gerschmettert." Der Junge aber gunbete fich Licht an, brachte alles von ber Rammer wieder herunter, legte fich bann ins Bett und ichlief ruhig bis jum Morgen. Dann ftand er auf, ftedte fich bee Riefen Pfeife an, bie biefer auf ber Rammer gurudgelaf: fen hatte, legte fich bamit ine Renfter und fing tapfer au rauchen an. Ale nun ber Riefe am Morgen im Garten fpagieren ging, erblidte er ben Jungen im Renfter, ben er boch, wie er meinte, tobtgeschlagen hatte, und fah beshalb gang verwundert binauf. "Ja, qude nur noch lange," rief ihm brobenb ber Junge au; "bu haft mir geftern Abend meinen Ropf furg und flein gefchlagen, fo bag ich bie Stude babe gufammen fuchen muffen." -Da warb ber Riefe bange und fagte, weil er fich nicht hinauf getraute, ju ber Frau, fie moge boch einmal hinaufgebn und ben Jun: gen fragen, wie viel er haben wolle, wenn er wieber fortgebu wolle. Der Junge verlangte fo viel Gelb, wie ber Riefe tragen tonne. Ilm ihn nur ichnell wieber los ju werben, nahm ber Riefe bie Forberung an. Der Junge ging alfo mit ihm in ben Reller, morin bes Riefen Schape lagen, und lub biefem immer:

#### 22.

# Der Riefe und ber 3merg.

Ginen 3merg, ber fich am Wege niebergefest hatte, beläftig: ten bie gliegen febr. Gieben fagen auf einmal auf feinem einen Rnie, ba fchlug er ju und fchlug fie alle fieben tobt. Boll Freude barüber ichrieb er an feine Duge: wich bin ein Berr von großer Dacht, ich habe fieben geschlagen mit einem Echlag." Er blieb noch langer ba fiten und fchlief endlich ein. Run tam ein Riefe baber gegangen, ber trug eine große eberne Stange in ber Sanb. 216 ber ben 3merg erblidte, bachte er bei fich: "ben will ich überichluden." Bie er aber naber fam und las, mas an ber Dute gefchrieben ftanb, machte er, bag er fort fam. Er that einen gemaltigen Sprung, fturate babei und brach ein Bein. Bon bem Rrachen, welches burch feinen Fall entftanb, mar ber 3merg auf: gewacht. Der Riefe aber fing an ju fchreien und um Gulfe gu rufen. - "Bitte, bilf," rief er bem 3merge gu, "bu follft auch mein befter Bruber fein." Da ging ber 3werg bin und holte Gulfe. Sieben 3merge trugen ben Riefen gur Ctabt, mo fein Bein mieber gebeilt murbe.

# 23.

# Verlefrangchen.

In feiberen Zeiten burften die Franen nicht ohne Miche wo die Handshur gehen, souft waren sie den Iwergen verfallen. Einh war nun eine junge Frau ohne Mühe vor die Hauselhür gegangen, alebald kam and dem nahen Balde ein Iwerg und fündigte ihr an, am adigten Sennachen werde er fommen sie abyubolen, wenn sie jedoch rathe, wie er heiße, so solle sie frei sein, dreima dürfe sie nimmer errathen gränte sich die Frau sehr, dem glaubte es nimmer errathen zu können, wie der Iwerg friss. Da begab es sich, den ein Idger, der durch den Wald ging, dir einen Iwerg sich, der wie unsstnung wor Freude über einen "Kruiggalgen» sprang und dagu die Worte einen.

"Seute bad' ich,

Morgen ichlacht' ich,

Um Connabend hol' ich bie icone Dagb ine Saus. Uch, wie gut, bag fie nicht weiß,

Dag ich Berlefrangen beiß'."

Mis nun ber Jager aus bem Balbe gurudfam, führte ihn ber Bufall au bem Saufe ber Frau, und er ging binein. Weil fie nun fo fehr betrubt mar, fo fragte er fie, mas ihr fehle. In: fange wollte fie nicht mit ber Sprache beraus und meinte, es mare gang unnus ibm bas ju fagen, er fonne ibr boch nicht bel: fen. Er aber ermieberte, bas fonne man nicht miffen; - an ben 3merg aber bachte er nicht im entfernteften. Da fagte fie es ihm enblich. Run fiel bem Sager fogleich ber 3merg ein, welchen er im Balbe gefeben hatte, und er theilte ihr mit, mas jener gefungen hatte. Doch fügte er bingu, fie mochte nicht gleich bas erfte Mal ben rechten Ramen bes Zwerges nennen, fonbern bas erfte und zweite Dal einen falfchen fagen, bamit jener nicht merte, baß ein anderer ihr feinen Ramen verrathen habe." Als nun am nachften Connabend ber 3merg ine Saus fam, that bie Frau ge nau fo, wie ihr ber Jager gefagt batte. Wie fie nun bas britte Dal fragte: "beißeft bu benn Berlefrangehen?" ba fratte fich ber 3merg gewaltig hinter ben Dhren und jog betrubt ab.

#### 24.

# Das 3mergloch.

A.

Ein Bauer in Guberehaufen hatte vier Tochter; alle vier waren ichon, aber bie jungere mar immer noch iconer, ale ibre altere Echwefter. Gines Morgene wollte er in ben Balb gebn. um bei bem fogenannten 3mergloche Solg gu hauen, und theilte bas feiner Krau mit. "Bie willft bu benn bas Dittagseffen babin befommen ?" fragte bie Frau. "Das foll mir unfere altefte Tochter babin bringen," antwortete er. Das Dabchen mufte aber ben Weg nicht und fragte beehalb ben Bater, wie fie babin finben folle. Der Bater verfprach auf bem Bege Erbfen gu ftreuen, wornach fie fich richten fonne. "Gut," fagte bas Dabchen, "aber ftreue fie recht bid." Co ging ber Bauer nach bem 3meraloche und beftreute ben gangen Weg mit Erbfen, allein bie 3merge in ber Soble batten es gemerft und fegten alle Erbfen wieber meg. Mis nun bas Dabden Dittaas binging, um bem Bater bas Gifen gu bringen, fonnte fie feine Erbfen finden und irrte auf gut Glud im Balbe umber. Co fam fie endlich an bas 3mergloch. wo bie 3merge fie faben und gefangen nahmen. Rachbem ber Bauer lange vergebene auf fein Mittageeffen gewartet batte. fehrte er am Abend verbrieflich nach Saufe gurud. Auf bie Krage, warum fie ihm fein Gffen geschidt babe, erzählte bie Krau, baf bie altefte Tochter bamit fortgegangen fei. Beibe fuchten fie nun überall, fonnten aber nirgend eine Spur von ihr finden. 3m 3mergloche "hatte fich bas Dabden ungebubrlich gegen bie 3merge betragen" und erhielt bafur bon einem berfelben eine Dbr: feige. Durch biefen Schlag murbe fie fogleich in eine Rofe berpermanbelt und biefe bann von bem 3merge in ein Glas geftellt. Um anderen Morgen ging ber Bauer wieber in ben Balb und beftimmte, bag bie zweite Tochter ihm bas Effen bringen folle; bamit fie ben Weg finben fonne, verfprach er Linfen gu ftreuen. mas er auch that. Doch bie 3merge fegten bie Linfen weg, und fo fonnte bas Dabchen ben Weg nicht finben, marb von ben 3mergen aufgefaugen und in ihre Soble geführt. Sier murben ibr alle Schluffel übergeben, und ihr erlanbt in ber gangen Soble umbermaebn; nur eine Rammer burfe fie nicht öffnen. Es war

bas aber bie Rammer, morin bie Rofe ftanb. Ale bie 3merge aus ber Sohle gegangen waren, vermochte bas Mabchen ihrer Reugier nicht ju wiberftebn; fie ging in bie verbotene Rammer, er: blidte bie icone Rofe, und weil fie fo lieblich buftete, roch fie baran. Raum hatte fie bas gethan, fo war fie auch fchon jur Rofe geworben. Diefe nahmen nachher bie 3merge und ftellten fie ju ber erften in ein Glas. Da nun auch bie zweite Tochter nicht gurudgefehrt und überall vergeblich gefucht mar, fo mufte am britten Tage Die britte Tochter bem Bater bas Effen in ben Ralb tragen. Diefes Dal batte ber Bater Miche auf ben Beg geftreut, aber auch biefe marb von ben 3mergen meggefegt, fo bag bas Mabchen fich verirrte und ben 3mergen in bie Sanbe fiel. Gie murbe in die Sohle gebracht und erhielt von ben 3mergen alle Schluffel, jeboch mit ber ftrengen Beijung in bie eine Rammer nicht ju gebn. Allein bas Dabchen benunte bie Abmefenheit ber 3merge, ging in bie Rammer, roch an eine ber Rofen und marb eben: falls in eine Roje vermanbelt, und bann auch ju ihren Schmeftern in ein Glas gestellt. Um vierten Tage fam nun bie jungfte Schwe fter an bie Reihe bem Bater bas Effen ju bringen. Die Mutter wollte es amar nicht augeben, weil biefe ihr Liebling mar und fie fürchtete, baf fie fich ebenfalls perirren und im Dalbe umfommen mochte, boch mufte fie es enblich erlauben. Diefes Dal batte ber Bater hellglangende Steine auf ben Beg geftreut, aber auch biefe murben von ben 3mergen mieber meggefegt. Das Dabchen verirrte fich alfo, marb gefangen und in bie Boble geführt. Sier wurden ihr wieber alle Schluffel übergeben, und ihr gefagt, Die brei Rofen in ber einen Rammer maren ihre brei Schweftern, fie moge fich wohl huten baran au riechen ober baran au faffen, fonft murbe fie ebenfalle in eine Rofe vermanbelt. Bugleich murbe ihr angefundigt, baß fie bie Braut bes 3mergenfonige fei, und baß bie Bochzeit gehalten werben folle, fobalb fie gurudgefehrt maren. Dann gingen bie 3merge alle fort, um bie anberen 3merge in ber Umgegend gur Sochgeit einzulaben, und ließen bas Dabchen gang allein. Ale fie fort maren, ging bas Dabden in-bie be: geichnete Rammer und gab einer jeben ber brei Rofen einen Rus. Raum hatte fie bas gethan, fo murben bie Rofen lebenbig, und ihre brei Schweftern ftanben leibhaftig por ihr. Alle vier freuten fich febr und beriethen bann mit einander, mie fie aus ber Soble entfommen fonnten. Es ftand aber in ber Soble eine

Tonne mit Eprup und eine zweite mit Rebern. Run ging bie eine Comefter guerft in bas Sag mit Eprup und bann in bas Saß mit Febern, fo baß fie, wie ein Bogel, überall mit Rebern bebedt mar. Co ging fie aus ber Soble und ben 3mergen ent= gegen, bie von allen Geiten gur Sochgeit herbei tamen. "Guten Zaa. Reberweib!" fprachen biefe gu ihr. "Bo fommft bu ber?" "3ch tomme aus bem 3wergloche," antwortete fie. "Bas macht benn bie junge Braut?" "Die ichaut oben jum Kenften binaus." Damit ging fie weiter und entfam gludlich. Dann tam bie greite Schwefter, ale Bettelmeib verfleibet. "Guten Tag, Bettelmeib!" iprachen bie 3merge ju ihr und fragten bann eben fo, wie fie bie erfte gefragt hatten, erhielten aber biefelbe Untwort. Die 3merge ließen fie rubig gieben. Dann tam auch bie britte und bie vierte Schwefter, beibe ebenfalls verfleibet. Much ihnen begegneten bie 3merge, fragten fie, wie bie beiben erften, erhielten biefelben Unt= worten und liegen fie gieben. Go entfamen alle vier Schweftern gludlich, Die 3merge aber faben, ale fie gur Sohle famen, baß fie betrogen maren.

в.

Sinft war ein Mabchen in die Erberern gegangen, da famen die Iwerge und nahmen sie mit sich in ihre Hölle. Giner
ber Iwerge hatte sich in sie verliebt und wollte sie heitathen. Als
nun die Hochzeit sein sollte, zogen die Jwerge aus, um die Gifte
nun die Jochzeit sein sollte, zogen die Jwerge aus, um die Gifte
nun die Jwerge nichte wissen die die die nie einstlichen und
alles zu bem Krite zurüsten. Diese wollte aber von einer Heichen
mit einen Jwerge nichte wissen ubefestoß zu entslieben. Damit nun die Zwerge ibre Klucht nicht zleich merkten, zog sie ihre
Kleiber auß und biese einem Strospische an, troch darauf zures,
in eine Tonne voll Honig und dann in eine Tonne voll Keren,
so daß sie über und über mit Federn bedecht war und einem Bogel nicht unähnlich sah. So lief sie fort und fiteg auf einen hohen Baume vorbei, und als sie den Vermeintlichen Bogel
erblisten, riefen sie im anzum bogaten:

"Bohin, moher, bu iconer Febervogel?" -

"Bas macht bie ichone, junge Braut?" - Die fteht mit bem Befen und fehrt bas Saus.

"Juchhei! so wollen wir auch bin," riefen die Zwerge und jogen weiter. Als fie nun jur Soble fanen, sagten fie zu ber vermeintlichen Braut guten Morgen und noch velles andere. Da biefe aber gar nichts antwortete, gaben fie ihr zulest einen Schlag binter die Obren, und ber Strobwisch fiel um.

# 25.

#### Das Rauberhaus.

#### Α.

Un einem Balbe ftanb ein Schloß, barin mobnte ein reicher Manu, ber brei fcone Tochter batte. Bu biefem famen einft brei vornehm aussehenbe und toftbar gefleibete Manner, bie fich für Grafen ausgaben, aber nichtemurbige Rauber und Monter maren. Diefe fragten ben herrn bee Saufes, ob er feine Tochter habe? D ja, fagte er, er habe brei Tochter, er wolle fie rufen laffen. Die Tochter ericbienen, und bie fremben Manner fragten fie, ob fie nicht Luft hatten fie gu beirathen? Unfange erflarten alle brei, fie batten noch feine Luft jum Beirathen, ale aber jene Die Schonbeit ihres Schloffes ichilberten, wie alles barin noch viel herrlicher fei ale bei ihnen, und fie einluben, fie bafelbft ein: mal ju befinchen, befam bie eine, ber einer ber Danner nicht übel gefiel, boch Luft und fagte, fie wolle fich bie Cache überlegen und fie in ihrem Schloffe einmal befuchen. Der Tag bes Befuches marb verabrebet, und bie Fremben reiften wieber ab. Das Das Dat den, welches ben Befuch jugefagt hatte, befchloß aber nicht an bem feftgefesten Tage, fonbern ichon eber au reifen und bie Befiber bee Schloffes au überrafchen. Gie lieft eine Rutiche aufpan: nen und fuhr in ben tiefen Balb hinein, worin bas Echlog lag. Mle fie eine Beit lang gefahren waren, borten fie ein feltfames Raufchen; bem Bebienten erichien alles in Balbe fo unbeimlich, bag er feine junge herrin um bes himmels willen bat umgufeh: ren. Doch biefe bestand barauf bas Schloff zu feben. Go fub: ren fie weiter und weiter, bie fie enblich bas Biel ihrer Reife er reicht hatten. Bor bem Schloffe ftanben weiße Bfable, auf einem

berfelben faß ein fcmarger Rabe. Ale biefer bas Dabden erblidte, fing er an gu fprechen und fagte: "Echone Dame, geh nicht in biefes Colog, es ift ein Morberhaus!" Bon neuem fing ber Bebiente an gu bitten, fie mochte nicht hineingehn, fonbern fo= gleich umfehren. Doch fie erwieberte: "wer wird fich an bas Beichwas eines unvernunftigen Thieres fehren? ich will hinein, bamit ich weiß, wie es barin aussieht." Der Bediente ftellte ihr por, Gott fenbe oft folche Thiere, um bie Denichen gu marnen, barum moge fie auf bee Raben Stimme boren. Doch fie bebarrte auf ihrem Ginne, und ging - es war unterbes fcon Racht geworben - in bas Chlof. Der Wagen mit bem Bebienten mufte braufen bleiben. Leife und bebutfam betrat fie bas erfte Simmer: fie fand bier alles auf bas ichonfte und prachtigfte eingerichtet, fo baß fie ichon bei fich bavon überzeugt mar, es verhalte fich alles fo, wie Die angeblichen Grafen gejagt hatten. Das zweite 3immer, welches fie barauf betrat, war noch foftbarer; ber Rugboben, über ben Teppiche gelegt maren, beftand aus Glas. In bem brit: ten Bimmer blitte gar alles von Golb und Chelfteinen. 216 fie aber bas vierte Bimmer betreten batte, erfannte fie fogleich, wie begrundet bie Warnung bee Raben gemefen mar, benn ringeum ftanben Zonnen mit eingefalzenem Menfchenfleifche. Gie ichauberte jufammen, entichloß fich aber benuoch auch noch bas folgenbe Bim= mer ju öffnen. Sier fand fie ringeum an ben Banben Denfchen hangen, von benen bae Fleifch abgefchnitten mar. Boll Furcht und Entfegen eilte fie aus biefer Morberwohnung, erreichte glud: lich ibren Bagen, fturate binein und gebot bem Bebienten mit aller Macht auf Die Bferbe zu veitichen, um fo fchnell wie moglich fortaufommen. Der Ruticher that bas auch, boch hatte bas Berausch bie Bewohner bes Echloffes mach gemacht. Es bauerte nicht lange, fo horte fie in ber groften Geschwindigfeit einen Bagen binter fich ber tommett, worin ihre Berfolger fagen, aber fie erreichte gludlich ben Musgang bes Balbes. Die Berfolger fchof: fen noch nach bem Bagen, trafen aber nicht. 216 fie au bem nachften Dorfe gefommen mar, ließ fie halten, um ben Bferben Erholung ju gonnen. Co fam fie gludlich wieber ju ihrem Bater und ibren Schweftern gurud.

Richt lange nachher fam aus ber benachbarten Stadt eine Freundin fie gu besuchen. Diefe fagte ihr, fie wolle ihr einen mertwurdigen Borfall ergaflen, ber ihr begegnet fei. Und nun

erzählte fie, wie brei Manner bei ihr gewesen feien und wie einer fie an beirathen begehrt habe. Auf Die an fie ergangene Ginla: bung ibr Echloß ju befuchen babe fie fich auch borthin begeben, jeboch ju einer anderen Beit, ale mo fie ermartet fei. Gie etgablte bann, wie fie es im Schloffe getroffen habe, und bas ftimmte gam mit bem überein, mas jene felbft gefeben hatte. Doch mar fie auch in bas fechete Bimmer gegangen. "Sier," ergablte bie Freundin meiter, "fand ich einen Sadeflos, Beile und eine Cage, auch gerhadte Stude von Menichen. Auf einem Tifche lag. ein Salefchmud und ein golbener Ring, welche ich ju mir nahm. Babrend ich noch in bem Bimmer war, borte ich mit einem Dale Die Morber fommen, und weil es mir nicht mehr moglich mar ju entflieben, froch ich fchnell unter ein Bett, welches ba ftanb, und perftedte mich. 218 ich faum in Gicherheit mar, famen bie brei Danner herein und führten eine fchone Jungfrau mit fich. Diefe marfen fie auf ben Rlot und hadten ihr ein Glieb nach bem an: beren ab. Dabei fprang ein Finger, an bem ein Ring ftedte, weg und flog unter bas Bett, unter bem ich lag; ich nahm ihn und legte ibn ju bem Saleichmude und bem Ringe, Die ich ichon 2018 Die Rauber mit ihrer blutigen Arbeit fertig maren. permifte einer ben Finger mit bem Ringe und meinte, man folle biefen erft fuchen, er murbe mohl unter bas Bett geflogen fein. Doch bie andern beiben erwieberten: "wir find jest mube, bas tonnen wir ja morgen thun," und fo unterblich es. Cobalb bie Rauber eingeschlafen maren, bin ich aus meinem Berfted ber: vorgeschlichen, habe ungesehen ben Balb erreicht und bin mie ber gludlich ju Saufe gefommen." - Run erzählte auch bie an: bere, bie bis babin ftill jugebort hatte, bag auch fie in bem Rau: berichloffe gemefen fei.

Drei Wochen darauf erichienen die Rauber, die nichts ahnten, wieder im Schlesse, um einen Bestuch zu machen umd sich zu erfundigen, warum das Fräulein uicht zu ihnen gefommen wäre. Das Maddem erwiederte, sie habe Abshatung gehabt. Jugleich wurden im Hause alle Jubereitungen zu einem großen Gastmaßle getroffen und die Räuber dazu eingesaden, was diese bereitwillig annahmen. Auch aus der Seladt und Umgegend wurden eine Wenge Gastle dazu eingesaden. Außerdem wurden aber viele Bewassete ausgebeten, und gen diesen das haus umstellt, so das sein Cntrinnen möslich war. Alls die Gaste alle bei Tisch vers fammelt waren und fich bie Speifen und ben Bein wohlfchmeden liegen, ward ber Borichlag gemacht, ein jeber folle eine Gefchichte ergablen. Diefer Borichlag marb angenommen. Ale nun bie Reihe ju ergablen an bie Tochter bes Saufes gefommen mar, ergablte fie ihren Befuch im Rauberichloffe, indem fle vorgab bieß getraumt ju haben. Die Rauber, welche babei boch etwas verlegen murben, außerten im Berlaufe ber Ergablung, ja, bas muffe ihr getraumt haben. 216 fie aber geendigt hatte, fagte fie: "nein, nicht einen Traum, fondern bie reine Wahrheit habe ich ergablt," und wies jum Bemeife ben Saleichmud, ben Ring und ben Kinger mit bem Ringe bor. Der Salefchmud und ber Ring hatten einer Freundin ber beiben Dabden angebort, bie in bem Rauberichloffe gemefen mar, und beren plogliches Berichwinden man fich nicht ju erflaren vermocht hatte. Die Rauber maren fo überführt, fie murben gefangen genommen und bem Scharf: richter, ber ichon bestellt war, überliefert. Diefer hadte ihnen erft Die Finger einzeln ab. Die Rauber fchriecn in ihrer Buth, wenn fie gewuft batten, baf iene eine Berratherin fet, fo murben fie biefelbe in einen Reffel woll Del geworfen und barin gebraten baben. Das Fraulein entgegnete barauf, fo folle es nun ihnen ergehn, und fo gefchah es auch. Bei einem ber Rauber fand man im Stiefel ein langes Deffer und eine golbene Pfeife, womit er feiner Banbe pfiff. Diefe Bfeife nahm ein Dann, ging bamit por bas Echlog, wo bie Bemaffneten ftanben, und that einen Bfiff. Alebalb erichienen auch einige von ber Banbe, bie fo: gleich gefangen genommen und in Bermahrung gebracht murben. Rach einer Beile wurde gum zweiten Dale auf ber Pfeife gepfif-fen, und wieber erfchien eine Angahl Rauber und warb gefangen genommen. 2018 aber bie golbene Pfeife gum britten Dale er: tonte, ba ericbien bie gange Banbe. Go murben fammtliche Rauber bon ben gablreichen Bemaffneten ergriffen und nach furgem Progeffe bingerichtet.

B.

In einer einsam liegenden Muble biente eine Magb. Ginft war ber Muller mit feiner Frau nach bem nachften Dorfe gur Kindtaufe gegangen, und bas Madchen gang allein in ber Muble

surudgeblieben. Da fab fie mit einem Dale, wie awolf Dan: ner um bie Duble herum ichlichen, um ben Ort gu eripaben, mo fie am beften bineintommen tonnten, und traf fogleich Borfebrun: gen ju ihrem Empfange. Rachte borte fie benn auch ein Boltem und ftellte fich mit einem icharfen Beile an bas loch, morin bie Dublmelle geht. Ale fie fo ba ftanb, fab fie eine Beftalt burch: friechen; fogleich nabm fie ibr Beil, bieb ibr ben Ropf ab und jog ben Rorper banu gang berauf. Die unten fragten : "bift bu ber: auf?" "3a ," antwortete bas Dabthen. Run fam ber gweite, auch ibm fcblug bas Dabchen ben Ropf ab. Co machte fie es nach einander mit elf; ber zwolfte aber hatte noch zeitig genug Unrath gemerft und fie fchlug ihm nur oben bie "Blatte" vom Rovie, worauf er bavon lief. Dann trug fie bie Rorper ber elf Rauber in bie Duble und legte fie neben einander bin. Die Berrichaft munberte fich nach ibrer Burudfunft nicht menia, ale fie bie tob: ten Rauber fab und baun bon bem Dabchen borte, mas geiche ben mar. Der awolfte Rauber, welcher entfommen war, ging nach einiger Beit Conntage ju ber Duble und fragte bas Dabden, ob fie ibn beirathen wolle. Gie wies ibn aber gurud. Balb ba: rauf fam er aum ameiten Dale und wiederholte feinen Antrag, ba fagte fie endlich Ja. Rach einigen Tagen fam ber Rauber in einer ftattlichen Rutiche vor bie Duble gefahren, um feine Brant abaubolen. Das Dabchen flieg ein und bie Rutiche fubr meg. Bie fie mit ibm allein in ber Rutiche faß, bat er, fie moge ibn frauen, und nahm feinen Sut ab. "Du baft ja eine bloge Stelle auf bem Ropfe," fprach fie ju ibm. "3a, warte nur," antwor: tete ber Rauber; "weift bu nicht, bag bu mir ein Ctud vom Ropfe gehauen haft?" Das Dabchen erichrad, iprang aus bem Bagen und lief fort, boch ber Rauber holte fie wieber ein und fie mufte mit in bas Rauberhaus. Sier wollten bie Rauber fie tobten, boch vorher legten fie fich alle swolf in ber Ctube auf ben Rugboben, um ju fchlafen. Das Dabchen, welches in ber Rammer neben ber Ctube mar, benutte bie Belegenheit und lief weg. Gie entfam gludlich und vermietbete fich in einem Birthe: haufe. Bon bier aus fchlich fie fich einft wieber bin nach bem Saufe ber Rauber; alle gwolf maren ausgezogen, nur eine Frau war babeim. Diefe fagte gut ibr, fie moge machen, baf fie wie: ber fortfomme, benn bie Rauber murben fogleich gurudfehren. Doch bas Dabchen bat, fie moge fie an einer Stelle verfteden, mo fie nicht gefunden murbe. Da fein auderer paffeuber Drt ba mar, fo mufte fie fich unter ein Bett legen. Balb barauf famen Die Rauber gurud und brachten ein fcones Dabchen mit; biefes tobteten fie und gerhadten es bann. Dabei flog ein Ringer, woran ein golbener Ring ftedte, meg und gerabe unter bas Bett. Die Rauber wollten nun fogleich nach bem Ringe fuchen, both bie Frau hielt fie bavon jurud, indem fie fagte, fie mochten boch bis morgen warten, ba fonnten fie ja beffer feben. Das Mabchen unter bem Bette hatte aber ben Finger mit bem Ringe in ihre Tafche geftedt. Rachte, ale bie Rauber alle fcblie: fen, machte fie fich auf, mufte aber gwifden ben Raubern, Die in ber Ctube auf bem Fußboben lagen, hindurch gehn. Dabei berührte fie ben erften mit bem guge; "ftog mich nicht!" fprach bies fer au feinem Rachbar. Gbenfo berührte fie auch ben letten; "floß mich nicht!" fprach auch biefer ju feinem Rebenmanue. 3m Sinausgehn fnarrie bie Thur ein wenig. "Du, die Thur hat gefnarrt," fprach einer ju einem anberen. "Gi mas, es ift eine Maus gewesen," erwiederte biefer. Doch beruhigten fie fich ba: bei nicht, fonbern ftanben auf, festen fich ju Bferbe und ritten in ben Balb hinein, um gu feben, wer ba gemefen mare. In ber Ferne fahen fie bas Dabchen und festen ihr nach; boch biefe verftedte fich in einer Sohlung im Boben. Giner ber Rauber fließ awar mit feinem Schwerte auch ba hinein und ftach bas Dabchen in ben Saden, boch gab fie feinen Laut von fich. Go sogen bie Rauber meiter, um ibre Rachforichungen fortgufeben; bas Mabchen aber bat einen Ruhrmann, ber ba vorbei fam, er moge fie boch unter bie Felle friechen laffen, womit fein Bagen beladen mar. Diefer erlaubte es ihr gern und trieb bann feine gwei Pferbe jur Gile an. Rach einer Beile begegneten bie gu= rudfehrenden Rauber bem Fuhrmann, fragten ihn nach bem Dab: chen und ftachen qualeich burch bie Relle hindurch; boch ber Aubr: mann bat fie bas gu laffen, er habe ben Schaben bavon, benn fie gerftachen ja alle feine Relle. Go gogen fie benn weiter, und bas Mabchen fehrte gludlich ju bem Birthe gurud, bei bem fie biente. Rach einiger Beit famen bie Rauber alle gwolf in ben Rrug, und ibr Unführer, ben bas Dabchen gezeichnet hatte, hielt wicher um ihre Sand an; bie elf anderen gab er fur feine Bruber aus. Das Dabchen aber erfannte fie fogleich und fagte bem Birthe, baf bas bie molf Rauber maren. Diefer entfernte fich

jogleich und ging ins Dorf, um die Bauern herbeigubelen und umeingte mit diesen das haus. Das Madchen aber ging zum Schien auf ben heitalsbantrag ein. Als sie nun mit ihm allein war, sogte sie, sie wolle ihm einnal einen Teaum erzhiben, den sie gehabt habe, und nun erzhibt sie alle, voos sie in dem Nauberchause gesehen und erlebt hatte. Beim Schlusse ihrer Erzählung sogte sie dann zu dem ganz bestürzten Näuber: "Der Teaum is wohr, und der der sie it da. "Mit beisen Werten tegte sie den Finger mit dem Kinge vor ihn auf den Tisch. 3est wollten die Rauder zu den Krustern hinaus springen, aber das haus was umskellt, und alle wurden gesangen genommen.

#### 26

# Die Pringeffin mit bem Sorne.

Gin armer Mann hatte brei, Cobne. Alle brei muften ein Sandwerf lernen; ber altefte marb ein Tifchler, ber greite ein Schufter, ber jungfte und fleinfte ein Schneiber. 216 fie nun ausgelernt batten und in bie Rrembe gehn wollten, begleitete fie ber Bater eine Strede und empfahl bann beim Abichiebe ben flein: ften ber Aurforge ber beiben alteren auf bas bringenbfte. "Bo ber fleine bleibt," fprach er, "ba bleibt ihr auch; fann er feine Mrbeit betommen, fo geht ihr auch weiter. Reun Sabre follt ihr ausbleiben, bann tommt ihr aber wieder." Die brei Britter man: berten nitn munter mit einander fort; fie famen in viele Stabte, tonnten aber nirgend alle brei qualeich Arbeit befommen. Balb befamen bie beiben alteren Arbeit, und ber jungfte fonnte feine befommen; balb aber befam biefer Arbeit, und Die beiben anderen tonnten feinen Deifter finben. Co reiften fie im: mer weiter und tamen in einen großen Balb; ichon acht Sagt waren fie barin gegangen und fonnten noch immer feine Stadt, nicht einmal ein Dorf ober ein Saus erreichen, auch ber Sunger fing an fie ju qualen. Da in bem Balbe viele Baren, Bolfe, Bomen und andere milbe Thiere maren, und fie boch im Balbe übernachten muften, fo hatten fie unter fich ausgemacht, bag immer zwei von ihnen ichlafen, ber britte aber mahrend ber Beit Bache balten follte. Gie thaten bas auch, nur bag jebes Dal, wenn ber Schneiber batte Mache halten muffen, ber Tifchler fur ihn

eintrat, weil ber Bater gefagt hatte, fie follten ben fleinften icho: Co war wieder die Racht gefommen, wo ber Schneiber machen follte, und wie fruher, fo wollte auch jest ber Tifchler bas für ihn übernehmen; boch biefes Dal wollte es ber Schneiber burchaus nicht augeben und verlangte felbft feine Bache au thun. 216 nun Die beiben alteren eingeschlafen maren, fah er um fich berum es war heller Mondichein - gang "helle" Reifer (sprickere) in Menge liegen. Davon fammelte er einen Saufen und ging bas mit von feinen Brubern, Die fest fchliefen, weg und feitwarte in ben Balb binein; bamit er aber feine Bruber wieber finden fonnte, ftedte er rechte und linfe ein Reis in ben Boben. Nachbem er eine Strede weit feine Reifer gestedt hatte, fab er in einiger Ents fernung ein Licht fchimmern. Er ging bem Lichte nach und fam au einem Schloffe, welches von einem Graben umgeben mar, über welchen eine Bugbrude führte. Die Bugbrude marb fogleich berabgelaffen; er ging binuber und über ben Sof gerades Wege in bas Edlog binein. Rirgend fab er ein lebenbiges Befen, in einem großen erleuchteten Caale aber ftanb Butter und Brot, Braten und Bein auf bem Tifche; herum franben auch viele Bus cher, wenn er etwa lefen und fich bamit bie Beit vertreiben wollte. Der Edneiber ag und trant fich recht fatt, baun nahm er Brot und Braten, bagu auch zwei Klafchen Bein, und machte fich auf ben Rudweg gu'feinen Brubern, bamit auch biefe etwas gu effen und zu trinfen befamen. 216 er wieber babin fam, ichliefen bicfe noch feft; er wedte fie und fprach: "nun eft und trinft erft, bann wollen wir mit einander bin gu bem Coloffe gebn;" jugleich ergablte er ihnen alles. Ale fie in bas Schloß famen, mar ba ein Tifch fchon gebedt, Speifen und Getrante murben aufgetragen, ohne bag fie einen faben, ber bas alles brachte. Wahrend fie am Tische sagen und agen, tam ein fleines weißes Mauschen, lief an bem Tifchler in Die Sobe, feste fich auf feinen Edos und fprach: "ibr fonnt bier fo lange bleiben, wie ihr wollt, und auch effen und trinfen, mas ihr wollt, aber ihr burft nichte bavon mitnehmen, wenn ihr weggeht; auch burft ihr Rachts nicht fchlafen." Trondem fielen ber Tijchler und ber Schufter in ber Racht balb in einen tiefen Schlaf, ber Schneiber aber fchlummerte nur feife. Rachts um zwölf Uhr fam bie weiße Maus zu bem Tifchler und iprach : "Schan, ichlafft bu ober machft bu?" Doch ber Tifchler fchlief feft. Darauf lief fie bin gu bem Chufter und fprach wieber : "Schat, ichlafft bu ober machft bu?" Doch auch biefer ichlief feft; julest lief fie auch ju bem Schneiber, ber nur ein wenig fchlummerte, und iprach: "Schat, fchlafft bu ober machft bu? ja, bu ichlummerft nur." 3mei Tage und brei Rachte blieben bie brei Bruber in bem Schloffe; in jeber Racht fam bie meife Daus und fant ben Tifchler und ben Schufter feft fchlafenb. aber ber Schneiber ichlummerte nur. Um britten Tage verließen fie bas Colof, worin fie auf bas befte bemirthet maren. 218 fie auf bie Bugbrude famen, lagen ba brei bide, bide Echlangen. Die eine Schlange fprach ju ber anberen: "mas willft bu beinem Schape bafur ichenten, bag er immer gefchlafen bat ?" "Gine Zaiche, bie niemale von Gelbe leer wirb," fprach bie angerebete, und bamit ichentte fie bem Tifchler eine Safche mit Gelb. Dann fagte bie zweite Schlange ju ber anberen : "mas willft benn bu beinem Schabe bafur ichenten , bag er immer gefchlafen hat?" "3ch will ibm ein Sorn ichenten, wenn er hineinblaft, fo befommt er fo viel Rriegepolt, wie er nur haben will." Dit biefen Worten ichentte bie aefraate bem Schufter ein Sorn. Dann tam bie Reihe an bie fleinfte Schlange. Diefe marb von ben beiben anberen Schlan: gen auch gefragt: "mas willft benn bu beinem Schate bafur ichenten, bag er nur gefchlummert bat?" "3ch will ihm einen Dan: tel fchenten; wenn er biefen umbangt und fich hineinwidelt, fo tann er fich babin munichen, wohin er mill." Die Bruber nab: men bie Beichente an und bebanften fich; ebe fie aber bamit fort: gingen, fagten ihnen bie brei Schlangen noch: "heute uber neun Rabre mußt ihr euch alle brei wieber bier auf ber Rugbrude ein: finben." Go reiften fie weg und tamen auf ihrer Wanberung noch in manche Stadt, aber in feinem Orte fonnten fie alle brei Arbeit befommen. Enblich tamen fie in eine große Ctabt, worin ein Ronig mobnte, ber nur eine einzige Tochter batte. Diefer hatte befannt machen laffen, wenn einer tame, ber feine Tochter im Spiel übermanbe, fo folle biefer, wenn er ichon verheirathet mare, fein halbes Ronigreich befommen, babe er aber noch feine Frau, fo folle er feine Tochter jur Gemablin und mit ihr bas gange Ronigreich erhalten. Der Tifchler fprach au feinen Brubern, er wolle mit ber Pringeffin fpielen, fie fonne ihn boch nicht überminben, weil er ja immer einen vollen Beutel babe. Co ging er benn ine Colog und fing an mit ber Pringeffin gu fpielen; er verlor gwar viel, aber behielt immer noch Gelb genug.

Das feste er alle Tage fort, und fcon war eine geraume Beit vergangen, mabrent welcher er im Echloffe blieb. Gines Tages fprach bie Bringeffin gu ihm, er moge ihr boch fagen, mober er bas viele Belb befomme, und wie es juginge, bag er immer eis nerlei Gelb habe. Da ergablte er ihr, bag er eine Saiche habe, bie niemals von Gelb leer werbe, und zeigte fie ihr. Cogleich machte bie Bringeffin einen Unichlag, wie fie bie Safche an fich bringen fonnte. Gie ließ alfo eine Tafche machen, Die bem Mus: feben nach ber feinigen völlig gleich war, erfah fich bann in ber Racht, mabrent er feft ichlief, einen gunftigen Augenblid, fight ihm bie Safche vom Leibe und gab ihm bafur bie nachgemachte, Die fie mit Gelb gefüllt hatte. 218 er nun am anderen Dorgen wieder mit ihr fpielte und zweimal Gelb aus ber Safche genom: men hatte, mar biefe leer und blieb leer. Da er jest fein Gelb mehr gu verlieren hatte, fo warb er mit Schimpf und Schanbe aus bem Schloffe getrieben. Er ging alfo wieber ju feinen Brubern, bie er vorher faft vergeffen batte, und fprach ju bem Schneiber, nachbem er alles ergahlt hatte : "bu muft mir beinen Dantel leihen,- ich will mich bahinmunichen, mo bie Bringeffin bie Tafche bat." Der Echneiber fagte swar, er habe fich in ben bret bis vier Jahren, bie er im Schloffe gemefen war, um feine Bruber gar nicht gefummert, bennoch wolle er ihm ben Mantel geben. Gobald ber Tifchler ben Mantel batte. munichte er fich babin, mo bie Tafche mar, und fogleich befand er fich in einem großen Cagle, mo bie Bringeffin, welche bie Ig= iche an ihren Leib gebunden hatte, gerabe bei Tifche fag. Die Bringeffin fpurte feine Rabe, fab unter ben Tifch, und erblidte ba ben Spieler; fogleich griff fte nach bem Mantel und rif ihm ben bom Ruden. Run batte fie auch ben Mantel, und ber Tifch: ler warb abermale aus bem Schloffe getrieben. Er ging nun ju feinem Bruber, bem Schufter, und biefer mufte ibm fein Sorn geben. Damit ging er fort, fing an barauf gu blafen und hatte balb ein fehr großes Kriegobeer beifammen. Best funbigte er bem Ronige ben Rrieg an, wenn er ibm bie Bringeffin nicht ausliefere, benn bie muffe fterben. 216 ber Ronig fich weigerte, fam es ju einer furchtbaren Schlacht, worin biefer vollftanbig beffegt murbe, fo bag er um Frieden bitten und feine Tochter ausliefern mufte, Die in einer fcmargen Rutiche gebracht murbe. Die Brin-Beffin, welche nicht mufte, bag er ber Spieler fei, bat ihn fles bentlich, er moge fie boch leben laffen, fie wolle ihn auch beira-

then. Rach vielen Bitten ließ er fich erweichen und mar bazu bereit. Go fuhren fie benn mit einander ine Colog. Sier er= fannte fie ihn aber und fragte, inbem fie recht freundlich mar, mo= ber er benn bas viele Rriegevolf befommen babe. Er ergablte ibr nun von bem Sorne, und ba er feft glaubte, baß fie jest feine Gemablin murbe, fo gab er ihr auch bas Sorn ju ber Laide und bem Mantel, welche fie ichon hatte, noch in Bermahrung. Raum batte aber Die Bringeffin bas born in ihren Sanben, fo marb er auch ichon wieber aus bem Schloffe getrieben. Geine beiben Bruber maren unterbeffen, weil die neun Jahre balb um maren und fie auf ihn nicht langer marten wollten, ju ihrem Bater jurudge= fehrt. Er wollte nun auch nach Saufe gurudfehren und fuchte fich unterwege ale armer Saudwerfeburiche fein Brot. Cchon mar er lange in einem Balbe fortgegangen, ale er auf einen arofen und iconen Apfelbaum fließ, beffen 3meige bis auf ben Boben bingen und voll ber ichonften Mepfel maren. Da ibn febr hungerte, fo pfludte er einige Mepfel ab und af fie. Gleich bar= nach muche ihm auf bem Ropfe ein Sorn, welches immer größer murbe, fo bag er nicht mehr unter ben Bnichen burchfommen fonnte. Dubfam arbeitete er fich vorwaris und fam nach einer Meile wieber au einem boben Apfelbaume, beffen 3meige er mit feinen Sanben nicht erreichen fonnte. Daber ftieß er fich mit feinem langen Borne einige Mepfel herunter und vergehrte fie. Mle er biefe gegeffen hatte, verging ibm bas Sorn-wieber eben io fchnell, wie es vorher gewachfen mar. Darauf ging er ju bem erften Apfelbaume gurud, pfludte fich eine Ungabl Mepfel ab und af bavon einige, bamit ihm wieber bas Sorn muchje. Nachbem bas gefchehen mar, ging er noch einmal ju bem zweiten Apfel: baume und ftieß fich mit feinem Sorne auch von biefen noch mehrere ab. Sierauf ag er von biefen Mepfeln, jo bag bas Sorn perging, und manbte fich mit beiberlei Mepfeln ber Ctabt au, mo: rin bie Bringeffin wohnte. 218 er babin gefommen mar, faufte er fich ein niedliches Rorbchen, fullte biefes mit feinen Menfeln, und ftellte fich bamit an bie Rirchthur, burch welche bie Bringef: fin in bie Rirche ging. Die Bringeffin ericbien auch, von einer Rammerjungfer begleitet, und munberte fich uber bie fchonen Mepfel. Balb befam fie auch Luft bavon ju faufen und ichidte bie Rammerjungfer ab, um nach bem Breife gu fragen. Der Tijch: ler forberte fur einen Apfel nicht meniger ale brei Golbftude.

Die Rammerjungfer fand bas amar theuer, fragte aber boch, ob er ibr, wenn Die Bringeffin amei Mepfel faufe, einen fchenfen wolle. Er verfprach bas. Da faufte bie Rammerjungfer mei Mepfel. Rur Die Bringeffin gab er ibr ffun gwei pon ben Mepfeln, wovon Borner muchjen, ihr felbft aber gab er einen von ben Mepfeln, movon feine Sorner muchien. Die Bringeffin aß gleich in ber Rirche einen ber beiben Mepfel. Co wie fie biefen gegeffen batte, befam fie auf bem Ropfe ein großes, großes Born, welches oben burch bie Rirche hinaus wuche. Dan mufte alfo bie Bringeffin auf ben Ruden legen und fo aus ber Rirche tragen. 3m Schloffe brachte man fie in ein großes Bimmer und ließ fie barin allein. Das Sorn aber muchs immer in, fo baß es balb oben burch bas Dach bes Schloffes gewachfen war. Der Ronig, welcher feine Tochter um jeben Breis wieber von bem Sorne befreien wollte, bot eine unermefliche Eumme Belbes, wenn fich einer fanbe, ber feine Tochter beilen tonnte. Da fam ber Tifchler , ber feine Mepfel von beiben Arten gu Bulver gebraten und fich gang unfenntlich gemacht hatte, und gab fich fur einen Urst aus, ber bas Sorn wegichaffen fonne. Er gab ber Pringeffin ein Bulber bon ben Mepfeln, movon bas born verging, und richtig war am anderen Morgen bas Sorn nur noch ein Glied lang. Dann gab er ihr wieber einen Loffel voll von bem anderen Bulver, movon bas Sorn wieber muche, und fo wechfelte er bamit alle Tage ab, fo bag bas Sorn balb verging, balb wieber muche. Ginft fagte bie Pringeffin gu ibm, ihe molle es vorfommen, ale habe fie ibn fchon einmal gefeben; an ihrem Sofe fei einmal ein Spieler gemefen, ber habe faft gang fo ausgesehen, wie er. Das tonne mohl fein, antwortete er, bet ibm ju Banbe mare auch eine Dame, Die fabe gerabe fo aus, wie bie gnabige Bringeffin. Dann fubr gr fort, er habe boch mehrere Leute von ihren Sornern ichon befreit, baf bei ihr bas Sorn immer von neuem machje, bag muffe einen befonberen Grund ha= ben; gewis habe fie etwas auf ihrem Gemiffen, fie moge ibm bas nur offenbaren, bann verginge auch bas Sorn völlig. Da= rauf geftand fie ihm, "fie habe einen Spieler gehabt," bem babe fie nach einander Tafche, Mantel und Sorn weggenommen. Da fagte ber faliche Urat, fie moge ihm alle buei Stude mitgeben, er wolle fie auf feiner Schlaffammer aufbewahren, bann murbe auch bas Sorn balb gang verschwinden. Rum marb bie Rammer=

jungfer abgefchidt, die brei Stude herbeignholen und bem Argte ju übergeben, ber bamit auf fein Bimmer ging, nachbem er ibr vorher noch eine tuchtige Bortion von bem Trante eingegeben hatte, wovon bas Sorn muche. Rachbem er fich bie Tafche an: gebuuben, bas Sorn umgehangt und fich in ben Mantel gewidelt batte, fprach er: wich wollte, ich mare ba, mo meine beiben Brie ber find." In bemfelben Augenblide befand er fich auch fchon auf feines Batere Sofe neben feinen beiben Brubern. Um anbeim Sage waren auch gerade bie neun Jahre um. Run widelten fich alle brei in ben Mautel und wunfchten fich auf bie Bugbrude, wo ihnen bie brei Schlangen bie brei Stude gegeben batten, und fogleich maren fie ba. In bem Schloffe aber, welches ver municht gemefen , war jest alles lebenbig geworben ; bie brit Schlangen traten ihnen ale brei munberichone Bringeffinnen ent: gegen und bantten ihnen fur ihre Erlofung. Jeber ber brei Brit ber beirathete bie Bringeffin, welche ibn bamale auf ber Brude beidenft hatte, und fie lebten mit einander gludlich und in greu: ben. Der Bringeffin mit bem Sorne aber wuche bas Sorn noch immer fort, und wenn fie unterbeffen nicht gestorben ift, fo macht es noch jest.

### 27.

# Der gelernte Dieb.

Ein Mann hatte drei Sohne. Als sie so weit herangerochfen waren, daß sie etwas lernen mußen, fragte er sie, zu welchem
Andwerfe sie Lust hätten. Der eine wollte Mauere werben, der
zweite Tichter, der dritte aber erstärte, er wolle ein Died weiden. Weil nun der Bater von desem handwerfe durchaus nicht wissen wollte, so entlief ihm der Junge in der nächsten kach.
Er ging in den Bald hinein und sam bold zu einer Stelle, we ein großed Keuer brannte, um welches sich Kauber gelagert batten. Diese fragten ihn, wie er hierher somme und was er wolle.
Der Junge erzählte, daß er seinem Bater weggelaufen sei under flass sich zweite welche sog der bestelle werden. Die berden wolle. Die Kauber sogten darust, wenn das der Kall sei, so michte er nur dei thenen betien, das sonne we bei ihnen auch ternen. So blied der Junge dei ihnen und wah dabt ein vollendeter Dies. Ander vielen Jahren betan das Kar-

angen feinen Bater einmal wieber ju feben. Er reifte alfo gu bm und traf ibu auch lebenbig und gefund. Der Bater freute ich, bag er ihn wieberfah, und fragte ihn, mas er benn gelernt jabe. Der Cohn antwortete: "bas Diebeshandwerf." Der Baer fragte weiter, ob er benn auch etwas Tuchtiges barin gelerut jabe. Das wolle er meinen, erwieberte ber Cobn. Run ging ber Bater, ber ihm boch nicht fo ohne weiteres glauben wollte, ju bem Schulmeifter bes Dorfes, ber zugleich fein Gevatter war, ber follte ibm auf ben Babn fublen. Der Schulmeifter fam nun ju feinem Gevatter ine Saus und fragte ben Jungen, ob er ibm wohl fein Reitpferd fteblen tonne; wenn er es ihm fteble, fo folle er hundert Thaler von ihm haben, fonne er es aber nicht fteblen, fo muffe er ihm hundert Thaler geben. Der Junge ging bie Bette ein und bie nachfte Racht murbe gur Musführung bes Dieb: ftahle bestimmt. Der Schulmeifter ftellte nun zwei Many Bache an bie Thur bes Ctalles und feste fich, um gang ficher gu fein, felbft auf bas Bferb. Der Junge aber verfleibete fich fo, baß er einem alten Beibe taufchend abnlich fab. Darauf ging er am Abend zu benen, Die im Stalle Bache hielten und bat, fie mochten boch erlauben, bag er fich in eine Ede bee Stalles fege unb ba bie Racht über bei ihnen bleibe. Jene erlaubten es. Rach: bem fie eine Beile mit einanber gesprochen hatten, meinte bas alte Beib, fie muften boch auch einmal trinfen, und reichte ihnen eine Rlaiche, in ber ein ftarfer Schlaftrunf mar, fo baß fie balb alle brei fehnarchten. Darauf brachte ber Junge eine Binbe un= tember Dede an, befestigte bie Stride berfelben an bem Cattel, ben er losgemacht hatte , und wand fo ben Cattel mi bem Manne, ber barauf faß, binauf. Dann jog er bas Bferd aus bem Stalle und ritt meg. Um anderen Morgen brachte er bem Schulmeifter fein Bferd gurud, und biefer mufte fich bequemen ihm bie hundert Thaler ju gablen. Doch ber Echulmeifter wollte fich bamit noch nicht aufrieben geben und trug ihm baber eine amette Bette an. Er hatte namlich ein Gefpann Bferbe, von biefen follte ber Dieb an einem bestimmten Tage bas Cattelpferb meg: ftehlen; gelange es ihm, fo follte er wieber hundert Thaler erhals ten, im entgegengesehten Kalle aber bem Schulmeifter hunbert Chaler gablen. Ju Folge biefer Bette fuhr ber Schulmeifter mit feinem Befpann in ben Balb, um Solg ju holen. Der Dieb war ihm aber ichon babin porquegeeilt und batte fich, vollig un:

fenntlich, an einem Baume aufgebangt, an welchem ber Schulmeifter porbei fabren mufte. Diefer fam porbei, fab ben Erbent ten, munberte fich barüber, fubr aber weiter. Raum war ber Magen weg, fo machte fich ber Dieb fchnell vom Baume berun: ter, eilte auf einem Rebenwege bem Bagen wieber voraus, und bing, ale jener mit bem Bagen anfam, icon wieber an einem anberen Baume. Co machte er es funfmal hinter einander. Der Schulmeifter munberte fich uber bie Denge ber Erhenften und glaubte gulent eine gemiffe Aebnlichfeit berfelben unter einander gu bemerten. Um fich nun barüber Gewisheit au perfchaffen, wollte er junachft ben erften und funften, bie ibm am abnlichften ericbienen waren, naber mit einander pergleichen. Er ließ alfo ben Bagen ftehn und lief gurud. Bahrend beffen fam ber Dieb ichnell vom Baume herunter, fchnitt bas Cattelpfert bom Bagen ab und ritt bavon. Um anberen Dorgen führte er bem Schulmeifter fein Pferd vor und erhielt von ihm Die gwei: ten hundert Thaler. Diefer mar jest von feiner Runft: fertigfeit uberaeugt und verlangte nach feiner weiteren Brobe. Gin anderer Dann aber meinte, ibn folle er boch nicht betrugen, und erbot fich ihm hundert Thaler gu geben, wenn er ihm beim Bflugen bon bem Gefpann Ochfen ben Sanbochien wegu: ftehlen vermöchte; fonne er aber bas nicht bewerfftelligen, fo folle er ihm bunbert Thaler ausgablen. Der Dieb mar auch au biefer Bette bereit. Der Bauer jog nun jur bestimmten Beit mit fri nem Debfengefpann binaus und fing an ein Relb, welches an et nem Balbe lag . umaupflugen. Bie er bamit beichaftigt ma. horte er auf einmal im Balbe eine Stimme laut rufen : "0 Bun: ber über Bunber, feht einmal, mas ift bas!" Unfange fummerte er fich nicht barum, boch als ber Ruf fich wieberholte, bachte a bei fich, er wolle boch einmal feben, mas ba mare; er ließ alfo Bflug und Doffen fteben und ging in ben Balb, wo er aber nichts fah und auch nichts mehr borte. Raum mar er aber von ben Bfluge weggegangen, fo fam auch fchon ber Dieb blisfchnell aus bem Balbe heraus, fchnitt eins, zwei, brei! bem Sanbochfen ben Schwang ab, ftedte biefen bem Rebenochfen (den beneften) ind Maul und brachte bann ben Sanbochfen bem Bauern in ben Stall. 216 ber Bauer aus bem Balbe gurudfam, fab er, baf. er betrogen mar, und jog mit bem einen Dofen nach Saufe, mo er ben ohne Schwang ichon im Stalle fant. Somit batte er bie

Bette verloren und mufte bem Diebe bie hundert Thaler gahlen. ... Der Dieb ftarb aber gulett boch noch am Galgen.

#### 28

# Der einfältige Bauer.

Gin Bauer hatte in ber Ctabt ein Comein verfauft unb fieben Thaler bafur befommen. Muf bem Beimmege fam er an einem Teiche vorüber und feste fich auf einen ber ba liegenben Steine, um fein Gelb noch einmal nachzugablen. Er fing alfo an laut ju gablen, und richtig maren est fieben Thaler. Bab: tend er nun fo gablte, riefen bie Frofche im Teiche fortmabrend : achte, achte! Der Bauer, welche ben Ruf ber Froiche auf fich bezog und beshalb meinte, es muften acht Thaler fein, fing alfo an pon neuem au gablen, fonnte aber, fo oft er auch gablte, im: mer nur fieben Thaler berausbringen. Die Krofche blieben aber nichts besto weniger bei ihrem Rufe: achte, achte! Da murbe ber Bauer gulest argerlich, marf bie fieben Thaler in ben Teich und fprach babei: "Run, wenn ihr es benn beffer wiffet, fo gahlt felbft nach!" Dann martete er geraume Beit barauf, bag ibm bie Grofche bas Gelb wieberbringen follten. Diefes blieb aber im Teiche, und er mufte ohne bas Geld nach Saufe gurudfehren.

### 29.

# Der Zauntonig.

Die Bögel wollten einen König haben und befchloffen bensimigen Bogel jum Könige ju wöhlen, ber am höchften fliegen wirte. Alle der Betiffug begann, seite fich der Zauffonig dem Bler auf dem Schwanz, und als dieser nun am höchsten gestogen war, erhob er sich wom Schwanze dersieben und siegen nich eines Gegel nicht bufeiten über de steinen Bogel nich bufeiten und schwuren ihm, ergeimmt über den Betrug, den Tob. Da frech der Zaunfonig in ein Maufeloch, und die Bögel steilen die Bufe als Bache davor. Doch diese schiefe ein und ber Jaunfonig entschiefen Da der eichet der Banntönig entschiefen Zaunfönig neinen Zauhr einhet der Sache dassen bei der einen Baun. Daher rühet der Kame

Bauntonig und die Feinbschaft ber Bogel gegen Die Gule, welche fo fchlecht Bache gehalten hatte.

### 30.

# Die Raten und die Sunde.

Bor Zeiten wollten einmal die Junde die Knochen nicht eigen bei Bunde eine Brozef mit den Archfen nicht geriffen und fingen deshalb einen Prozef mit den Archfen an. Sie versammelten sich und gingen in Masse hin zu einem Abvocaten. Als sie unterwegs auf eine Brücke gefommen waren lamen die Kahen und warsen ihnen die Archen und warsen ihnen die Archen und warsen ihnen die Archen und haben und Varsen ihnen die Archen den die Hongen und Kahen untfanden.

#### 31.

# Beshalb der Gfel ein Rreng auf dem Ruden hat.

Als der Heiland nach Jerusalem reiten wollte, wandte er sich an das Pfred und fragte dassiche, ob es ihn auf sich neben und nach der Stadt tragen wollte. Das Pfred aber, oben mit Kressen beschäftigt, antwortete ihn, es wollte erst sertig fresse. Jur Strafe dassit muß es seitdem immer fressen, ohne doch je mals satt zu werben, und wird nur mide. Darauf vondbe sich ber Heiland an den Esel und fragte, ob er ihn tragen wollte. Dieser wor auch sogleich dazu bereit und trug ihn nach Zeruslem. Als Zeichen des bereitwilligen Gehorsams hat der Heiland dem Esel das Kreya auf dem Rücken gegeben, welches immer dunfler aeskört ih, als der biebes Kuden gegeben, welches immer dunfter aeskört ih, als der biebes Kuden

### 32.

# Ber wird felig?

Gine Sauhirtin verthat viel Gelb und war beshalb immer in Roth. Um biefer ein Enbe gu machen, citirte fie ben Teufel und bat ibn ibr Gelb au bringen. Diefer mar auch baau bereit, nur ftellte er bie eine Bebingung, bag ihm gehoren folle, mas auf bem Sofe guerft geboren murbe. Die Frau ging barauf gern ein, weil fie an ihre Can bachte, bie balb Junge werfen mufte. Der Teufel brachte nun immer Gelb, fo baß es ber Frau nie baran fehlte, aber gegen alle Erwartung gebar fie fruber und gwar ei: nen allerliebften Rnaben, ber nun nach bem Bertrage bem Teufel perfallen mar. Be mehr ber Cobn beranwuche, befto betrub: ter murbe bie Mutter baruber. Diefem blieb ihre Betrubnis nicht verborgen, und ale er einft recht in fie brang, theilte fie ihm bie Urfache ihres Rummers mit. Der Cohn beruhigte fie und fagte, bafur molle er ichon Rath ichaffen, er wolle in bie weite Belt gehn, um ju erfahren, wie er bem Teufel entginge. Er that bas und tam auf feiner Banberung ju einem Birthe, ber mitten in einem Balbe mobnte. Diefem ergablte er fein Schidfal und fragte ihn um Rath, wie er bem Teufel entgebn tonnte. Der Birth fagte, er felbft tonne ibn nicht retten, aber im naben Balbe haufe ein Rauber, ber tonne ihm belfen. Dar: auf ging er au biefem und eröffnete ibm, weshalb er gefommen fei. Der Rauber fagte, er tonne fich und auch ihm belfen, wenn er ibm ein Glied bes Leibes nach bem anderen mit einer gluben: ben Bange abichneibe. Go that ber Jungling, ber Rauber aber ftarb. Der Jungling manberte nun weiter und fam ju einem Baftor, bem er alles ergablte. Diefer fagte, wenn ber Rauber felig murbe, fo wolle er auf bie Geligfeit verzichten; fur ben fei nam: lich in ber Solle ichon ein glubenber eiferner Stubl bereit, in bem er figen muffe. Doch ber Rauber marb, wie ber Cobn ber Caubirtin felig, ber Baftor bagegen tam in bie Solle und gmar in jenen Stuhl, ber nach feiner Rebe fur ben Rauber bestimmt gemefen mar.

# 32.

#### Petrus und ber Beiland.

Als ber Heiland einst mit dem Apostel Petrus auf Erden umhermanderte, tamen sie in eine große Stadt. hier saben sie vor der Thür eines Hauses eine Frau kehn, die sehr jammerte, well so eben ihr Mann gestorben war und sie nun nicht wuste. wie fie mit ihren funf Rindern burchfommen wollte. Betrus batte Mitleib mit ber Frau und fprach jum Seiland : "Berr, bilf ibr und gieb bem Danne bas Leben wieber." Der Seiland ließ fich bewegen, ging mit Betrus in bas Saus und rief ben Tobten in bas leben gurud. Dann gingen fie meiter und famen bor ber Stabt balb ju einem Sifchteiche. Der Beiland griff binein, jog einen gappeluben Rifch beraus und nahm ihn mit. Rach einer fleinen Beile tamen fie ju einem Canbhugel. Sier blieb ber Beiland ftehn und hieß Betrus in bem trodenen Canbe ein tie: fee Loch graben. In biefee legte er ben gifch, ber noch gang lebenbia mar, und marf ce bann wieber ju. Rach einem Jahre tamen beibe wieber in biefelbe Begenb; ba erblidten fie auf bem Canbhugel einen Galgen, woran ein Dann bing. Auf ben Gal: gen binmeifend, fprach ber Beiland ju Betrus: "fich, bas ift ber Dann, bem ich vor einem Jahre auf beine Bitten bas leben wie bergab, und ber fest wegen feiner Diffethaten gehangt ift." 216: bann führte er Betrud gu ber Stelle, wo er ben lebenbigen gifc eingegraben hatte, und fing an im Canbe ju graben, bis er auf ben Bifch fam, ben er lebenbig herausjog. Inbem er Betrus ben Rifch binreichte, fprach er ju ihm bie Borte: "fo gut wie ein Rifch im trodenen Canbe lebt, fo aut fann auch eine arme Dutter mit ihren funf Rinbern burchfommen."

### 33.

# Weshalb Die Pfarrer feine Peruden mehr tragen.

Der heilige Beitus wollte einst einen Pfarter durchaus in ben himmel haben und versuchte verhalb ibn an ben haaren fininguiefen. Der Pfarter trug aber eine Perude, welche Bettus statt ber haare sagte. Go behielt er benn biese in ber hand; ber Pfarter aber siel berunter und kam nicht in ben himmel. Seit der Zeit sind die Berüden bei den Pfartern abgeschafft, weil sonst feine in den himmel wurde.

# c. Anmerkungen.

# Bu den Cagen.

- 1. Münblich aus Minben und Danfelshaufen. Die Bramburt unter im Igher 1438, dam wieder 1434 erobert. herzog Erd ber Alleter fam erst 1439 jut Rezierung. Wyl. M. vaertalwisches Archie 1831, S. 158. 160. Willigerdd Geschiedet von Münben S. 93. Die Sange von einer Acte voer einem Trothe mit einer Klinsef, wodurch vom sauernden Wäuber ein Zeichen einer Klinsef, wodurch vom lauernden Wäuber ein Zeichen von 1851, M. 2. 66. 69. M. S. 66. 150. Mb. 6. 156 and Ann. Müllenhoff 278. herrie S. 25. Die Ableitung des Ammens Edwendagen sig, wie gewöhnlich die Wolfberhymologien, salfch. S. 9, 3. 9 1. mit benne
- 2. Cifderode. Per Sideflicin fland icon im effem Jahrburt; im Jahre 1372 ließ ich Serga Otto der Quade aufs Neue feiffligen. Die Laudgrafen von Seiffen seigen beier Burg den Semfen-flich entgegen. Spatemann Geschichte der Länder Braunschuch 33, 20, 1, S. 440.
- 3. Menfen. Der Bradenberg wurde im Jahr 1411 geffeit, ofteng Erich par also auch fier nicht ber Eroberer. Billigerob a. a. D. S. 89. N. vateri. Archib 1831, S. 137 und 270, wo brei in ber Rade bestiehtliche Deutschiene ermöhnt werben. Einer, der in der maren Beit wegeschiebt ift, bieß der Spangesterstießeit. An der Eelle, wo er sauh, dat nach der Sage in alten Jeiten ein Option von Braunschweig einem Biltet von Spangenberg, den mallgen Indahrt der Breiten der Breiten
- 4. Reinhaufen, Premte, Bennichaufen, Gellichaufen. 1. Bur Machingen einer Battene vol. 9. 23, 2, . 2. Doß fütter und Räuber, um liben Berfolgern zu entgebn, ihren Bierben die Hulten unterfoht austerfallagen laffen, ift eine vertreitete Bage. Daftielte wird auch von einem Gertrn von Riedet umd ben Benechnen der Brundung ergählt. Byl. 9. 67 69. D. C. 127. Millenhoff 16. 198d. G. 166. 364. Oartys 1, 32. Wohle (C. Whet 15), 2. Gehopp-

- ner 795. Die Ergählung von den feindlichen Brübern erwähnt auch Belveck, Göttingen und feine Umgedungen 2, S. 128 und erflärt fie stiftenisch, Durcil zweige der Familie von Uklar, die mehriache Sirteltigleiten mit einamber batten, bespien die beidem Burgen. — 3, Bgl., 8, 6, 2, 119, Müllenhöff 90. Bander 331. Meier 15, 5 Alchinliche Sagen sind und von dem grundlosen Pfinhle bei Lutterhausen und einem Ariche bei Junuedmid ergählt. — 4. Hurkuzen bedeutet niederboden, sich vertrieden.
- 5. Seigershaufen ... Ueber bie faiferliche Bfalg Grone bei Beteingen f, habemann a. D. 1, S. 336. Der herr ben hagen, bem die fanber bis an ben Bebein gehoren, tann eine buntle Erinnerung an ben beutichen Kaffer sein; boch fann man die Sage auch auf die alten Erngan bes Sergezlums Seachen beziehen.
- 6. Ebbiebaufen, 4 aus Bauenberg. 1. Bu ber auch außerbalb Deutschland verbreiteten Gage bon ber Ginmauerung eines Rinbes. woburch eine Burg unüberwindlich wirb , bgl. D. Dothol. G. 1096, bann R. 14, 1. 16. 23. 24. Rad Mullenhoff 331 murbe in bem Roche eines Deiches bei Beiligenfteben ein Rind bergraben. Ge fprach, ebe es jugefduttet wurde, noch bie Borte: "Ift nichts fo weich, ale Muttere Cooof? 3ft nichte fo fuß, ale Muttere Lieb? 3ft nichte fo feft, ale Muttere Treu?" Um ein Loch in ber Rirchenmauer gu Goslar auszufullen , mauerte man eine fcmarge Rage mit ein. D. 6. 182. Db Gebrauche biefer Urt jemale geubt finb, bleibt babin geftellt. - 2. Berichtet auch Deier, Biefficher Urfprung und Dentmurbigfeiten, Leipzig 1713, G. 124 und barnach Belbed a. a. D. 2, 299. G. zu 4. 3. - 3. 4. Ueber bie Erbauung ber Bleffe, Die Beinbichaft mit ben harbenbergern und Abolf bon Daffel f. Deber a. a. D. S. 35. 115 fg. 158. 195. - 5, Rach einem anbern Berichte aus Edbiebaufen ftanben bie Bferbe , melde von ben alten Ritterpferbeu abftammten , oben auf bem einen Thurme ber Burg. Der fagenhafte Bug, bag Bferbe auf eine wunderbare Beife oben in einem Gebaube ericeinen, fommt in verichiebenen Ergablungen bor. D. G. 174. 340, Mullenhoff 554. R. G. 536 und Anm. DMG. 405,
- 7. Bolbrechtöhaufen. Gin Beifpiel ber vielen Sagen, bie fich gebilbet haben, um Beftebenbes zu erflaren.
- 8. Brunftein. Das fraulein gebeit ju ben veifen Fraum (R. 9. 105 f. 9.1) ber ichwerz Mitter, uerfeter Nachts unter Dennir und Bild erfdeint, ist der Teufel. Daß auf bem Retoberg (niebre reutich Reidourg) zwischen Wibrechtebunfen und Brunftein ber Gefe Rote einen Allar gehabt besch, wird auch in Laugundheimein erzählt. Die Sage Rammt aus der historia Bonifaeit des nicht glausbeitrehge flarrete Legen zu gebergein, welcher Cas. 12 (Stitesbeim 1602) fo berichtet: "Bonifacius ist dem Erich auf Bennen und baber burch als ihr des Gefffen gletgen, fomen und unter wegen, in Moole Retonis auf einem Golfen, zwischen ber Wünften und ben Gelter Welberchesbeim erfegen, feirbisfichen

Gogen umbgeworffen, welchen bas Bolf baberumb, wann fie etwas anfaben wollen , ale einen Gott mit fabtlichem Doffer berebret und angebetet haben. Derfelbig Berg wird noch Mons Retonis, ber Retheberg genandt. — Rach ber Beferung aber , und ale biefe Leut Chris ften wurden, bat man auff bemfelbigen Gugel am Oftertage mit ber Sonnen untergang, noch beb Meniden gebenfen, bas Ofterfemr gebalten, welches bie alten Bodethorn (am Ranbe : Bodeborn) gebeiffen." Dadricht berbieut wenig Glauben , obgleich Lebner ale Gemabremann am Ranbe Conr. Fontanus, einen Gelmerebaufer Benebictiner im breigebnten Jabrbunbert, neunt, Bal. D. Dbtbol, 172, 583, Berr Genator Friefe in Northeim bat bie Gute gebabt, und eine genaue Befdreibung ber Dertlichkeiten bes Retoberges und bes barauf befindlichen Sugele mitzutheilen, aus ber wir Folgendes entnehmen. Auf bem Sugel befindet fich eine bufeifenformige Bertiefung, in beren Ditte eine Erhabenheit fichtbar ift; bierber verlegt bie Sage bie Berehrung bes Goben Reto. Der Gingang in Die Bertiefung ift bon ber weftlichen Seite; Die Richtung ber Erhabenbeit, auf melder ber Gobe geftauben haben foll, geht bon Beften nach Dften. Die Bertiefung fieht einem Steinbruche abnlicher ale einem Gobenaltare. Der Sugel felbft mit einem Ballringe umgeben , fcheint feine natürliche Bobenerhobung, fondern bon Menfchenbanben aufgeworfen gu fein. Db er ein Grabbugel, ober eine Dyferflatte, ober feines pon beiben ift, fann nur bie Deffuung beffelben lebren.

Beinifein und Langen-Solfengien. — Rach einem andern Berichte aus holtenien soll die Jungfrau von dem Greichen Benns, nach dem die Mury benannt ist, gemischandel sein und bei den Worsiehern der Könige dem Samboere Schup gefrucht baben. Der Grifcheinen wird mit dem Tode eines Misgliedes der königlichen Samilie in Arfeitung andersacht, wie das Grifcheinen der weisen Neuen in den

Berliner Schloffe. Bgl. M. G. 119.

10. Bogefebet und Sobnftet, 4 aus Abisson, - Bu 2 bg, 5. 48. 1 im Bogestere beinniche bried an mehreren Deten gestelt, bei Gögleichere an der Ofer (39d. S. 211). bei Billiersbeurin, Abbbe und hofen. Berbeit 7. 91. 186. Dach 39d. S. 208 figt. Abifer Geinrich im Subernerberge und wird vielerteitern, wenn einmal Boslar in großen Röchen ift, auch ein Rammelberge, aus der vervorgehn nicht, nemt der Seine, weder er vor seinem Iode in des Muttern von Goslar bat einmauren laffen, heraufelberge, auß den Muttern von Goslar bat einmauren laffen, heraufellen. Andere San von Kaifer Schrieb, verde er vor seinem Iode auf ein der den von Kaifer Schrieb, 207. 212. — 3. E. gen auer. — 4. ist bereite von Feichmann in dem Grauusschut. Wagagin 1823, D. 19 mit geringte Missochungen mitgerbilt. Ge wide noch hingagesteht, das die beiten, melde ihre aber den unschlieben abnaben dere Debriegen erhielten. Erichte Sage bestet fich an Krievich Robbstut und Otto den Robsten im Kischuffe, Mos. C. 247, S. Bediffen, Shafing Saganschut 4, S. 23, Sommer 1. Die Gnträdung den Geben der Wegetit ift außischieft. D. Mychol. S. 903 fie behandt;

indes muffen wir bie Bufammenftellung berfelben mit beibuifden Gottern, namentlich Friedriche mit Buotan und Donar (baf, G. XVI. 910) ale unbegruubet bezeichnen. 3ch babe bereite alto. Rel. G. 396 nachgewiefen , bag bas Innere ber Berge mehrfach ale Mufenthalteort ber Tobten aufgefaßt murbe, mo fle fortlebend gebacht murben, G. 216handlung II. Daran fnupft fich bie bereite in ber Coba borfommenbe Bee ber Biebergeburt. - Rachtraglich theilen wir noch folgende Sage aus Bogelbed mit : Beiurich ber Bogler gerieth mit bem Ritter auf ber Belbenburg und mit noch einem anberen benachbarten Ritter in Streit, und beibe wollten ibn auf feiner Burg angreifen. Um fic feiner Beinbe beffer erwehren gu tonnen, ließ er viele fcharfe Deffer in große tannene Balfen einschlagen und Diefe bann an ben Danern ber Bogeleburg aufbangen ; wenn nun bie Feinbe ffurmten, fo follten biefe auf Die Sturmenben berabgelaffen werben. Doch alles wollte nicht belfen, und bie Burg marb bon ben Feinden erobert. 216 Beiurich fab, bag er berloren fei, ging er mit feiner gangen Familie binab in ben Beinteller ber Burg und rief laut, ber liebe Gott moge boch geben , bag alle hundert Jahre einer von feiner Familie mieber ericheinen burfe. Er felbft ift niemale wieber jum Boricein gefommen, wohl aber ift feit ber Beit alle hundert Sabre bort eine weiße Jungfrau erfchienen. Das lette Dal bat fie fich bem alten Weffel gezeigt , feitbent find aber balb wieber bunbert Jahre berfloffen.

11. Salzberheiben. — Rach einer andern Ueberlieferung mertte ber Dieb, bag er an bem Areuge fest gehalten wurde. Nach mehreren bergeblichen Anstrengungen fich los zu machen , fing er endlich an zu beten. Da füblte er fich auf einmal frei und ging nuu sort, ohne bas

Rreug mitgunehmen. Bgl. R. 30.

12. Daffenfen und Bellerfen. - Ju Chemiffen wird ergablt, bie Bergogin babe ibren Gemabl in einem Gade fortgetragen. Bergog Beinrich III. wurde auf bem Grubenbagen im Jahre 1448 bon bem Landgrafen Ludwig bon beffen in Berbindung mit Beinrich und Bil. beim' bem Meltern von Braunfdweig bergebens belagert. unter ben Berbundeten bewirfte bie Aufbebung ber Belagerung. Savemann a. a. D. G. 719, 720. Unfere Sage beftebt aus zwei Theilen, In bent erften bat fich bas Anbenten an bie bergebliche Belagerung erbalten , bereu Dielingen bier, wie mebriad in Bolfejagen , einer Lift ber Belagerten zugefdrieben wirb. Der zweite mahricheinlich fpater binjugefügte Theil fallt in eine Rlaffe mit ben Sagen von Weinoberg und anbern Drten. Bgl. R. 1. 14 , 2. Meier 374. D. G. 481, 6. 38 und Ann. R. G. 38 und Anm. S. G. 236. Wir fugen noch einen anbern Bericht aus Robnien bingu: Muf bem Grubenbagen mobnten bor Reiten Ritter. Ginft batte fic ber Ritter . bem bie Bura geborte, irgendwie bie Feinbichaft bes Landgrafen von Beffen gugezogen, fo baf biefer ichmur, wenn er ben Ritter in feine Bewalt befomme, fo wolle er ibn quifnipfeu laffen. Der Lambaraf fammelte barauf Rriegebolf und lagerte fich bamit bor ber Burg. Gieben Jahre lang belagerte er fie, ohne fie einnehmen ju tonnen, benn bie Bejagung

wehrte fich tapfer und warf auch oft Gipefugeln auf Die Belggerer, "weil fie baniale noch feine Schiefigewebre batten". Doch endlich mas ren benen in ber Burg bie Lebensmittel ausgegangen; nur noch eine alte Sau mar ba, bie man feben Morgen an ben Dbren aubfte, fo baß fie lant fdrie, bamit bie Belagerer glauben mochten, es murben in ber Burg noch taglich Schweine gefdlachtet. 216 fich bie Belagerten aber endlich gar nicht mehr zu rathen und zu belfen wuften, erbot fich bie Burgfrau gegen ben ganbgrafen, bie Burg gu übergeben, wenn ibr und ihrer Magb gestattet murbe, mit ihrer fostbarften Sabe, bie fle in einem Tragforbe wegtragen tonnten, frei abzugieben. 216 bas bon bem Teinbe zugeftanben mar, padte bie Burgfrau ihren Mann in ben Tragforb, ben fie felbft trug , bie Dagt aber mufte bie foftbarften Sachen in ben anbern Tragforb thun. Go gingen fie beibe mit ihren Tragforben mitten burch bas feindliche Beer bis nach Ginbed. Beim Beggeben bon ber Burg fprach ber Ritter biefe Borte: Grubenhagen, bewere nich, de Landgraf von Hessen doit dek nits, du bist un blifst noch lange jar de Grübenhägen vor wi na. Bon Ginbed fluchtete fic bann ber Ritter nach Sannover, wo er blieb. Auf biefe Beife ift ber Grubenbagen an Sannover gefommen.

13. Buthorft. - Much in ben verschutteten Rellern bes alten Schloffes Lauenberg foll fich noch ein golbenes Spinnrab und ein gol= bener Saspel befinden. Golde Rleinobe mogen mit ber weißen Frau in Berbindung fleben , welche fich bei Daffel und Lauenberg zeigt. Bgl. R. 113. 123. Banger G. 53. altb. Rel. 127. Doch fommen fle auch in Berbindung mit 3wergen und Riefen bor; R. 140, 5. 150 , 2, Coleborn S. 116. - Oftpreuß, S. 160 wird eine golbene Schuffel und eine filberne Gage bes Gottes Berfunos erwabnt. In und für fich ift ber golbene Gaepel und bas golbene Spinnrab nur ein bejonderer Ausbrud fur Schape , wie fonft goldene Blegen Millenboff 470. M. G. 298. Dob. G. 167. 3. Barrbe 1. 7. Deede 5. Banger S. 383. Dftpr. S. 250; Bagen Schoppner 1122. DMS. 429; Ralber und hennen Broble G. 187. Baaber 192. Bosquet G. 160. D. Muthol, 932: Ganfe Rbb. C. 233. Commer 56. Benn bagu G. 175 bemerft wirb, bag bie Ganfe an bie Stelle bon Schwanen getreten fein mochten, fo bag Schwanjungfrauen gemeint maren, bie aleich bergentruckten Gelben unter ber Erbe mobnen , fo bat biefe Bu= fammenftellung eben fo wenig Grund , wie fo viele andere , burch welche bie beutsche Mythologie mehr verbuntelt, ale aufgehellt ift.

14. Luthorft und hunnebrild. — Bgl. ju 6, 1. In Delterfen ergablt man, boğ fener Antere İfre undelickes Kind für zweishunder Thales anged bemielsen einen Bulesdad in die Haub wird. Dan gab bemielsen einen Bulesdad in die Haub in Werbindung, daß auf der Ericheburg, wie das Bolf sagt, teln unsehelickes Kind geboren werben bart. — Die Burg ist vom dersys Erich unsehelickes Kind geboren werben bart. — Die Burg ist vom dersys Erich 1525 — 30 erbaut, von Julius heinrich 160d befeitigt. 15. Gincher Necensborn. Eraboleenworf. — 1. Leis mit fei-

nem Bruber, bem - - Ueber bie Ermorbung Geinriche von

Homburg durch Otto von Gberstein f. Sabemann a. a. D. 636. Die Bollssige macht, wie häufig, aus ben Bestipern von zwei benachbarten Burgen, zwei Brüder. Bgl. Nob. S. 145. Mallenboss 47.

16. Umgegend von Ginbed. - Diefelbe Sage, in einigen Bunften abweichend, Rob. S. 276. Die Burg ift im Jahre 1295 erbaut.

- 17. Bobbe. Die frudende Frau de Afbornachtere gehött zu ben neifen Krauen; sie erscheint ihre als ein Tod und Berberben beingemde Weien. Byl. die römische Sage von Tarpig, die noch nicht dem iezigen Bottsglauben in einem Beisen spen soll. Niebubr Bom. Geich. 1, S. 242. Die Bung beist ein Plug pwischen Bobbe und dem Bornberg eine den den nolem Seiellen, von Seinriche Boggebert geneine sien ben dem Gentlen, von Seinriche Boggebert geneine sien fall gelichte der Beise von der der fallerlichen Billa, den melder der Drt nub das Klofter Böblbe ansgieng. Soum Beschwichung bes Könige. Hannover, 2, 5, S. 71.
- 18. Tradition ber Familie von Areiteben. Ueber die Erwerbung eines Gruntfläde burch Umgehn ober Umreiten f. Gerimu D. Rechtsletrethauer S. 86 '88. Byl. D. S. 411. 422. 433. Pdc. S. 79 und Ann. M. S. 37. 171. N. S. 81. 339. S. 18. 21. DMS. 286 und Ann. Sonuaer 69. Proble S. 28. Firmenich 1, S. 333. 336.

19. Abelebfen. - Ueber versunteue Rirchen bgl. gu D. 73, 4.

- 20. Meir ichtet Bieff, Ursprung S. 184 eine Quittung Gottschafts Iv. von Bleffe über ein Baar vothe hofen an, welche ihm bie von Barendojen für die dut zu Modersbufen geliefert baben. Abreich gent alle die Sage aus Gottingen. Einst wurde die Bleffe blagert. Alls um die Burg nicht langer verreibeigt werben fonute, wie delte sich verreiben der der fonute, wie delte fich der Burgherr gang in Beten ein und fützte sich dann, Kreichaufen gegenüber, den ftellen Abhand binunter. Er fau glüdflich unten an und eilte don da undemerft uach Barrufen, wo ein alter Cinfieller leber, der ihm ein Bad Hofen schafte und war der eine Kirche; der Burger baut der hert von Bleffe bie ein Krüche; der Schaft der erhielt von der geschen kandere bauten Frenz von Bleffe bie ein Krüche; der Ort aber erhielt von der geschen ben Namen Barrufen.
  - 21. Stodheim. 22. Sohnftett, Ralefelb. E. Schuebelrug.

23. Einbed, Daffel , Ruventhal. - G, gu R. 4, 1. 6.

24. Ginferd und Anderesaufen. — Der Ban ber Bride bei Runtel bentifal wurde im Jahre 1829 augefangen. Delgied alfo noch viele Menichen leben, verleie die Unwalvheit der Ergablung bezugen tonnen, bat fich boch bie alte Cage von ber Einmaurrung eines Aifned auge an biefel anfeinfide Baumert (tie Bride il 337 fins iang und 73 Kips boch) geheftet. Der Zwish fit eine milberude Borm ber alten Sage.

26. hilbesheim, schriftlich burch Geren Dr. Seifgett. — Ueber bas kauten ber Glode bgl. zu R. 32. Die heil. Jungfran fangl Steine und Pfeile ober Augeln auf. N. S. 372. Schoppner 755. 1000 u. m.

28. 2. Paberborn.

29. Achnliche Sagen, nach benen burch Schnerfall bie beilige Stätte bezeichnet ober ber Grundriff einer Kirche bargestellt wirb, bei Müllenboff 141 und Baaber 351; bal. auch Oftpr. S. 167.

30. Suberebbaufen. L. Leifenberg, Leifenberger. Die riefige Ge-flatt werben andere hier wegen des weifen Bjerdes für einen beidnischen Gott, etwa für Woban ertlären; sie deutet aber ehre auf den Aruft. Duß eine Orstuung in der Wand nicht ausgefüllt werden fann, fomunt in Auftschapen doen, Bgl. A. 167. Daß Geffer duch das heligs Areuz mehrfach zurächeiten werden, sit ein gewöhnlicher Bug. — Gine Sage aus Delliebaufen berichtet, wie man einst die Beste der Rirche, werche zu einem gestioten Dorfe Malkendaufen gehörte, abbrechen wollte. Alls man eben an das Werf gehn wollte, tam ein spruchtbares Genitter und dere an das Werf gehn wollte, fam ein spruchtbares Genitter und bereitst die Kreicher. Bgl. auch R. 11.

31. Scharzielb: bal. Broble 195. Sarrbe 2, 32. Gine anbere Ueberlieferung meiß nichts bon ben bolgernen Geratbichaften, berichtet aber, bag ber hirte bie Rirche in einer Racht bollftanbig ausgehauen habe. Durch beibe foll bezeichnet werben , bag Gott Boblgefallen an bem frommen Werfe hatte. Gine Form, bei ber man aber ben Ginflufi ber Gelehrfamfeit nicht berfenuen faun, gibt &. 2B. Deifter, Bergberg am Barg, Goslar 1853, G. 68: Bur beibnifden Beit, ale bas Bolf am Barge ben Goben Rrobo augebetet und biefein Opfer gebracht habe, fei ein ehrmurbiger Gremit auf bem Felfen, mo bie Steinfirche liegt, unter bem berfammelten Bolte in bem Augenblid ericbienen, ale biefes bem Rrobo fein Opfer bargebracht, und babe fobann ben Beiben bie Bebre bes Evangeliums geprebigt. Das Bolt aber fei uber folche Reuerung in Born und Buth gerathen und habe ben Gremiten gu fleinigen gebrobt. Diefer aber babe, bon Duth und Rraft in ber fcmeren Stunde geftarft , einem feiner Trabanten bie bolgerne Streitart entwunben und in ber Fulle feines, auf ben Allmachtigen geftusten Glaubens gefdmoren: "Go gewis, ale ich mit biefem fcmachen Berfgenge biefes fefte Beftein fpalte, fo gewie, ale biefes bolg einen Tempel gur Berebrung bes alleinigen Gottes aus biefem unerschutterlichen Belfen fchaffet, fo mabr ift bas Bort bes Changeliume, welches ich euch prebige"; und wie ber Gremit fo gesprochen, babe er mit bebenben Urmen gegen Die raube Rlippe mit ber Streitart gefchlagen, und ber fefte Stein blatterte fich, gleich bem bilbfamen Thone, bor ben Streichen feines Beile. Go entftand bie Steinfirche.

32, 33, Ale Stifferin bed Gefautes in Manben wird auch eine Sage aus Werrhaufen erfait das Abenhyfdaute in Soirte auf gleiche Weife. Wenn berjenige, bem das Läuten obliegt, es unterläßt, so hat er Vlache kinner die Mithe; die Australist i, o hat er Vlache kinner die Withe; die Australist i, o hat er Vlache kinner die Mithe; die Zetten werben ibm unter dem Erke insegreiffen u. j. w. Byl. N. 26. Die Sage wiederholt fic an berschiedenen Sorten. Baaber 221. 349, 482. Schabener 637. Sertlein S. 9 u. m.

34. Rach einer ichriftlichen Mittheilung bon Broble muß ber Rufter felbst jeben Sag bas Bett machen, fonft foftet es ihm bas Le-

ben. — Bgl. R. 154, wo baffelbe von Sonnenbetten ergabit wirb. Auch ber Sausgeift läßt Spuren im Bette gurud und theilt Ofirfeign ans. 3m Alligemeinen voll. Rob. C. 1. 38, 6 und Unm. R. S. 329. Siebber 244.

35. 36. Silbesheim , ichriftlich burch herrn Dr. Geifart. Bgl.

R. 11. 30; bann ju R. 76, 2.

27. Sollenftedt. Dag ber Tobte nach bem alten Glauben bem irbifden Leben nicht gang entfrembet ift, es nicht bergeffen bat, ift altb. Rel. G. 410 gezeigt ; baber fommt es auch bor , bag Sobte noch Rache uben, baf. 413; bgl. auch R. 236. Damit bangt gufammen , daß Reinde fich auch nach bem Tobe baffen und nicht in einem Grabe ruben wollen, wie auch DDE. 109 ergablt wirb. Dit unferer Cage ftimmt eine befffiche B. G. 25, nach welcher auf ber Tobtenbobe bei Frankenberg in graner Borgeit eine Schlacht gefchlagen wurde. Un bem febesmaligen Sabrestage erheben fich in ber Racht bie Gebliebenen und wiederholen bas blutige Spiel. Berr Bolf bat biefe Sage ohne Grund unter biefenigen geftellt, welche bon Mus- und Umgugen ber Gotter handeln, und bemerft bagu G. 186 : "Cobalb ber Rampf ber Belben in Balboll ju Enbe ift, erheben fich bie Gefallenen ju neuem Leben." - Die Gage ift fo einfach, bag fle einer Erlauterung burch bie norbifche Dhthologie gar nicht bebarf , und bie berbeigezogene Balboll gebort nicht bierber.

38. Neber bie Schlacht bei Tadmanns Graben, welche am Panfratustage 1479 von ben Einbedern bem Gerzog Wilfelm bem Jungern mit seinen Berbündeten geliefert wurde, f. habennann a. a. D. S. 721, 722 und R. baterl, Archip 1846, S. 68, 69.

39. Rach einer Mittheilung aus Gilenfen ift auf bem Sunbefelbe

im fiebenjährigen Ariege einer Abtfeilung Frangofen ein blutiges Gefect geliefert.
41. Dankelshanfen. — Bgf. R. 42. 51. 222. Nob. S. 157

und Anm. Mullenhoff 259 und Anm. Baaber 345. Meier 139.

352, 348, Schoppner 973. 2B. Beitfct, 1, 191.

44. G. zu 20.

45. Ueffinghaufen. - In Fredeloloh, wo die Sage auch ber fannt ift, wird noch hinzugefest : Werben bie Gichen jemale alle ab-

gebauen, fo fällt ber Ramp an Ueffinghaufen. Bgl. R. 48 und eine

abnliche Gage bei Firmenich 1, G. 301.

45. Roch einer britten Ueberlieferung aus Einbed famen einft Nonnen behin und baten um die Graubnis fich in der Stadt niederjulaffen. Die Bürger schliegen ihre Bitte ob, und die Nonnen giegen wieder sort. Sene befannen fich bald eines Ambern und eilten den Nonnen nach um sie zurächt zu bolen; auf der hube erreichten sie sie. Die Nounen wollten seht auf ihr Ameriseten nicht eingeln, schenkten aber den Einschaffen zu für Green quten Bullen. das Stud Land, wied-

ches noch jest von bem Subewirthe beadert wirb. Bgl, R. 49. 50. Daffenfen. - Un bie beiben Steine fnupfen fich noch an-

bere Gagen. G. D. 56.

51. Anbershaufen. — Bgl. ju 41. So foll auch ein Schöfer aus Banteln ben Benochner bon Brüggen eine fitzigig Weibe abgeichtweren baten. Dem Meineibigen verborrte bas Gras unter ben Fifen. Bgl. Woefte S. 43. — Böglicher feftiger Wind bei Racht wirt fonft nach der Bolffoge bom Teufel Gergeliet; 19, f. 172.

52. Sarbegien, Lüpvolbeberge, — R. 168 ergabit, wie Gerga Grich von bem Teufel durch bie Luft geführt wurde. Leber bie Bebertutung biefer Sagen und ihre Berwandlichaft mit andern f. Abhandling il. — S. 35, 3, 5 v. u. ift nach bem Worte Aufenthalte im T burne fluggift. — G. 35, W. Bevote So- gefehren führ auf pierfenden.

53. Ginbed, Anbershaufen.

54. Bgl. Schöppner 938. Sonft wird bon Rindern ergablt, welche fich an ihren Eltern bergriffen haben, baf fie nach bem Tobe

bie Sand aus bem Grabe ftreden ; 3. B. Deede 153.

56. Der Dentftein bei Gilenfeu (auf ber fog. Schaube) foll nach einer anbern Augabe bie Stelle bezeichnen, wo einem Bauern bie Bferbe

burchaingen und ibm ben Ropf abpflügten. Bon ben Steinen in ber Ginbecter Felbmart beift es auch , baß fich an ber Stelle , wo fie fic befinden, zwei Bruber ericblagen haben; ein anberer Bericht barüber Un bie Steine bei Deenfen fnupft fic noch bie Sage, bag fic bort gwei Bauerjungen ericblagen batten. G. D. baterl. Urdio 1831, G. 278, wo biefe Steine abgebilbet finb. Gin ben befdriebenen abnlicher Stein befindet fich auch gwiften Daffel und Reifenbaufen ; einen anbern bei Barmiffen babe ich felbit gefeben. Das Rab mit bier Speichen, welches bie Bolfefage fur ein Bflugrab anfiebt, ift eber ein Rreug, und bie Steine werben alfo bier wie in ber borbergebenben D. Dentfteine fein, welche in alterer Beit mobl nach richterlichem Musfpruche Grichlagenen gefett merten muften. a. a. D. C. 217. Das Abpflugen bes Ropfes ale Strafe für benienigen , ber einen Dablftein ausgeactert bat , fommt mehrfach in Beisthumern por ; bal. Grimm bentiche Rechtsalterthumer G. 520. 547. In Dibenborf ergablt man , bag in alten Beiten berjenige , welcher eine Egge aus bem Gelbe geftoblen batte , tobt-gebflugt wurbe. - Ueber bas Umgebn bes fopflofen Mannes bal. D. 220. 216 ein altes Rreut bei Buterbogt meggenommen mat, bat fich bee Rachte ein furchterliches Barmen und Boltern boren laffen, und ein weißer Sund bat an ber Stelle gelegen, mo es geftanben, und ift nicht eber gewichen, ale bis man baffelbe wieber an bie alte Stelle gebracht bat; DR. G. 87.

58, 59, Gine abntliche Sage and Solguninben: Ernea andertifale Stutten von Solguninben liegt ber fog. Beinbern, auf welchem frühr ein Bonnerfloßer fland, bon welchem irigt noch die Kapelle übrig ihr liefer bem Alofter hatte schan 14 Tage lang ein surchtene Gewitter gefalten, und niemand im Alofter wogle es hinaad zu gesen, weil jeber stätchtet vom Blige erschlagen zu werben. Man glauben uns, volt wolle für stüger erschlagen zu werben. Man glauben uns, det ward beschalb von den Ronnen in diese Erstgarteit gebilden, und ein vard beschalb von den Ronnen im diese Erstgarteit gebilden, und ein ein Debe der Bargulering und geschaften gemeinen, biese Depres follte sich der Gest selbsten. Dennach gingen sammtliche Konnen, zwis der Gest selbsten an der Sach, binaats, also entlich sich auch das Gemitter und die letzte ber Nonnen ward wom Blig erschagen. Die zu sog de Barguler und der Letzte und der Letzteren Schalen vorsier und letzte sich das gang. Bagl. noch D. S. 10. Matlestoff M. 156.

60. Die Beckermer Sage weiß von bem Bilbe nichts, sonbern betichtet, ber Seiten babt von treiten einer figenden Krau abnlich gesehen. Auch in Blankenbagen erzählt man von einer Frau, die wohr ernb eines Gewitters Flachs Jate und bafür zur Strief in einen Sein vermacht nurbe, ehen so in Golmbach. Bal, auch Rdb. 6.
301. Rausch 30. Schöbppner 356. Eine Magd, welche während bes Gemitters den macht, wird von den konten bestehen bei Bertieft ben macht, wird von den bei Bertieft ben macht, wird von der bei ben bei Bertieft ben bei Gemitter bei Bertieft bestehen Bander 435. bal. Bechteln fr. S. 6. 145. Das Bertwandeln in Stein als Straf für verfcühren Bertaeln, nomentlich lebermutb, fil in Boltfoffen

baufig ; vgl. 3. B. D. G. 228. 233. M. G. 20. 233. Dullen-

boff 131 und Unm.

62. Abelefein. Alberickenb bie Sage von dem Schiffetine Bed, S. 264: Auf der Bramburg bat ein Frankein genechnt, die dach im terwiefen war. Diete begehrte ein Mite gur Frau. Sie willigte in sein Berlangen unter der Bedingung, daß er den Sein auf den gegnuberligenden Berg troga. Der Riefe am nur bis in Abal, wo ihm der Sien aus der Ban fel. Mit unferer Ergäblung fimmen mebr die Sagen, welche Bolf G. S. 251 und S. 182 unterfeit

64. Bgl. Bechftein fr. C. S. 162, Schöppner 1023; banu D. E. 25, wo ein Bauer bei einem Streite über einen Ader fagt : ,. Go foll biefer Stein zu Butter werben, wenn ber Ader nicht mit gehort." Augenblidtlich wird ber Stein weich, er finft mit bem Buße

ein , beffen Spur man noch heute feben fann.

65. Der Grabler mar aus Cbesbeim, mufte aber bie Stelle, an ber bie Sage baftet, nicht anzugeben. Gie wirb auf biefelbe ober auf etwas abweichende Beife von verfchiebenen Orten ergablt. D. G. 134, 135, 487, Sarrye 1, 38, DR. S. 40, Mbb. S. 300 unb Unm. 307, 360. Dullenboff 544; bal, auch baf, 510, tro es beifit, baf bie fdmarge Margaretbe bor bem Beginn einer Schlacht ibren Rug ober ben buf ibred Bferbes in einen Stein gebrudt babe. Ge gibt außerbem noch biele Sagen, welche fich an Locher ober anbere Bertiefungen und auffällige Beiden in Steinen beften. Go ift nach Baaber 24 ein Rubrwert mit Debien in Begriff einen Abbang binunter gu fturgen; ale ber Fuhrmann eine Ballfahrt gelobt, bleibt ber Wagen ftebn, bie Spuren von ben Rufen ber Dofen und bee Treibere finb noch in einem Steine fichtbar. Der Bagen eines bofen Rluchere wirb feftgebalten und brudt feine Gpur in einen Stein; Dullenboff 194. Gin Graf , ber bie Bauern plagt , wird bis Connenuntergang auf übernaturliche Beife auf einem Steine feftgebalten, man flebt barauf noch fest bie Spuren feines Soubes; baf. 192. Dber gottlofe Men= ichen ffurgen, und bie Gufe ibrer Roffe baben fich in ben Stein gebrudt; baf. 190. 193. Bgl. über eingebrudte Roffebufe, bie auch anbere erffart werben , R. C. 71. 72. 145. Rbb. C. 193. Gin Mabchen, bas bom Teufel geholt wirb, brudt ihre Finger in einen Bilbftod (Bechftein fr. G. G. 139). Bieweilen rubren Beichen in

Steinen bon muben Leuten ber, Die fich barauf ausgeruht haben (Mullenhoff 543); ober ein Armer, ber um Gottes Billen etwas begehrt, brudt feine Sand in ben Stein (DDE. 44); ober ein Rinb, bas nach feinem Tobe ber Mutter erfcheint , binterlagt feine Sufiftapfen (Mullenhoff 195). Rach andern Cagen haben Chriftus, Maria und Beilige auf Steinen geftanben ober gefeffen und Die Spuren Davon binterlaffen : D. C. 184. 5. C. 13. Deier 181. Choboner 679. 1088. Baaber 462; Betrus baf. 28. Banger G. 245; Bonifacius D. G. 180; Martin R. C. 360; Remarlus baf. 143; Fribolin Bonbun G. 76. Rach Baaber 333 ift eine Bere bei Racht über einen Stein gelaufen und bat ibre Cpur barauf jurudgelaffen; bal, Schoppner 491. Enblich glaubt man auf Steinen bie Spuren von folgeuben Befen gu feben : bem Teufel D. G. 191. DDG. 45. 46. S. G. 128. Commer 46. Mullenboff 191. Schoppner 74, 1103; Riefen D. 62, DR. S. 205; wilben Leuten D. G. 166; Feen Bodquet G. 98. 99; weißen Frauen Broble G. 217. Commer 13; beibnifden Gottheiten, wie Frau Barte und Frau Bolle DR. C. 138. S. C. 12. Bolf Beitfchr. 1, 24. Bal. noch altb. Rel. 320. Much Brland fennt abuliche Gagen bon Beiligen und Engeln, Erin 6, 335. 382. Die Unlaffe find auch bier berfcbieben: balb baben biefe Befen auf ben Steinen gefeffen, ober fint baruber gelaufen ; balb baben fie fie geworfen und ihre Banbe baran abgebrudt. Dan bute fich aus folden Sagen allein auf einen innern Rufammenbang ber Berfouen ju fdliegen, bie banbelnb babei auftreten ; biefe find , wie man bald fieht , ju berichiebenartig. Die Erzählungen geben und vieimehr nur einen Beweis von bem baufig wieberfebrenben Buge ber Bolfejage, bag fie Anffalliges in ber Ratur aus einem Raf. tum ju erlautern liebt. Die Begebenbeit, welche gur Erflarung bienen foll, wird aus bem gewobnlichen Leben, bem driftifden Glauben und ben Ueberbleibieln beibnifder Unichauungen genommen. Dagegen find biefe Canen in anderer Sinfict intereffant, theife wegen ber fittlichen 3been, Die fie enthalten, theils weil fie lebren, mas fur Befen, driftliche ober beibnifche, in bem Bolfeglanben lebenbig find.

66, Cinted. Die Sage ift etwas vertrorren, enthalt aber einzelne mertwurdige Bisse. Der Jüngling, der den Mauber erlöft, darf nicht beten, er darf sich auch uscht worden und kämmen, wie der Sole dat, der bei dem Tuefel in der Hölle dient, AM. 100; das Abhand

lung II. Bu bem Drafte mit ber Glode vgl. ju Dl. 1.

 und es wird auch in der Umgegend von Nortfeim erzisst!, die Maneldeder Bortl und die derri liegende Seckelmors jades Sackelberg gehört; in Wibrechtsbaufen fei er begraden. Somit haben wir Spureneines Rubtins von Woden, die in Abhandung III. weiter verfolgt werden follen. Auf den Mantel lege ich kein Gewicht; vogl. R. 68. Verblie E. 718.

68 Bulften, Düberde, Schwigzesbaufen. Ueber ben Klithrerunnen f. Bliumenbagen Wanderungen durch ben harz S. 150. Prößle S. 290. Der erfte Theil ber Sage auch bei Prößle a. a. D. S. 172, per S. 289 nach Menner Nachrichten und Vorigen von Offere von S. 75, 76 mittfeilt, daß ber Räuber Wanner beilelh angeführte von E. 75, 76 mittfeilt, daß ber Räuber Wanner beilelh angeführte Sage aus Dorffe berichtet, daß han im Augenblide ber Polch mit aufgefreitetem Mantel nach bem Sarge jufflog und berichwand. Es wird auch erfolgt, er daße eine Ronne aus Kaltinburg entführt; bei der Merfolgung sprang fen Biere einen stellen Volkang binab und ward berichwertet, er felbli feste bis flückt unverfecht soch

69. Alfelb, Forfte, Rheben. Die Sage ift gebrudt in Bachter beibn. Denfmaler Sannobers G. 155. Sarrys 1, 53. Dbb. G. 279. Bir theilen noch folgenbe bemerfenewerthe Bufape mit. Dach einigen mar bas geraubte Dabden bie Tochter bes Burgermeiftere ju Alfelb. Der Rauber entführte fie auf einem febwargen Roffe, ale fie auf ber großen Biefe por Alfelb fpielte. In Raenfen und Rheben ergabit man, bas Dabden babe bem Rauber mehrere Rinber geboren , melde et fogleich an einem Baume bei ber Goble aufbing. Wehte bann ber Bind beftig, fo bag bie Gerippe im Baume flapperten, fo fprach er ju ber Mutter, fie moge boch einmal boren, wie icone Dufit ibre Rinber braugen machten. Dag ber Rauber bem Dabden bie Bruft abgeriffen babe, ergablt man auch in Raierbe, mo noch bingugefest wird, baß bei ber Boble ein Stein als Denfmal ber That ftebe. -Unferer Graablung fommt bon ben norbbeutiden Ranberfagen bie bon Bavenboning ober Babenbonefen am nachften, einem Rauber bei Rateburg, bon bem man nach Dullenboff in Medlenburg, Lubed unb hamburg viel zu ergablen weiß. Rach Firmenich 1, G. 71 entführt ber Rauber gewaltsam ein Dabchen ; fie gebiert ibm fieben Rinber, bie er ju Tobe tangt. Gie befommt bie Erlaubnis ibre Eltern gn befuchen und flagt ibr Leib einem Steine. Dann bezeichnet fie burch Erbfen, bie fle ftreut, ben Weg zu ber Bobnung bes Raubers, ber in Lubed bingerichtet wirb. Rad einem Berichte aus Lauenburg bei Dullenboff 6. 592 hat Rapenbonefen nach einauber fleben Frauen gehabt. Gobalb ibm ein Rind geboren mar, tobtete er erft bas Rind, bann bie Frau. Seine fiebente Frau batte er zu lieb und tobtete nur ihr Rinb. Die Ropfe feiner fleben Rinber jog er auf eine Schnur, tangte berum und fprach babei : So danzet he,

So danzet he,

So danzet Papendöneken

Mit sinen seven soneken.

Rach einem britten Berichte, ber mir mitgetheilt ift, hat ber Rauber in ber Roth feine fieben Sohne verzehrt und nur bie Anochen ibrie gelaffen. Darnber bat er fich nachber iehr betrüte, ift bei Monbidvin in ben Bab gegangen, bat bie weißen Anochen feiner fieben Sohn auf einen Baben gegoen, fie um ben Kopf geschwungen und babei gefungen: Danzt, min leve sonken le

Dat pipen deit ju vader Papendönken.

Rach Deede 50 bat Babenbone bie Ropfe ber ericblagenen Rauffeute auf eine Linie gezogen. Dann vergleiche man Rbb. G. 186 bon bem Rauber Danneil, ber Dabchen raubt, fie in feine Goble fuhrt und ibre Rinber aufbanat. Gin Dabchen , bas fieben Jahre bei ibm gemefen ift , entfliebt und bezeichnet ben Weg mit ausgeftreuten Grbfen, Der Rauber erblicht fie, ale fie eben in bas Riofter Bupfeburg gebn will, und ichleubert ihr fein Deffer nach, bas tief in bie Bforte fabrt, fo bağ man feine Spur noch lange Jahre bat feben tonnen. Gie flagt ibr Gefdid bem Dien, was auch fonft borfommt (D. G. 513. D. Muthol, 595, 596). Much in ber Sage, welche Dullenboff 35, 2 mittheilt, febrt bas Tobten ber Rinber, beren Ropfe auf einen Beibenameig gezogen werben , und bas Streuen ber Erbjen wieber. Muferbem bergleiche man Rob. S. 144. DR. S. 211. Firmenich 1, 275. -Daß an biefe Rauberfagen fich Dhbtbifches gebeftet bat, ift fcon Dob. 6. C. 488 bemerft; and ift bort mit Recht an Rronos erinnert, ber bie eigenen Rinber berichlingt. Lippolb raubt bie Jungfrau auf einer Biefe, wie Bluto bie Brofephone, ais fie Blumen pfludte. Das gefangene Dabden muß bem Rauber ben Ropf frauen, wie bie entfubrten ober berminichten Bringeffinnen im Marchen ben Drachen. Bal. Abbanblung III.

70. Seeburg, Sanbolfshaufen, Bobenfier; auch in Clausthal ift, wie mir Proble mittheilt, die Sagt befannt; bereits gebrucht D. S. 131 nach dem Sanntde. Wagag, 1807. P. 13. Die bemerfenduertiche Abweichung ist bort, baß der Graf flatt eines Alales von einer fliberweisen Schlange ist und nun die Sprach der Abseite beriebt, wie Sieglied nach der norbifden Sagt die Sprache der Bogel, nachdem er baß bert peb Drachen emossen der Bogel, nachdem er baß bert peb Drachen emossen ist be angen for bat. S. auch Saro 5, 72. — Dann ist die Sagt som Welbed Gittingen und seine Imgebungen 2, 88 und barnach bei Sarthal 1, 1 mitgelfeilt. Bon bermandben Sagen kommen am nachsten M. S. 207. Ndb. S. 178. Whilstoff 228, anderer Sagen bon im Wasser untergegangenen Orten nicht zu gebensen.

71. Serzsberg, Mmifren, Ju I stimmt Pröble S. 182; pu 2
Prob. S. 223 mit einigen andekeutenben Auseichungen. Gin Wosspertaucher ift nach dem Bolfeglauben ein Mensch, der ohne weitere Borrichtungen lange unter bem Boffer leben fann. Der Bultsfred der
ble Blustropfen, die sich auf der Dereffäche zeigen, sind ein Beichen
daß in ber Alfrie des Wossper Semand bermundet oder (genröhnlich von
bem Wosspericht, wie bier) getöbtet ist. Au bem, was D. Mytchol.
daß und allb. Mel. 375 barister annefisier ist, dal, noch put, 773 – 73.

98b. S. 105, 288, 2. Sommer 39. Baaber 379. Meirer 78, 79, 82, 84, 66bppper 236, Banger S. 174. Bedfein fr. S. S. 51, 165, Thür. S. 2, 140, 147, W. British fr. S. 51, 165, Thür. S. 2, 140, 147, W. Britishr. 1, 104. Das älteste Brugnits für biefen Glauben fürder fich in dem angestächsichen Gedicher Bewulft, wo erzight wirk, das sie mit Multrum sich auf dem Balfer geigte, alle Bewoulf in der Teife Grendels Multer tödetet. Mis Groce erttinkt, brügt ein kert Teife wir die ficht das Merer roth, San 5, 99.

72, Klofter Seten. Der Woffergest bulbet nicht, baß man seine Monnung ausenseife; D. Mychol. 564. aft. Belt. 374. Begl. Weier 80. Beb. S. 131 und Amm. Wir sigen noch eine in etwas bermandte Sage aus Auterbaufen bing. Einst nollte eine Frau in bem grundsein Bustle ein State in dem Aufreit eine Brau in bem grundsein in Gulffer: da, diwel, da heest de wal 1 Sogleich varb das denen in die Teile gagen, de Grau mußte es facern lähen, sonst water sie unt gegen, de Grau mie es flesse nicht warer fle nicht gegen. Das flich eraben (j. 91. S5) angelten einflungen. Ge stiffen auch Gisch an, die aber so fligte, an, der fehr fo flart jogen, daß sie der Ghutze in Sodemen in einem Drummen geinden. Byl Willesbef 352.

73. Buthorft, Bortenhagen. - 2 icon bei Letner Daffeliche Chronif 5, 1, 13. 8, 9, und barnad D. G. 202. Barrys 1, 11. Das Pferb fteigt ba richtiger aus bem Erbpfuhle berbor. Alehnliche Sagen Dbb. G. 179 und 61, wo aber ber aus bem Gee emporgeftiegene Bengft wieber verfdwindet; DDG. 469; ferner baf. 242, mo ber Dir in Geftalt eines Pferbes umgeht. R. G. 47 (bgl. Unm. gu 287-89) fpringt ein ichwarzes Bferd aus bem Baffer ine Schiff und bewirft, bag es finft. 218 Bferb ober Stier ericheint auch ber Teufel bei bem Teufelstumpel Barrys 2, 32. Stiere fleigen aus bem BBaffer baf. 1, 47. Dbb. G. 288. 2B. Beitfchr. 1, 353 (aus einer irifchen Im Allgemeinen bgl. D. Dhitfol. 458. altb. Rel. 371. Legenbe). Berfcbieben ift bas Bferb bei Reufch R. 22. - 3. Der haten gebort bem Baffermann, ber baber hafemann genannt wirb. Bgl. gu D. 90. Der bund ift wieder beutlich ber Dir: er fommt in 4, wie auch fonft, auf bem Grunde bes Baffere por : D. 75. Dbb. C. 288. 2 und Anin. Broble G. 182. Benn er bort nicht bloß ein Combol ber bunteln Tiefe bes BBaffere ift, fo fann man ibn fur ein unterweltliches Befen balten, wie benn ber Grund bes Baffere mebrfach ale bie Unterwelt ericbeint. Altb. Rel. 387. 399 und Abbanblung 1. Dietrich über bie Bafferholle in S. Beitfchr. fur b. Alterth. 9, 375. bal, bie auf Schagen liegenben Gunbe, bie in Sagen baufig borfommen , und bie umgebenden Gunbe Dt. 210-13. Die weiße Jungfrau, bie bier auf bem Grunde bes Baffere ift (bal. R. 75, 2), mobnt fonfi gewohnlich im Innern ber Berge. Bu bem golbenen Spinnrabe bgl. R. 13. - 4. bereite bei Legner a. a. D. , Garrhe 1, 11. Legner ermabnt eine grune Biefe auf bem Grunde bes Baffere, über welche man altb. Rel. 399 febe; bann neben bem Sunbe eine Deerfrau, wie in 3. . Der Gingang, wornach an ber Stelle bes Erbpfuble eine Rirche geftanben haben foll, aus Bortenbagen. Rach ber Lithorfter Sage fammt bie Glode aus Bortenbagen. Auch auf bem fog. Rirchenplage bei Luthorft bat eine Rirde geftanben, bie berfunten ift ; bal. D. 19. 78. Das Berfinten ift bier ein fymbolifder Ausbrud fur Berftoren.

74. 1. Gleufen. - Benn eine Glode nicht getauft ober geweibt ift , bat ber Teufel uber fle Gemalt und bewirft , bag fie fortfliegt, wie bas DDE. 321 und DR. G. 462 auch gerabegu ausgesprochen wirb. Ueber bie Gebrauche bei bem Beiben theilt Commer G. 176 eine Stelle aus Bomarine Cachi. Chron. G. 401 mit. 2. Luthorft .-Eine in ben wefentlichften Buuften übereinftimmenbe Cage wirb von ber Glode in Chergoben ergablt. Unch ber aus ber Tiefe auffteigenbe Schat fonint in bie Gewalt bes Menfchen , wenn er etwas barauf leat.

1. Gine abnliche Cage von bem Opferteiche bei Barrys 1, 10. Der Tob bes Bathen bebentet baffelbe wie bas Unterlaffen ber Saufe. Much au ben Opferhof gwijden Daffenfen und Bellerfen fnupft fich bie Sage, bag bort in alter Beit geopfert fein foll. Das BBaffer ju ben Opfern foll man aus ber 3lme geholt haben. Inch follen früher noch Steine ba gemefen fein , auf benen geobfert murbe. Rame gab auch bier ben Aulag gu ber Sage. Bu 2 bemerft bie Berftanbigfeit, Die Gloden maren nicht in ben Teich geflogen, foubern nach Bellerfen berfauft.

76. 1. Der Sturmwind rubrt bom Teufel ber; bgl. gu D. 172. Bei bem Beraufziehen ber Glode barf fein Bort gesprochen werben. wie bei bem Beben ber Schape. 2. Betjerebaufen. - Beiligen Begenftanben wird mehrfach ein gewiffes bewuftes Leben bon ber Bolfefage gugefdrieben. Bgl. R. 36. Rbb. G. 159. Baaber 74. 297. R. G. 532, Bablreiche Belege geben Cagen, welche fich an Translationen bon Darienbilbern beften. Gine bermanbte Gage aus Gbergoben. Die Frangofen hatten bie Glode aus bem bortigen Thurme geraubt. 218 fie weggeführt wurde, befam fle ein fo bebeutenbes Gewicht, bag fle fle fteben laffen muften. Die Berensbanfer fanben fie und banaten fie in ibrem Thurme auf.

77. Gicherobe, Dffenfen, Lauenberg, Daffenfen. - Der Rame ber Quellen hat bie Beranlaffung ju ber Lauenberger Gage gegeben ; bie Bolfejage fehrt bie Cache um. Bon einer Lauenberger Glode geht auch eine abnliche Sage wie R. 73, 4. 76, 1. Gie ftebt auf bem Grunde bes Baffers, mo fie bon einem ichmarren Sunbe bewacht wirb. Gin Saucher fleigt in bie Tiefe, um fie gu bolen ; ale er an bem Geile rudt , welches oben fein Bruber halt , fpricht biefer ; ba fommen brei Blutetropfen auf bas Baffer , ber Taucher aber ift nie wieber gefeben. - Mebnliche Glodeniggen wie R. 74 - 77 fommen in anbern Gegeuben fo baufig bor, baf es feiner befonbern Unfubrung bebarf.

78. Raierbe. G. gu 73. 4.

<sup>79.</sup> Diefelbe Sage wirb bon ber guneburger Salzquelle erzählt und wieberholt fich auch fonft. 2gl. Commer 61 und Unm. Rob. S. 142.

82. Jum Afell wohl nur Bruchfiele von Sagen. 1. Tenterse haufen. Gine girde Sage von einem Erbeitle bir Soschittet, Biddel (noch igst im Richtersuften ein Schelwert) ift Rit. — 2. Chet. (noch igst im Richtersuften ein Schelwert) ift Rit. — 2. Chet. Baft. und folgende Sage aus Hollenftet. In der Richte Stifte Bruts in inter leine eine inter Seitle, die Teufschaftige genant. Sier ist nacht eine interfeste und der Ander aus der eine untschlaften eine Bussepriche), derfret feum ! berinnten. Boch jest geften an biefer Stiffe Frurige Manner um. Achelliche Sagen auch von von Dieptsche im Wortingen, dem Gloschwennen feit Zuenderg und von den Apfreche in Wortingen, dem Gloschwennen feit Zuenderg und der der Sierte feung Anger um. Rebulche Sagen auch von dem Apfreche in Wortingen, dem Gloschwennen feit Zuenderg und den dem Schilden der Siert. — S. Mullenboff 241. 503. Sommer 20. Simmenlich 1, 6. 340. Bangtre S. 99.

85. Die Jungfrau fcheint ber Geift einer Ertruntenen gu fein.

Ertruntene fputen , Coleborn 55.

Woeste S. 44. S. S. 201. 204. Sirmenich 1, S. 72. Der Ric' pfiest, wenn er ein Opfer verlangt, breimal einen bei feinem Namenju rufen ober auch in die Hande ju flafissen. Sommer 34. M. S. 207; 191. auch bof, 220. S. 202 und die folgende Sage, wo im Anfange Es fatt Er zu lefen fit.

86. Die Sage ift unboliftanbig. - Bgl, Dbb. G. 180 unb

R. 97, 140, 12. Lies Ilian.

87, Bulften. – Den Tag, am welchem der Teufel sich badet, wusse ber Arzähler nicht anzugeben. Der Teufel wohnt mehrfach in Bführen und Sümpsfen; alto. Mel. 320. 2. Diefelbe Sage in einigen Buntren abweichemd bei Bröhle S. 174, wwo sich noch mehrere Arzählungen vom Arusfeldobe sinden. Bal. auch un R. 72 und harribe 2, 31.

88. Boblbenberg. Bal. Barros 1 . 2 . mo bingugefügt wirb, bag ber Befiger bes untergegangenen Schloffes an einem Conntage jagte (qu R. 70). Rach einer Graablung que Dalum ftebt mitten in bem Teiche ein Biabl, ber jum Boricbein fommt, wenn Theurung bevorftebt (val. R. 80). Gin Taucher ließ fich einft in bem Teiche berab, mar aber in großer Befahr zu ertrinfen, weil unten ein trichterformiger Strubel alles in bie Tiefe rif. Die Sage von bem gifche, etwas abweichend , auch bei Barrys a. a. D. Der feltfame Bifch bier und in ber borigen Sage ift ein Dir ober Baffergeift; eben fo bie Fifche, von welchen abnliche Sagen Rob. G. 35. 87 und 180. 2B. Beitfchr. 1, 105. Mullenhoff G. 352 berichtet werben. Bal, altb. Rel, 370, wo fcon bie nothigen Belege bafur gegeben find, und D. 92. Der Rir breht ben Ertruntenen ben Sale um, wie ber Sifch in R. 87. Bal. alto. Rel. 375. In ben Rbb. G. G. 472 wird mit Berufung auf Dullenboff G. IL. in biefem Bifche ein berwandelter Riefe, ein riefenhafter Gott, ober gar ber norbifche bofe Gott Lofi gefucht; wieber ein Beweis, wie fehr man bemubt ift, in ber beutschen Bolfejage etwas gu fuchen, mas nicht barin liegt. In Dbb. G. 87 erflart bie Bolfejage felbft ben Fifch immer noch beffer ale Robolb.

89. Silbesheim, fdriftlich burch herrn Dr. Geifart. Bgl. Vita

Godehardi bei Leibnis 1 . 492.

 fprochen wirb. Die ichwebische Bolfefage legt ber Meerfrau eine Rette bei . mit welcher bie Ertruntenen gefeffelt werben ; gerreift man biefe. fo wird ber Grtruntene wieber lebenbig. Go fommt bie ertrunfene Swanbwita in Geftalt einer Ente mit einer Rette; ale biefe gerriffen ift , wird fle wieber gur iconften Jungfrau , b. b. bie Geele ber Ertrunfenen , welche bie Geftalt eines Bogele bat (gu R. 203), febrt in ihren Rorper jurud ; Caballius und Stephens Schmebifche Bolfefagen und Darden, beutich bon Dberleitner G. 171-73. In einem Bolfe. liebe aus ber Begend von Magbeburg folieft ber Didelmann einem Dabchen, bas er an fich berabgezogen bat und bem er erlaubt auf furge Beit nach Saufe gurudgutebren, eine Rette an ben Sug. Die Eltern nehmen ber Tochter Die Rette ab, und ale nun ber Baffermann baran giebt, finbet er fie nicht baran. Soffmann Schleffiche Bolfelies ber G. 4. Sieraus erflart fich DR. G. 157: Gin Bauer floft, ale er bicht bei einem Gee grabt , auf eine ichwere eiferne Rette , er berfucht fle herauszugieben , aber fle wird immer langer und gulett taucht in bem Gee ein ichwarger Schwan auf. Der Schwan ift bie Geele bee Ertruntenen. Bal, baf. 230 unb 79, wornach fich auf einem Gee anweilen ein Ont (ber bem Baffergeifte gebort) geigt, ber mit einer Rette am Grunde bes Gees befeftigt ift; fobalb er ericeint, muß balb barauf einer im Gee ertrinfen. Ber ben but berauszugieben berfucht, fommt nicht mit bem Leben babon. Rach Mullenhoff 225 bat and ber Teufel eine Rette , in welche er bie Denichen haft und burch bie Luft führt. Renn Ropfe, wie ber Baffermann, haben in ber norbifchen Mythologie Riefen. Die neun Tochter ber Ran find nicht zu pergleichen. Bie bie Sifche bie Rinber bes Safemanns finb, fo forbert nach Offpr. G. 255 bie Dire einen gefangenen Gifch ale ibr Rinb jurnd. Die Tochter ber ichwebifden Meerfran find allerlei Thiere: Cavallius und Stephens a. a. D. G. 263. Go find bie Geebunde Die Beerbe bes Broteus und bas Bilb bie Beerbe ber Sarfe; Dob. C. 126, 4. 7. Das Gingen bes Safemanns, bas in ber Ginbeder Sage richtig erflart wirb . aber auch noch eine tiefere Bebeutung bat . pergleicht fich bem Gingen ber Diren ; es foll gn R. 173 weiter erlautert werben.

91, Aus der Umgegend von Solyminken. Gine alte und jugleich eine seine febr verbreitete Sage. In bem wos altb. Reil. S. 349 daniber bemertt ift, wo ich die Vermutung gewagt babe, daß der als beiliges Hiere bed Gottes Seber (die Sage femmt auch in Rorwegen vor) firgriech gezen böfe Geifter Lämpft, bal. noch die neue Ausgabe bes Geichtes von Backernagel in S. Zeitser, für d. Alterth. 6, 174 und bom d. b. Hagam in den Gesammtadenteuern 3, 261 mit den Bemertungen S. LXXII; dann was Mallenhöff in S. Zeitser, 38 Schieder, von einem Rire; eine lächsiche Gage bei Gräße die geicht gemeine gester der Wittelatere S. St. 492; eine Altenburgische Sch. 482; eine Altenburgische Nobe. S. 215, 2; bal. die Ann. und Prößte S. 6.

92 , 1. Galgberbelben und Sobnftebt, Die Beichreibung ber Beftalt ber Bafferjungfern, welche in vielen anbern Gagen wieberfebrt. bon einem Manne aus Geberen, beffen Bater biefe mothifchen Befen angeblich felbft in bem Meere gefeben batte. In guthorft fagt man, bag balb einer ertrinten muffe, wenn bas Geeweibchen fich bei einem Schiffe zeigt. 2. Aus Bulften , flingt an altere Gagen bon ben Schwanjungfrauen an, bie in bie Gewalt bes Menfchen fommen , fobalb man ihnen ihre Rleiber weggenommen bat; bgl. altb. Rel. 356. Much ber Bogel , welcher ber Gubrun Radridt bon ibren Bermanbten bringt, wirb ein Gngel genannt.

93. Bernemablehaufen. In Dbagfen fagt man, Die Frau habe Sonntage unter ber Rirche gebuttert, ober Bafche gerollt; in Uniels fen. fle babe am Ofterabent gefponnen ; in Reinbaufen , fie babe an einem Sonntage Blache gebrochen. Mebnliches ergablt man in Dbern= firchen bei Budeburg; Deier in B. Beitichr. 1, 169. Bal. beffelben Sagen aus Schwaben G. 231. Bebeutenb ift nur bas Berfegen in bie Conne, nicht ber Grund ; bal, ju ber folgenben Gage. Dag bie Brau ibre Baiche an ben Connenftrablen aufbangen tann, ift ein iconer Bug, ber auch fonft vorfommt. Drei Fraulein batten bie Gabe von Gott, ihre Bafche nur in bie Gobe ju merfen, fo blieb fie in ber Buft bangen, Banger Beitrag G. 129; bal. 6. G. 57. Co wird auch bon Beiligen ergablt, bag fie ibre Rapben ober anbere Rleibungeftude an ben Connenftrablen aufbangen. DR. G. 336. DDG. 279 und Anm. Euroba 1853, R. 63. G. 499.

94. Die Sage ift in ber angegebenen Form in bielen Ortichaften ber Umgegend von Gottingen und Ginbed verbreitet. Statt bes Sonntages merben auch bericbiebene driftliche Refitage angegeben. einigen Orten (Robnfen , Unberebaufen , Rreienfen) fagt man , man febe ben Mann im Monbe mit einer Gabel ftebn, auf welcher ein Dornbufchel ftedt. Dach Unbern bat er am Sonntage Bolg geftobien. Bgl. D. Dhthol. 680. altb. Rel. 161. Dullenhoff 483 und Inm. Stober 329. Meier 257, Bonbun G. 53. Boefte G. 40. BB. Beitidr. 1, 391. Bechftein D. Marcheubuch G. 117; befonbere aber Dbb. G. 55. 340. 349. G. 456 mit ben Anmerfungen. In Stodheim fagt man, eine Frau fei in ben Mond berfett, weil fie am Conntage gebuttert habe. Rach ber Mittheilung von Deier in B. Beitichr. 1, 168 flebn im Monbe ein Dann und eine Frau. 3m Gilbeobeimifden benft man fich ben Mann im Monbe ale einen Jager, ber im Unichlage liegt.

95. Bernemablebaufen , Umelfen , Ungerftein. - Bu ben bier folgenben, theilweife febr wichtigen Sagen, bie bis 101 in einem na. bern Bufammenbange ftebn , gebe ich znerft einige Bufate, bann foll in Abhanblung III. ein Ueberblid und eine Erlauterung bes gangen Chelus folgen. - 1. ohne ben Schlug, bag ber Bauer an ben himmel verfett ift und fonft unvollstanbiger auch aus Delliebaufen und Seberen. Gine furgere Sage aus Robnfen lautet ; Gin Fuhrmann fuhr am erften Oftertage; ba blieb fein Bagen ploplich fteden. Er fpannte nun alle brei Bferbe an ben porbern linfen schinkel. Dafur

ift er bermunicht ewig am himmel ju fahren. Geine brei Bferbe finb in einer Reibe bor ben Bagen gefpannt; bas mittlere balt er felbft etwas linfe und ber linte schinkel ift noch jest ein wenig vorgebogen. Der britten Ergablung , wo ber Fuhrmann in berfelben Belfe auftritt, wie ber Rachtrabe und Sadelberg (96, 4. 99), wird boran gefcbidt, ber ewige Suhrmann habe, ale er noch auf Erben lebte, fo lange an fahren gewünscht, wie ble Welt ftebe. Diefe Motivierung bat eben fo wenig Gewicht, wie bie bon 1. In Wengen fagt man, ein Fuhrmann fabre ewig burch bie Luft und klappe ; in ber Ginbeder Gegenb : de êwige forman het an'n hemen eklappet (am Simmel mit ber Beit= fche geflaticht). Die Bebentung bes Musbrude baben wir bis fest nicht erfahren. In Bernemablehaufen fennt man ein gefpenftiges Befen , bas burch bie Luft giebt und babei beftanbig ba, ba! ruft. Dan nennt es ben landkarker (Rarrner). 3n R. 98. 2 fint Sadelberg im Bagen am himmel; fein Rnecht fitt auf einem ber Bferbe. Dach einem Berichte aus Ublebaufen und nach Dob. G. 222 fitt ber emige Rubrmiann, ber fich in feinem Leben munichte emig fabren au fonnen, auf bem Mittelpferbe am Simmelemagen und lant Rachte oft babei fein hi, ha boren, womit er bie Bferbe antreibt. Bgl. D. Dythol. 688, mo ergablt wird, bag ber gubrmann einft unfern Beiland gefahren babe, und Mullenhoff 484, wornach ber Aubrmann Rnecht bei bein lieben Gott gewesen ift. Auch bie fomabifche Gage fennt ben ewigen Aubrmann; Deier 104. bal. 260. Gine bobmifche bei Coleborn 66 ermabnt nur ben Frebel bes Bauern , wofur er gur Strafe auf einem Solaftode feft gehalten wirb.

96, 1. Ruventhal und Anderebanfen. - Befannt ift ber Dachtrabe auch in Buenfen , wo man ibm eberne Flugel gufdreibt , in Gullerfen, wo man bie Rinder mit ibm ichredt . in Denfiebaufen . in Barbellien. wo er ber eiferne Bogel beifit. Gin Dann que Dienbagen borte ben Machtraben rufen; gleich barauf mar biefer icon über ibm. Er bernabm babei in ber Luft ein ftarfes Braufen, barauf mar wieber alles ftill. In Gilenfen fagt man, boff er bas Dach bes Saufes, in weldem fich ber ibm Dadrufenbe befindet, in Stude fclagt. 2. Soltere. baufen. - Dag ber Rachtrabe ein Rubrmann ober Rarrner gewesen ift (val. D. 95), fagt man auch in Rgenfen, Ruventhal, Silmartebaufen , Schlarpe , Glabebed und Barenfen. Dach einer Dittheilung aus Druber ift ber Subrmann burch eigene Schuld jum Rachtraben geworben ; ale folder ruft er ftete in gleichen Bwifdenraumen. Bal. Dbb. G. 222, 1. 2, wo befonbere bemerflich ift , bag ber Dachtrabe bie Große eines huhnes bat und alle zwel bie brei Sabre burch bas Rand gieht. Rach D. 97, 1 fliegt er Sadelberg boran. - 3. Ruventbal. Der Bufat aus Amelfen; eben fo wird in Glabebed und Barenfen ergablt, abulich auch in Robufen. Gine Cage aus Blantenhagen lagt ben Schafer erichlagen werben , obgleich er fich unter neun burben gelegt batte. Bgl. 99, 17, mo Sadelberg bie Stelle bes Rachtraben einnimmt. In Gemiffen wird ergabit, ber Rachtrabe babe auf bie Gurben, unter welche fich zwei Schafer gelegt hatten, einen

gewalfigen Stein geworfen, ber ihnen aber feinen Schwen that. 4. Menenthal 5. Merchaufen, won einem Leineuveler, ber ein Rachtraknie flicht gefeben hoben wollte und feine Größe mit bem Sanbern zeiste.
Keine Fraschiungen fommen schallich von bem Abremann fein. 9.5, 3)
und Sackelberg feiht (W. 199) von. Eben spielgt fic Sieder (W. 192, byl. b. Umm.) ber bei dem Oblief niet part! Lebensbuttel sallen läße,
aber auch woll einem Ichneren Stein aus der Luft wirfe. In Gerone
ist Sieder und woll einem Ichneren Stein aus der Auft wirfe. In Gerone
ist Sieder und wer von ihren Schwenturte in einen Nachttaden vertwandelt wurde. Alltdhinische Selbenisber überfeit von W.
Frimm S. 150. In Schweden ist der Auchtrabe noch als Kinderschweiche befannt; Meter 168, 5. Daf, 160 spielt ein Waststant
wertwand und der in Siede auf. Alle er seinen Zoschverlangt, flürzt er zu Boden und hört darauf Jemond auf einer Sich
latt lachen.

97. Merrhaufen. Diefe Gage bon Sadelberg ober Sadelnberg (beibe Formen find gebrauchlich; baneben feltener Sachmeifter) ift im gangen Sollinge febr verbreitet ; boch nur bie mitgetheilte Form ermabnt ben Rachtraben. Man ergablt fle außerbem in Barbegfen , Dorrigfen, Amelfen, Lauenberg, Sieverebaufen, Bellerfen, Coebbeim, Daffenfen, Schoningen , Schlarpe , Delliehaufen , Dienhagen , Bernewahlehaufen, Einbed. Bgl. gu biefer, wie ber folgenben Sage, Dbb, G. 182. 203. 265. D. G. 310. Broble G. 10. Dag ber Golling ein urfpringliches Lofal ber Sage ift, ergibt fich baraus, bag Bactelberg entweber im Allgemeinen ein Forfter im Gollinge ober an einem bestimmten Orte im ober am Gollinge genannt wirb. Rach Ginigen mar er in Bobenfelbe an ber Wefer gezogen und geboren, und ward baranf Dberforfter in Reubaus. In Bobenfelbe wird noch bas baus gezeigt, in bem er geboren fein foll (gauenberg); nach anbern war er ein Forfter bei Sarbegfen (Sarbegfen), ober Forfter ju Manbelbed (Gbesbeim ; vgl. D. 67), ober reitenber Forfter auf bem Gelger Thurme, einem Forftbanfe bei Lauenberg (Daffenfen). Die Bienenburger Cage (D. 98, 2) macht ibn zu einem Braunfdweigifchen Dberfagermeifter, was aud fonft ergablt wirb. Gein Grab wirb, wie bie folgenbe Unmerfung ausführt, auch an berichiebenen Stellen gezeigt. Deben ben Gollingegegenben ift bie Sage auch auf bem Dberharge gu Saufe. In fernern Gegenden fommt bie Ergablung bon bem Tobe burch ben Gber auch noch bor, aber immer pereinzelt und icon perblaft, auch tritt ber bebentenbe Rame Sadelberg gurud. In ber Darf (D. C. 205) wirb bie Gefchichte von einem Forfter Barene ergablt ; bann wieber ohne ohne Rennung eines Ramens bon einem Junter bes Rurfürften Joachim bon Branbenburg, Rob. G. 83; endlich bon einem Forftmeifter ohne Ramen in Bubingen in Beffen, 2B. Beitichr. 1, 30. In einer babifchen Sage (Baaber 35) ericeint noch ber entftellte Rame hapeberg ohne bie baran gefnupfte Sage. Die fdwabifden Sagen bom wilben Sager (bei Deier 124 fa.) fennen meber ben Ramen Sadelberg noch bie Sage bon feinem Tobe burch ben Gber. Wie weit bie Spuren ber

Sage fich nach Beften (in Beftphalen) und Rorben ausbebnen , bleibt noch ju unterfuchen. In Uchte nennt man ben wilben Sager Robs ober Berobes; Rubn in B. Beitfchr. 1, 100. Schwerlich wirb bie Sage noch im Dibenburgifden und guneburgifden mit bem Ramen Sadelberg febr verbreitet fein. Bgl. Schwart, ber heutige Bolfeglaube und bas alte Beibenthum G. 9. - Sollten auch genanere Unterfudungen einen gefchichtlichen Sadelberg nadweifen, fo wird bas boch nicht bagn berechtigen, Diefe alte mothifche Gage aus einer wirflichen Bagbbegebenbeit abzuleiten. Bir machen noch auf folgenbe Ginzelbeiten aufmertfam. Sadelberg fab, ale er jur Jagb auszog, ben Gber, bon bem ibm getraumt batte, im Balbe ftebn und febrte barauf wieber um (Ginbed). Er borte in ber Racht vorber im Traum eine Stimme, welche forach : Aldrian, hes du den kempen all inedan, dei Hackelbarg sal daud slan? (Daffenfen), womit zu veraleichen ift, bag ber Rorfter Barene in ber Dacht por feinem Jobe im Balbe eine Stimme borte. welche fragte: "Ift ber Stumpfidwang ba, ber ben Forfter Barens gu Tobe bringen foll ?" G. auch R. 86. 140, 12. Sadelberg erlegt ben Gber (Dienhagen) : er wird bon bem Cber an ber Gufte berwundet (Sarbeafen); er außert bor feinem Tobe ben Bunfc, fo lange an fagen ale bie Belt ftebt (Bernemablehaufen), ober bor bem himmelreiche bis an ben jungften Tag ju fdweben (Barbegfen). Statt bes Rachtraben fennen bie Bargiagen eine Gule (Tuturfel ober Tutorfel genannt). welche bei ihren Lebzeiten eine Moune mar , nun aber bem wilben 3ager boran fliegt. D. G. 311. Proble G. 10, 246. Mus bem Barge 88. Schwart ber heutige Bolfeglaube G. 22. - Wenn Sadelberg über bas Rothenfircher Golg bingiebt, fo ruft er wie eine Gule (Ginbect). Der berlorene Jager fahrt burch Die Luft mie ein Bonel". feine Sunbe laufen in ben Furcheu bin (Golmbach ; bgl. 99, 15). Sactelberg fommt alle fieben Sabre einmal in ber Welt berum (Lauenberg , Bernemablebaufen). Er giebt unfichtbar burch bie Luft und bat pier Sunbe bei fich, bon benen einer eine feine, ein anberer eine grobe Stimme bat (Lauenberg); er jagt bon fleben Sunben begleitet in fleben Jahren um bie Erbe, fo bag er nach ber Beit wieber an ber Stelle ift, bon wo er ausfuhr (Barbegfen). Gieben ichwarze hunbe begleiten Sadelberg ; man taun ibn feben , wenn man in ein Baffer ichaut, bann wirft ber Sager aber einen Bferbeichinten ine Baffer (Dorrigfen). Sadelberg giebt unfichtbar burd bie Luft; feine brei Sobne find bie Bunde. Diefe laufen unter bem Laube bin und find ebenfalle unfichtbar, man fann fle aber raicheln (kruseln) boren. Bal. 92. 99. - Dag bie Sunbe bes wilben Sagers fein Beib und feine Rinber finb, berichtet auch eine Sage bei Dullenhoff 492, aber mit einem frembartigen Gingange. Der Robenfteiner, melder eine abnliche Beftalt wie ber wilbe Jager ift, ift bagu berflucht, burch feinen Umgug bem Lande Rrieg und Frieben ju berffinden, weil er fein Weib fo misbanbelte, baf fie in Rolae beffen ein tobtes Rind gebar und in ben Beben ftarb, 6. G. 244. Frau Gauben jagt mit ibren vier und gwangig Tochtern, bie in Gunbinnen verwandelt find : Lifch Dedlenb. 3ahrb. 8, 202. Bgl. D. Mythol. 877. 3m Allgemeinen berweife ich auf Abhanblung III.

98, 1. Lauenberg; Sieverebaufen, Giderebaufen. 2. Bienenburg, fdriftlich burch herrn Collaborator Biete. - Auf ben Schimmel Sadelberge (bgl. Dt. 99, 9) haben icon Andere bier mit Recht Bewicht gelegt. Rad Broble G. 11 fpannte man erft bier branne Bferbe bor ben Bagen , bie aber bamit in einem Sumpfe fteden blie ben ; bgl. Dob. S. 265, 2. Gben fo ergablt ein Bericht aus Dienhagen. Heber Sadelberg ale gubrmann, bgl. 95. 96. In Gullerfen beint Sadelbera felbit ber ewige Fuhrmann : wenn er fahrt, fo entfleht ein gewaltiges Saufen in ber Buft; er felbft ruft to bo! feine Bunte gif, gaf! Aber er thut Riemand etwas ju Leibe. - In Schlarpe wird ergablt, bas Grab auf bem Doosberge fei mit einem Stein uberbedt ; barauf follen einzelne unleferliche Buchftaben (einige meinen H, II) ftebn. Der Stein fieht fo aus wie ein Grengftein (wannestein). Ber aufallig bes Beges fommt, fann bas Grab feben; wer es aber fucht, findet es nicht. Unbere Graber Badelberge find in Bibrechtshaufen, gn 67; banu in Molmerichmenbe, Rbb. G. 182, und Abberobe, baj. 265 Unm.

99, 2. Much auf bem Wege bon Lauenberg nach Silwartebaufen liegt ein Gidenwalb, welcher ber hadelberg genannt wird und ben Damen babon bat, bag hadelberg ba begraben ift (Bellerfen); bann beißt fo ein Berg bei Rlein = Lengben und ein Theil bes Doosberges, auf welchem Sadelberge Grab ift. - 4. Ginbed. 6. Daffenfen. -7. Bgl. noch eine Sage aus Bellerfen : Gin Dann fchlief bei Racht in einer Roblerbutte, ba fam Badelberg baber, und feine Bunbe liefen unter lautem gif, gaf! burch bie Gutte. - 10. Bogelbed. 11. 3ber. Sonft jagt Sadelberg bie Balbmeibchen ober wilben Beiber, Die in Dieberjachfen , abgefeben bom Barge , nicht befannt ju fein fcheinen ; bgl. altb. Rel. 319 , bann besonbere Dob. G. 115 und Unm. -13. 14. Dibenborf. 15. Ginbed. - Aebnliche Gagen an vielen Orten Rordbeutichlande. Muf ber Ableburg ericbien Sadelberg mit zwei mei-Ben Sunden. Die Borte bes wilben Jagere lauten fonft auch : "hebbe ji mee jaget, sau solt ji ak mee gnaben" und abnlid. Der er fagt auch: " Diefes Dal foll es bamit fein Bewenden haben; bas nachfte Dal fommt es nachbrudlicher." Er brobt auch wohl ben Denfden bie Balfe umgubreben , wenn bie Bferbefeule nicht aufgegeffen werbe. - 16. 17. Bgl. bie Gagen bon bem Rachtraben und Stopfe, welchen auch half part angerufen wirb. - 3m Gottingenfchen hat man ein Sprichwort : De Hackelbarg jogt ja nich , b. i. bu baft feine Gile.

100. Regenborn. Man nichte ben Streit naber kennen. Bon einem Wettstreite bes wilben Jagers mit einem Bauern berichtet D. Mythol. 876 nach Lifch Medlenb. Jabrb. 5, 78.

101. Soltenfen. — Gine andere Form, welche bie Ericheinung best wiben Tagers gu erffaren fuch; am meisten berblagt, aber febr verbreitet. Der Rame Safisiaer auch Rbb. S. 281 aus bem Gilbes.

Beimifchen. In ber Begend von Greene wird von bem nachtjäger Rehnliches ergablt, wie von Sadelberg.

102. Amt Boblbenberg. Die Legenbe ift auch sonft befaunt. Ge wird noch blaugefest, daß ber Stifter bie gang Begebenfeit in bem Stein ber Goble ausbauen lieft. — Ball. Mullenboff 134.

103, 1. Umt Chargfelb. Dag Frau Solle ben Rlache vernnreinige, mirb auch in Bernemablebaufen ergablt. - 2, 3, Bulften, Conft fagt man auch, wenn es foneit, im Gottingenichen und Gruben-Bagenichen : Fran Bolle macht Ibre Betten, ober pfludt bie Banfe. Dan fpricht aud, wenn Schneefloden fliegen, in ber Begend von Ginbed, Betrus flopfe feine Betten aus; ober ble Bebeweiber fliegen, ble Bargiveiber becheln. Ueber bie Umguge beuticher Gotthelten und anberer Wefen in ber Beibnachtegeit f. Beinbolb Beibnachtofpiele und Lieber C. 5 fg. Much in Burgburg geigt fich bie Gottin im Beib. nachten; Schoppner 727. Rur bie mitgetheilten Sagen fonnten wir bis fest von Frau Solle ober Solba auftreiben, mas fich wohl barans erflart, bag fie junachft eine thurlngifch = beffifche Gottin ift, meshalb bas Gebiet unferer Cagen bie norbliche Grenge ber Begenben bilbet, in benen fie uriprunglich beimijd ift. Doch haben Rubn und Schwart (bgl. Dbb. C. C. 417) fie am rechten Beferufer bie Sameln und Dinben verfolgt. Rach Guben bin fennt man fie noch in Franken. Much auf bem Barge ift fle befannt, vermengt fich aber mit ber Saulemutter (Barrbe 2, 6. Broble Barrf, G. 76; mit ber fle Dibb. G. G. 489 falfch ibentificirt wirb) und ben weißen Frauen. Broble 135. 155. 198, 217, 227. Sonft bal, über blefe Gottin aufer D. Dbtbol, 244 und altb. Rel, 122 noch Schminfe in ber Beitichr, bes Bereins für beffifche Gefchichte 4 , 103. Rob. S. 245 fg. S. 370. Sommer 2. 6. herrlein G. 197. 2B. Beltidr. 1, 23. 194. In Bolf Beitr, gur beutichen Mythologie 1, 162 fg. wirb gar Bieles auf bie Gottin bemaen . mas mit ibr in feinem Bufammenbange ftebt. Daf Solle bie norbifche Frebig fei, bafür babe ich bereits in bem Berinch einer mbthologiften Erflarung ber Ribelungenfage G. 130 fg. Grunde angeführt; andere ibentificieren fie mit ber Briegg. 3ch balte es fest fur ge-rathen , vorläufig folde Ibentificationen gang bei Geite gu feten , und felbit auf folde vereinzelte Berichte wie G. G. 15, welche melne Unficht gu beftatigen icheinen, nicht zu viel zu geben.

104, 1. Die Beschrichtung bes Kornurcibes aus Werente; sonft ib is Sag im Gebtingenschen sein erter erkreitet. 2. soletenken. — An Lithor und Auflein werden die Ankert, um sie vom Beschrichtund Undschen nur erfeinscheren abzulaten, mit dem Erheimenteite geschricht. In Barinsen ertritt ein Kornmann die Stelle bes Kornurcibes. Ball. über beim Bechgelt D. Mythol. 445. alch. 844. 377. 878. de. 429; sinter den Kornurgel bei Sommer 21 und die Koblingstrau bei Bröhle 5. 107.

105 - 33. Bu ben bier folgenben Sagen bon welften Frauen und verwandten Befen vgl. N. 8. 9. 17. 260 und Aum. D. Mythol. 914. altb. Rel. 126. Biele bon ben mitgetheilten Sagen, 3. B. bie

bon ber Bunberblume, und bie bon ben Berwandlungen ber meifen Frau find in berfelben Form faft in gang Deutschland gu Baufe ; anbere enthalten bemerfenowerthe neue und fcone Buge. 3ch werbe bie aante Sagenmaffe bemnachft in einer befonbern Abhandlung befprechen. 105. Grofenfcneen. - 106. Bogelbed; bgl. gu Dr. 10. Bu 2 haben wir noch einen britten Bericht erhalten, welcher mehr mit ber ameiten Rorm, fimmit morin bemerfenswerth ift, baf bie Jungfrau idreiend bon bem birten meg geflogen fein foll ; vgl. 107, 2. Dbb. G. 30. Bon ber in einen Binbmurm verwandelten Jungfrau beift es Bang, 7892 . baf fie schre als ein wildez wip. Bal. Ubland Bolfelieber 1, 6, 149: 3r fdreien, wie ein Solmveib. - 107, Calaberbelben, - 108, Dbagfen, Barbeilfen, Rotenfirden, Daffenjen. 1. lies Holtkempsche. Dagu gibt es noch eine abweichenbe Cage ans Daffenfen. Soltfamb bief ein Raufmann, ber bor vielleicht bunbert Jahren mit feiner Frau in Ginbed lebte. Beibe ftarben in bemfelben Jahre furg hinter einander. Dach ihrem Tobe fab man fie immer bor ihrem Saufe fiben und raus den. Da biefer Gut ben Leuten unertraglich wurbe, fo ließ man enblich einen Rapuginer fommen, ber fie beibe in bas Gewolbe (verlus) unter bem Grubenhager Thurm banute, wo fie noch jest figen. -Dach einer auberen leberlieferung haben Soltfamp und feine Frau (bie Goltfempiche) fruber in Ginbed gewohnt, find bann aber in ben Berg Grubenhagen "bineingewunfcht." Gie fiben in bem Berge einanber gegenüber und rauden ; ein naber Berwanbter bes Graablers bat fle ba felbft einmal mit feinen eigenen Mugen fiben feben. Bon bier fabren fie noch bieweilen Rachte nach Ginbed; bann fiben fie in einer Antiche, Die mit vier Pferben bespannt ift. Dan fiebt jebod nichts , fonbern bort nur bas Getrappel ber Pferbe und bas Rollen bes Bagens. - 109. Daffel und Madenfen. - Much Frau Solle bat nach ben Bargfagen zwei Gimer; Proble G. 155. - 110. Butborft. - 111. Maingholgen. - 112. Regenborn. - 113, Lauenberg, Robnfen. - 114. Daenfen. - 115. Raierbe. - 116. Gellies baufen, Bernetvablebaufen, Uslar, Brunfen. - 117. Ginbed. 2. twirb auch bon brei Leuten ergablt, benen bie Jungfrau mintte. Der erfte, welcher auf fle juging, marb nicht angenommen, auch ber zweite mar ber rechte nicht, erft bem britten fagte fie, wie fie erloft werben tonnte. 118. 1. Dorfte ; fdriftlid mitgetheilt von Broble, 2. Mart Dibenborf. - 119. Daffel, Silwartebaufen. Bon ber bier baujenben Jungfrau wird auch eine abnliche Sage wie D. 116 ergablt. - 120. Ralefelb. - 121. Barbis. - 122. Buthorft. - 123. Sieberebaufen. -124. EDesbeim. - 125. Echte. - 126. Bartebaufen, Gime, Bilebaufen, Scheeben, Betjershaufen. Daus zeigt einen Schat, D. G. 332. - 127. Ginbed. - 128, 1. Sohnftebt. Die Sohe ber Buppen trurbe burch Andeutung mit ber Sand gu etwa vier guß angegeben. In Lauenberg ergablt man, bag fich in ber Ableburg Rachte weife Bubben feben laffen , welche bie Große eines fechejabrigen Rinbes baben. 2. Frebelolob, bon bem Manne, ber es felbft erlebt baben wollte. - 129. Forfte. Gine einfachere Sage bon einer Jungfrau 134. Die Taube fieht in Berwandischaft mit den treifen Frauen. Bgl. Sommer 9, wornach eine Frau in der Gestalt einer Taube in der gwölften Stunde durch die Unft sliegt; wo sie sich zeigt, werden die felber fruchtar. Bgl. auch Zingerte in B. Zeitschr. 1, 330. Jaube

jeigt einen Schat, D. G. 123.

135-39. Die Cagen von Schaben batten wir noch febr bermehren fonnen (bgl, 261); mehrere unbebentenbe find gur Geite gelegt. 135. Forfte, - 136. Brunfen. Diefelbe Gage wird auch mit unbebeutenben Abweichungen in Ablebaufen und Bulften ergablt, mo bie Begebenbeit auf bie Werrabrude bei Dunben verlegt wirb. Gie ift auch fonft febr berbreitet; bal. D. G. 211. Dullenhoff 279. Bagber 296. Schoppner 147, Rufaus in bem Darchen "bas bantbare Beibenft," Das Ginbediche Bochenblatt 1853 R. 29 ergablt bie Gage nach einem englischen Rirchenblatte bon einem gemiffen John Chapman, ber bon bem gehobenen Schape im Jahre 1462 eine Rirche ju Rorfolf bauen ließ. Gie tommt auch in Irland bor; Erin 5, 215. - 137. Die gewöhnlichen Opfer, welche bie Gebnng bes Schapes bewirfen, find fcwarze Sahne ober Subner, fcmarge Bode (R. 261), aber anch Menfchen (D. 193, 2). - 138, 2. Much bie Irrlichter weichen, wenn man flucht (R. 226); fonft geht ber Schat gnrud, wenn man fpricht, fich umfieht (R. 139) ober lacht (Baaber 421). - 139. 2. Schlarpe. - Bei ber fog. Grasborniden Rirde in ber Rabe von Lanenberg ftebt eine Rifte boll Gelb. Gin achtiabriger Rnabe ift babei bermunicht. Wer nun feinen achtjabrigen Gobn babin bringt und (bem Teufel) opfert , ber erhalt ben Schat.

14.0 1. Seile ift höllt. Was R. 181. — 2. swarte mäneken ist im Göttingenschen eine zemösniche Semennung ber Zuwerge. 3. Ih die Arabition zwertsliftig, so foll Weinede wool den Zulchen. Im Brechfigten bezichnen. Im Allthocheunichen und Wittelscheunichen. Im Mittelscheunichen und Wittelscheunichen. Im Menten werden der auch in ber gangen Umgegend vom Dasse dachte, wird aber auch in ber gangen Umgegend vom Dasse dachte, das der in best Gebloch; vol. R. 119. — 9 Leuborst. Dass die Burreg sich inder der in ungenobnisch im wieden gleichen sie weigt. R. 141. Weite Sagen baben diesen der betragt erlossen sie der mit das durch ausgebrickt, das der Glaube an die Burreg erlossen ist. G. d. 342. — 10. Immelien. — 11. Werrspausen. Die Burreg sich mit der mit den Wönsche verwechselt; wie umgeleter biefe an die Erelle der Burreg treten. Ge ist ein ehr bertreitete Sage, das jurel Roselt ber Burreg treten. Ge ist ein eine keinerbeiter dage an im Ereliebung sich um einem der und eine unterfehrt der Gang im Verfeinung sichen.

Der Mondhof in Einbed war eine Dependeng bes Klofters Amelunischen. — 12. Bultien. 38,0. 9. 86 um Imm. Gine abnide Ergäblung von einem Sunde M. S. 173, mobei aber die Burege nicht genannt werben. — 13. Sibsebeim, febritäte durch herrn der De Gefalten der Burege (DWG. 451. Wallendorff 386) wird bier von der Sage sielst als eine Thäligfeit angefaßt, melde auf abs Geselben der Erggewährt Bezug der unt ich bereits alte. Rel. 333. 335 erflätt bake. Nach andere Sagen find die Zwerge von dem lein Brig doer bon dem Eraugen vertreiber (Odd. E. 189. DWG. 69), for einen und bem Werseland ver Erger der Weier der Gegen der Erger der erwiefen (Weier 69), fie ziehen auch dem Werselander bei Geb. 231.

141, 1. Merrhaufen, Raenfen. Es wird auch ergablt, bag ber Bwerg ben Schiffer uber feine rechte Schulter feben ließ; bal. 3. -2. Rreienfen. - 3. Gichelnftein. 3m Dberamte Munben, wo fchon bie heffifche Munbart gesprochen wird, beigen bie Bwerge allgemein Sollemannchen. Bgl. RD. 13. G. C. 81. Bu bem Ceben über bie Schulter vgl. R. 210, 4. 217, 2. 219. Dbb. G. 268 und Anm. Mullenhoff 584. 2B. Beitichr. 1, 35. Erin 5, 97; über bie Gaben ber Bwerge R. 145. - Gine vierte Ergablung aus Munben berlegt ben Schauplat an bie Dbere gabre bei biefem Orte. Der Bobu bes Sabrmanns ift ein Saufen Bferbemift, ben er in ber Ede bes Schiffes finbet. Berbrieflich wirft er ben größten Theil beffelben ins BBaffer ; bas mas liegen geblieben ift, bat fich am anbern Morgen in Golbftude verwandelt. - Die Cage von bem Muszuge ber 3merge ift febr verbreitet; außer bem, mas altb. Rel. 343 angeführt ift , vgl. D. Mbthol. 428. Commer 19. Broble 210. Coleborn G. 117, 122. Mullenboff 427 fg. Dbb. G. 248, 270, 291, 323 und Mum. Frau barte lant fic uber bie Elbe fabren; baf. 126 , 5 ..

142, 1. Bullieu. — 2. Lauenberg, Mach einer andern Mittheilung ebendacht verlangt der Zwerg mur, daß die Pierde umgedrecht werden. Eine dritte fest hingu, daß die Brau vom Saufe Blachs geschentt betma; vgl. 145, 2. 3. Achnliche Sagen Mallendoff 409, 590,

Dbb. G. 329. 363 und Anm., von Miren Dt. G. 511.

143. 1. Ciebed. Sannon. Magag. 1848, R. 35. 2. aus Bulf-

ten. Aechuliche Ergablungen find febr verbreitet. 144. Bilobaufen. Bgl. Mullenhoff 380, 383. Sonft gebort aufgebangte ober ausgebreitete Bafche gemobulich Riren und weißen

Frauen.

145, 3. Blankenbagen. 4. 5. Ballenbaufen; bgl. Sauneb. Magajin a. a. D. Die Geichichte bon ben Maufen ift ein fpaterer Jusas. — S. 123, B. 23 l. wollte. — Auch biefe Sagen teben baue fig widere. Bemertendwerte fit es, bas bie Gabon ber Burtes der Litt find, bas bie fabitigkeit ber Weschen baburch erge erhalten wirb. Bon Geichente ber Geifte barf man nicht treen.

146, 1. Bgl. Rbb. S. 250, 2. Proble S. 154. 2. Die Burffchaufel ift unrichtig ; ber Bauer ichlagt ben Zwerg mit einer Gabel, fomit erhalt er zwei Schlage burch einen, Bgl. D. S. 155, altb. Rel. 337. 147, 1. Dorfte; nach wei Berichten, mündlich und ichtfilich und Gerne Gladevater Michard in Direche, pulammengleful. Der erfte ist bereits nach Schambacht Mitheliung D. Mythol. S. 435 gebruft. Gwinn macht mit Becht darunf aufmertsam, das der Ilmstand, daß der der Mythen analog ist, wormad die Jurenge, wenn sie die Sonstehen Angleben analog ist, wormad die Jurenge, wenn sie die Sonstehen eine Aufmertsam der der der Angleben der Bereichstein der Rheftlappen der Jurenge, durch verlech sie Minischlichte der Rheftlappen der Jurenge, durch verlech sie der unstädert sind, das Angleben der Jurenge, durch verlech felle unstäderte führen. 3. Nach einem anderen Berickte, auch aus Euthorit, sangt der Fauer zuei Jureng.

Wat weit de schelme bûer dâvon, Wonnêr dat de sunne upgeit? Se geit twischen ölwen un twölwen up. Wat weit de schelme bûer dâvon,

Wannér dat de sunne upgeit?

5. 6. Lemehaufen. Die erfte nach Schambache Mittheilung bereits D. Mythol. 434. Bgl. Sannov. Magagin 1848 , R. 35. 3n ber letten Ergablung ift bemertenewerth, bag bie Bwerge ben Ader fegnen. - Diefelbe Cage ift une noch bon funf anbern Orten mit einigen Abweichungen mitgetheilt ; aus Gresbeim , nach ber bie Amerge burch ein über ben Uder gezogenes Geil fichtbar gemacht, bon ben Bauern geprügelt merben und noch ein Lofegelb gablen muffen; aus Dogerobe, wo bie Bwerge aus ber Reunfammer bie Thater finb. Durch ein über bas Gelb gezogenes Geil werben ihnen bie Gute abgeftreift ; fle muffen bie geftoblenen und bereite aus ben Schoten geloften Erbien aus ibren Schurzen icutten. Diefe perwandeln fich in Golbfügelden, werben aber in bem Saufe bes Bauern wieber zu naturlichen Erbfen. Die Zwerge aus ben Zwerglochern gwifden Cachia und Balfenried werben fur ihren Diebftahl geprügelt; aber bie Meder tragen feit ber Beit feine Fruchte mehr. Gben fo in einer Sage, Die nach bem beffifden Dorfe Immenbaufen bei Sofgeismar verlegt wirb. Die 3merge fingen: "De kristenheit is niemals gescheit; se weit nich wenn de sunne upgeit." Gine Gage aus Bulften beidreibt ben Erbfen ftehlenben Bwerg ale ein fleines Manuchen mit einer rothen 3ade (M. 153, 1). Bal. D. S. 152, 155, Mbb. S. 248, 2, 270, 4, Broble G. 178. 194. 210. Coloborn 33. Gin Ctud von einem tobten Pferbe, bas bie Bwerge ichenfen, wird gu Golb. Dbb. G. 291. Coleborn 87.

148, 1. 3m Geitingenichen fagt man, daß ein Kind ben ben ben berbergen nicht geraubt werben fonne, so lange bei ihm ein Licht bernnt. — 2. Bgl. M. S., 183. Müllenboff 398-401. W. Beligder, 1, 461. — 3. Bulifen. 4. Ellischaufen; vgl. Sannet. Wagan, 1818, 9. 35. Uker ble Kimber Richemben Burge im Allgaueinen D. Mybiol. 436. alte, Rel. 338. — 3n einer Sage ans Lutterbed rauben is Burerge ein einslösigas Wadden und jürben es in ihren Berg. Die Mutter such ihr Kind und ruft es anch bei dem Berge mit Namen

woraus eine bnmpfe Simme antwortet. Rach fieben Jahren entlaffen bie Bwerge bas Mabchen und beschenten es mit einem Kloben Flachs, ber niemals zu Enbe geht, bis bas Spinnrab einmal umfallt.

149 , 1. Bulften ; bgl. Sannob. Magagin 1848, R. 35., -2. Moringen , abnlich aus Roringen und Schwiegersbanfen. Dur bleibt ber Wechfelbalg bier gurud. Er lernt gebn, wird aber bie gu feinem Tobe nicht großer, als ein Bwerg. Ge wird noch Folgenbes bingn gefest : "Barum haben bie 3merge bas Rinb geraubt? Gie find felbft ju fiein gemefen und haben ein großeres Befchlecht erzeugen wollen." Es verftebt fich bon felbit, bag bas nicht ber mythifche Grund ber Sage ift. In einer Ergablung aus Sichelftein fagt bas Soilemannchen, ale es ein Gi gerichlagen und ben Inhait beffelben aus einer Gierichale in Die andere gießen fieht: "Run bin ich boch fo alt, wie ber Raufunger Balb , und babe boch noch nie in Gierfchalen branen feben." Darauf ging es weg. Bgl. D. Mpthol. 437. Dbb. S. 36. 120, 2. Mullenboff 425. Colehorn 87. Broble G. 48. B. Beitfdr. 1, 290. Auf abnliche Beife wird ber bund bes Sadelberg bertrieben, 2B. Beitfchr. 1, 101. Goleborn 75. Der Bechfels balg barf nicht geschlagen werben, sonft befommt bas Menfchenfind von ben Bwergen wieber Schlage, D. G. 184. Die Nixen thun bem geranbten Rinbe ailes, mas ihrem Rinbe gefchiebt, Commer 37.

150, 1. Walften; bgl. Sannoerfc, Mogg, a. a. D. Durch is jusimmengenburenn Schäffel wird bis Geburt aufgehölten. — 2. Lithoril. Sin fürster Bericht ans Glabebed, wo bir Spekammet einem Gobhide bestent wird. Man allgemeiner bgl. D. Wythol. 425. attb. Bel. 339. Wislienboff 407. 405. 443. 444. Wiere S. 67. 63, 2. Baaber 232. amb Grin 3, 245. Noch Sansger wird darffel einem Nirmer erzicht: D. 65. 304. Dept. 63. 006. 6. 104. 197 und Mann. M. 6. 81. Waldenboff 453, 2. Sommer 36 n. Aum. Weiter 78, 2. — D. 2008. 238 beneit baggen ein Murcy, doğ eine menschilde Frau nicht gefahren fann und Müllenboff 453, 2 bisser besteht baggen ein Murcy, doğ eine Wertfrau Kindebetterinnen.

151. Gjebed; vgl. Sannov. Magag. a. a. D. Dbb. G. 292

und S. 321. Mullenboff 397 und Unin. Baaber 48.

152, 1. Sidefiftein. Diefile Erzählung aus Jusnet, wo die daussfrau fiedt, daß der Jwerg einen Sad trägt. Nachenu der Beuerg das haus der Benerg der Radie bei Bertaffen dat, verscht von der Familie das Glidt. — 2. Blankendagen. Die Gehalfen des Gefellen find Iwerge, vielleicht auch er felbt. — 3. Bulfen. Byl DWE. P. 233. W. S. 179, wo zus Jiegenbote am Wieheltwije figen. Ueder das Ausbissen des Ausbissen des Bellen der Bellen ber Saussen der Bellen der Bellen ber Sausse geit für seine Archait wirt, je fommt er nicht wieder. — Walt. Worte der Bellen ber Sausse geit für seine Archait ver bei den ber daus geste der Bellen ber Sausse geit für seine Archait ver bei den werden.

153. Ueber Robolbe und Sausgeifter vgl. D. Mpthol. 468 fg.

altb. Rel. 381.

154-66. Einige ber bier folgenben Riefenfagen, wie 3. 28. Die von Steinen, welche Riefen geworfen ober aus ihren Schuben gefconte

tet haben, find fo gereöhnlich, bag Rachmeife barüber unnothig find. 3m allgemeinen vgl. D. Dhythol. 485 fg. altb. Rel. 315 fg. - 154. Burftenbagen ; bgl. gn R. 34. - 155. Bovenben. - 156. Angerftein. - 157. Bolbrechtebaufen. In Lobingfen wird ergablt, Die Riefen batten auf ber Bramburg eine Goble gehabt. - 158, 1. 2Ben= Heber Riefenfnochen in Rirchen bgl. D. Mythol. u. DR. G. 56. Baaber 292. Bechfteln Thur. G. 3, G. 129. Deler 172. Schöppner 666. 2B. Beitidr. 1, 269 und ble bort angeführten Stellen; Stober 122. Banger G. 244. . 2. Rubenthal. - 3. Settenfen und Bodelbeim. Bal. D. Dbthol. 505. altb. Rel. 324; auferbem Mullenhoff 378 und Anm. Baaber 375. Dbb. G. 43. 81. 107. Daf. 126 wird abuliches bon Fran Barte ergablt. - 159, 5. lies Ruppe flatt Ruppel. - 160, 2, Golmbach. - 161, 2, Boldmarebaufen. Den Gunenbrinf bei Bengen haben ble Gunen baburch berborgebracht, bag fie an ber Stelle, wo er fich befindet, Sonntags wenn fle jur Rirche gingen, ihre Schube abwijchten. - 162. Achnliche Sagen find und aus mehreren anbern Orten mitgetheilt. Bgl. auch Sannob. Magaz, a. a. D. - G. 146, 3. 8 lies Barterobe. -In 6 ift bemertenswerth, bag ber Riefe nach einer Rirche wirft , wie in 4 ber Teufel. 7. Jubnbe. - 163. Gunterfen, Dablenrobe. Die Berfe lauten bochbeutich: "Bruber Soben . Sagen, leib mir beine Solafolage." Der Berg wird alfo ale Riefe aufgefaßt. Bgl. D. G. 20. Mullenhoff 586. Broble G. 7. Schoppner 1122. Rach Baaber 37 baben gwel Beilige nur ein Beil. - 164. Barbeilfen, Blaufenhagen, Bogelbed. Hebereinftimmenbe Grgablungen haben wir aus verfdiebenen anbern Orten erhalten. Bal. D. Muthol. 511. Rob. G. 156, 269. Firmenich 1, G. 275, 302, 372. Boefte G. 7. Dftpr. G. 257. -165, 1. Bogelbed und Rittierobe. In Boltfen wird ergablt, Die Degenborner Rirche fei pon grei Gunen nach Rittierope gebracht. 2. hobnftebt und Geberen. Die Rirche liegt im Freien und ift Die Begrabniefirche. Diefelbe Sage bon einer alten Rirche bei Banteln, auf beren Rirchhofe auch bie Tobten begraben werben, und bon ber Ganberebelmer Rirche. Die Gunenrippe in berfelben (vgl. Dt. 158, 1) foll bon ben Riefen herruhren, welche bie Rirche fortgetragen haben. Bgl. Rbb. S. 167, 4. 278. Firmenich 1, S. 302. Rach 5 G. 274 ift eine Rirche bon ben Engeln aus bem gelobten Lanbe nach Engelrob gebracht. - 166. Glabebed. Die Sage ift baburch charafteriftifc, bağ Riefe und Teufel einander gegenüber ftebn. Riefen erichelnen auch fonft ale Baumeifter : D. G. 19. Coleborn 41. Dillenhoff 272. R. G. 202, Bauber 374, wie in R. 167 ber Teufel, aber auch Bwerge 2B. Beltichr. 1 , 291. Dullenhoff 410. - Bon einer Bette mifchen zwei bauenben Riefen ergablt Banger 242. Dob. G. 194 ftebn bei bem Ban ber Tenfelsmauer Chriftus und ber Tenfel einanber gegenüber; vgl. D. C. 188. D. Mythol. 981.

167. 1. Dorfte; fdriftlich burch S. Broble. 2. Galgberbelben, übereinftimment aus Gidelftein und Dunben. Sier wird nur noch bingngefest, baf ber Teufel aus Berbruf mit einem Steine ein Loch 23\*

in bas Gebanbe warf. In biefem Loche balt fein Stein , auch fliegt fein Bogel bindurch , weil es noch jest nach Schwefel riechen foll. 3. Bulften. 4. Rortheim und Sammenftebt. Die Rapelle Ift bie St. Blaffi-Rapelle. Uebereinstimmenbe Ergablungen von einem Bauern, bem ber Teufel ein Saus baut, aus Rupentbal, ferner aus Druber von einem Bauern in Gbeshelm, von einem Dorfe bel Gottingen aus Geberen. Aebnliche Sagen, in benen ber Teufel ale Baumeifter erfceint, find febr baufig. D. Mythol. 514. 976. altb. Rel 321. Bgl. außerbem Rob. G. 242. 344. Dillenhoff 370. 371. 412. Som . mer 45. S. C. 7. Bechftein fr. G. G. 28. 260. Schoppner 123. Meler 176. 2B. Beitichr. 1, 448. Broble Darden 21. Bosquet G. 485 u. m.

168. Dunben. Gin Rachflang ber Sage bon Seinrich bem gowen, bal. R. 52 und Abbanblung II. Gin anberer Bericht entbalt Die Bebingung bes Bergoge nicht. Der Lowe fturgt um ein Uhr aus ber Luft, weil bann bie Dacht bes Teufele, ber befonbere im Balbe fein Befen bat, vorbei ift. Die Gage bat burch bas Bilb bee Lowen biefe befondere Form und Unfnupfung erhalten , und man wird bier nicht an Die nach norbifden Dotben in Stein vermanbelten Riefen und 3merge (vgl. gu 147) erinnern burfen.

169. Bgl. Rbb. C. 239 und Unm. Dullenhoff 270. Baaber 301. R. G. 454, 455.

170. Bal. R. 58. 59 : bann R. 45 und Unm.

171. Silbesbeim, ichriftlich burd Berrn Dr. Geifart, Bal. D. 6. 180. Baaber 7. Giner ber fich ale Bubel vermummt bat, muß nach feinem Tobe ale folder umgebn; baf. 458. Gin Rnecht, ber fich als Befpenft verfleibet bat, wird tobt gefunden (Dullenhoff 234), rom Tenfel gebolt (Berrlein G. 45 Bal. Dftpr. G. 104). Bermummungen find nach bem Bolfeglauben frebelbaft (bal, bie folgenben D.) nach Deuteronom. 22, 5: "Gin Beib foll nicht Maunegerathe tragen, und ein Mann foll nicht Beiberfleiber authun; benn mer foldes thut. ber ift bem herren , beinem Gott, ein Greuel." - Doch fann auch bas Berbot beibnifcher Bermummungen burch bie Beiftlichfeit auf ben Bolfeglauben eingewirft haben. Der Gollenzwang befindet fich nach ber Bolfdfage auch auf ber Gottinger Bibliothef, an eine Rette gefcbloffen.

172. Sillerfe. Dach einer Ergablung aus Lauenberg fonimt ber Teufel felbft und gerreißt bie Bertleibete. Beftiger Bind ift baufig mit bem Gricheinen bes Teufels verbunden, g. B. R. 174, 2. DDG. 253. Rbb. G. G. 454. Millenhoff 415; Deede 207; Schoppner 1274. ugl. altb. Rel. 321. - Die Berfleibete wird bei biefent Spiele gefragt, wer ber Liebhaber eines jeben ber anwesenben Dabchen fei, wobei ihr verschiebene Ramen genaunt werben. Rommt ber rechte Dame, fo nidt (nippt) ffe mit bem Ropfe ; baber ber Dame.

173. Erzbaufen. Diefelbe Ergablung aus Barbeilfen, Langenboltenfen und Delligien , wo aber bae Aufgeben ber Gitte am Donnerstage nicht gu fpinnen (altb. Rel. 74. 120. 248. Dbb. G. 153 unb Unm.) nicht bamit in Berbindung gebracht wirb. Gine Ergablung aus Dbagfen läßt bie Begleiter ber Stoppegas bon einem gewaltigen Sturme erfaft werben, wie D. 172. Die wunberbare Dufif rubrt auch bon bem Teufel ber ; bal. Schoppner 1268. Gie fommt in Sagen, obne baß fle bent Teufel jugefdrieben wirb , auch fonft bor. Go lagt fich auf bem Ohrenberge bei Lauenberg Rachts eine Dufif boren , obne baff man Jemand fieht. Danner aus Bogelbed waren in ben Walb gegangen, um Daiwacht gu halten, b. b. bas Sauen ber Daibaume, welche Bifnaften in bie Baufer geftellt werben, ju berbinbern, als fie um elf Uhr in einem Baume eine munterbare Dufif borten, Die fie fo erichrectte, baf fie bavon liefen. RD, 100 ergablt, bag ein Golbat in ber Bolle bei bem Teufel Dufit lerute. Siermit pergleiche ich ben Bejang und bie Dufif, Die man aus ber Tiefe bes Gees bort (Di. G. 174. Meier 80, 3), bas Gingen bes Safemanne (gu R. 90) und ber Diren DR. C. 220. Mullenboff 456. Dftpr. C. 169, 261. Bediffein Thur. S. 4, S. 147, Fr. C. S. 103. Deier 9. 82. ugl. D. Muthol. 460. altb. Rel. 371. Dach Gubrun 367 fingt Goraut eine Beife, Die fein Menich feunt, bie er auf bem Deere gebort bat. Gerner bergleiche man bie Rufte und bas Gingen ber weißen Frauen, Banger G. 3. 10. 22, 25, 59, 279, Deier 13, 17, 46, 349, Cooppuer 1003, Bedftein Thur. C. 4. G. 161. Dob. G. 224; bann bie Dufif und bas Singen ber Bwerge, Commer C. 82. Deier 65. Coleborn C. 115. Bonbun C. 28. D. Mothol, 438. Rach ber Brifden Gage lebren bie Glfen Muft, Erin 6, 411, und Biggl 1727 beift es: ir getwerc huop uf unde sanc ein liet so wünnecliche, daz si alle geliche ir selber vergazen. Wenn bie milbe Jagb ober bas Tobtenvolf burch bie Luft giebt, fo bort man eine feltfame Dufit (Dr. G. 96. Choppner 407. Deier 159). And Frau Gulba fingt (2B. Beitidr, 1, 28). hiernach barf man bermuten, bag biefe Befang und Tang liebenben Befen in Berbindung mit Job und Unterwelt fiebn. Das wird burch Rolgendes noch beffatigt. Muf bem grunen Blate por ber bolle, melder nach altb. Rel. 399 bie Unterwelt ift, ertont Dufit (Broble Dt. 25); eben fo in ber Rammer beb Tobes, worin viele Lichter (bie Geelen) und viele Tobte find (baf. 72); ferner in einem bermunfchten Schloffe (Meier D. 72) und im Innern ber Berge (Coboppner 20; bgl. gu R. 10), namentlich auch in bem Benusberge, welcher ein Rachflang ber beibnifchen Unterwelt ift. Beitere Grunde f. in Abhandlung I; borlaufig ugl. auch bas Gingen ber Rirfe und ber Girenen , welches S. D. Ruller im Ares 6 111 erlantert. - Die Stoppogas (Stopfgans) ift eine abnliche Bertleidung wie bas Diphubu. Es wird ein Dabchen in einen Rittel geftedt , ben man mit Riffen ausftopft. Die Urme werben jo viel ale moglich an bie Beine gelegt, fo bag bie Figur einer Bane abnlich fieht. Das Spiel ift ein Faftnachtegebrauch , ber auch in Rurenthal und Bartebaufen porfommt. Much in Spanbed ergablt man von einem Bertleideten, ben ber Teufel gerriß. Der Bermummte beißt bort Eijeiseken (?); er wird in ein weißes Ind gewidelt und muß fich tobt ftellen.

174, 1. Der Selbstmord burch Erhangen ericbeint bier als Wert bes Teufels; vgl. Meier 189.

175. Offerobe, ichriftlich burch S. Broble. Die Ergablung ift in Rieberfachen weit verbreitet. Bu biefer und ber vortergefenten Sage vgl. Mulenboff R. 203 und Ann. DMS. 191. 309. 323. 443. R. S. 465.

176. Das Birthebaus ericelnt bier als bie Golle ober bie Unterwelt. Bgl. altb. Rel. S. 400. Abb. S. 152 und Annu.; auch foldte Sagen, wie Baaber 111. R. S. 382. Weitere Ausführungen

bei einer anbern Belegenheit.

177. Meensen, aus bem Munde ber Mobden, welche bie Begebruselt vor zwei Sahren erlett haben, schriftlich burch herrn Dr. Rattmann. Die Ergablung ist daburch intersfant, daß sie die Kortbauer ber Sagenblibung gelgt.

R. G. 460; eben fo bie wilbe Sagb Dbb. G. 117.

181. Cinbed. Bor bem Orte, bei bem eine hellemüble lieg, aben jett viele Benichen noch eine große Furcht. helle (holle) tommt als Ortename mehrfach vor. So bat man eine helle bei hohnsten, Bullen, bei Bortenbagen (Beziedunung eines Bergghiels); eine holle ei Unterfed und Forfte. Berner ift zu vergleichen ein hellberg bei Belfenbaufen, ein helleberich bei Ralefeld, ein helleberg bei

bafelbit, eine Bellewiefe bei Riebern-Jefa , u. a. m.

182, 2. Ginbed. 5. Dorriafen. 6. Lauenberg. 7. Bilebaufen. Wenn eine Sternfcnuppe fallt, fo beißt es, Stopte fabre ju einer Bere in bas Saus. Den Ramen erflart Grimm D. Duthol. 956 burd Stepbanden, benft aber auch an einen Bufammenbang mit Frau Stempe. Die Gagen bon Stopte haben theils Aehnlichfeit mit ben Sagen vom Teufel, mit bem er oft vermedfelt wirb, bann mit bem bon Sausgeiftern , endlich mit Ergablungen bon bem wilben Jager (G. ju R. 101). Stopfe ericheint , wie biefer , feurig , wirft auf ben Ruf half part! aus ber Luft, gibt einem ibm Rachlaufenben einen Schlag, baß er betaubt ju Boben fallt, und gerichmettert bie Schaferfarre (bal. R. 96, 3. 99, 17). Bie er Lebensmittel bringt, fo wirb auch bon bem wilben Jager erzählt, baf er bas Saus mit Brot fegnet; Mullenhoff 497. Stopfe beißt in einigen Begeuben (Dbb. G. 6. 118. 422) auch Martchen (Martinden), ein Dame, ber bei bem wilben Jager wieberfebrt. Durfen wir unn biernach einen innern Bufammenhang zwijchen Stepfe und bem wilben Jager ober Woban annehmen, fo bag ber mit Gutern belabene feurige Drache vielleicht ale ein Diener bee Segenegottes aufgefaßt wurde ? Der Drache ftebt auch mit bem norbifchen Dbhinn in Berbindung ; altb. Rel. 206. Dber haben beibe Bolfejagen nur in beufelben Simmelbericheinungen einen gemeinfamen phyfifden Grund? Die Cagen von Stopfe ober bem Drachen find in Morbbeutschland febr berbreitet, fcheinen aber meiter nach Guben bin mehr abzunehmen und zu verblaffen. Bal. Dulleuboff 280. Rbb. S. 4. 168. S. 218 u. m. R. S. 88. Commer 22 fa. 5. 6. 115 fa. Broble 103. 2B. Beitidr. 1. 197. Renich 37.

183. Soltenfen. Die Rachthere ift theile Stopfe, theile bem Dlachtalp (Dl. 245) bermanbt.

184. Bolgelbed. Dach einem Aberglauben in Bulften bringt ber Teufel ber Bere eine bide Rrote in ben Buttertopf; biefe bricht

Die Butter aus.

185. Silbebeim , idriftlich burd herrn Dr. Geifart. - 3n Bolf D. fommt eine bofe Gee bor, welche Leichen ifit. Rach Sommer G. 169 tonnen heren fich bermanbein , wenn fle auf blogen Boben treten.

186. Brunfen. Der Teufel ift bier Robolben verwandt,

187. Glabebed, Dorrigien. Ueber ben Mraun bgl. D. Mytbol. 1153. altb. Rel 385. Grafe Beitrage gur Literatur und Gage bes Mittelalters S. 45. DMS, 326. Neb. S. 423. Millenhoff 284. D. S. 90. W. Zeitschr. 1, 335. Bgl. auch Sommer 33. Meier 91. 93.

188. Silbeebeim, fdriftlich burd herrn Dr. Geifart. Bgl. D. S. 86. Rob. S. 24 und Anm. DMS. 331. Firmenich 2, S. 301.

Robi Gligen aus Matur und Bollerleben I. 2. G. 189.

189. Espol und Schlarve.

190. Silbeebeim , ichriftlich burch herrn Dr. Geifart. Die Ergablung ift febr berbreitet und verfchieben localifiert. Dob. G. 139 und Unm. Dullenhoff 563. Baaber 278. Firmenich 1, G. 277. R.D. 2, 149.

191. Ginbed. Much biefe Sage ift mit einzelnen Abweichungen febr berbreitet.

193, 1. Comiegerebaufen. 2. Gilbesheim.

195, 2. 3. Maingholgen - 4. Bulften, abnlich aus Maingholgen, wobei aber bie Egge nicht erwähnt wird. Die here fted't bem Manne eine Stednabel ins Anie und gieht fie nach einem Jahre wieber beraus. Gie fpricht babei : "Bor einem Jahre habe ich eine Stednabel in eine alte Buche gesteckt; ich will boch einmal guschen, ob fie noch ba ift." Dieselbe ober abuliche Sagen tommen anch sonst bon herren vor, S. S. 102. Baaber 43. 424, bgl. Nob. S. 32. Man ergahlt fie aber auch bon ber wiften Jagb, Banger S. 17. Rob. S. 63 und Aum. ; von Berchta D. Mythol. 254; von bem Nachtvolf, Bonbun Boltsfagen and Borariberg G. 29; Bwergen Commer Marchen 1. Bal. ju D. 173.

196, 2. Gottingen, ' 3. Sobuftebt. 4. Bilebanfen. - 3u 3 haben wir noch einen Bericht aus Lutterbed erhalten, ber fich bem Tone bee Marchens nabert. Gin armer Schufter übernachtet in einer Duble, in ber es nicht gehener ift. Um fich bor ben Gefpenftern gu ichuben, giebt er einen Rreis um fich und gunbet mitten in bemielben ein Teuer an. Bugleich gurtet er einen alten Degen um, ber ba an ber Band bangt. Es ericheinen nach einander gwolf Raben , bie aber nicht in ben Rreis fommen fonnen. Mis es gwolf Uhr ift, fchlagt ber Schufter gwifchen fie und baut ber einen eine Pfote ab, Die am andern Morgen eine Menfchenhand ift. Die Ragen find bie gwolf Tochter bes Birthes gemefen, Die fcon viele Menichen umgebracht batten und nun gur Strafe in Del gefotten werben. - Die Sage ift in mehreren Formen febr berbreitet; Colehorn 9. Dibb. C. 225, 1. Millimboff 311. DWS. 148. Baaber 18. Bingerte M. 38. Soder in BB. Beiticher, 1, 307. Auch sonft weiß man von Raben, Die Sexen find, genug gu ergabien.

197. Silbesheim, fdriftlich burd herrn Dr. Geifart. Bgl. Sarrbs 1, 29, Deier 205. Aebnliche Erzablungen von Ragen DMG,

152. 153.

198. Ueber ben Bermolf i. D. Duthol, 1048, 1. Luthorft. Bgl. Rob. G. 258 und Anm. Rad R. G. 503 wird ber Bermolf baburd erloft, bag man bas Bolfefell verbrennt. - 3. Much in Amelfen ift ber Glanbe, bag Frauen fich in Bermolfe verwandeln fonnen. Bal. Dbb. G. 22. R. G. 242. - 6. Silbesbeim, fcriftlich burd orn, Dr. Geifart. Gine abnliche Ergablung aus Großen-Schneen, bie fich baburch unterfcheibet, bag ber in einen Bermolf verwandelte Mann feine eigene Frau anfallt, bie ihm aber entfommt. Um Albend tomnit er nach Saufe und feine Frau bemerft bei bem Effen , bag ibm bie gaben von ihrem Rleibe noch gwifden ben Babnen fteden. Daruber erichridt fle fo , bag fie erfranft und ftirbt. Bgl. Firmenich 1, C. 332. - 8. Amelfen ; mit unwefentlichen Abmeichungen anch aus Buthorft , Sieberebaufen , Lauenberg , Dorfte , Bulften ; bgl. Sannov. Dagag. 1848, R. 36. Bemerfenewerth ift, bag bie Lauenberger Gage bon bem ftarfen Bowe ergablt wirb, ber nach 5 ben Werwolf ericblagt. Die Gefchichte ift auch fonft in Morbbeutschland febr verbreitet. D. G. 213. Sarrbe 1. 24. Coleborn 16. Broble 146. DR. G. 243. Müllenhoff 318.

199. Lengben.

200. Radenfen. — Sehr verbreitet, Bgl. D. Mpthol. 651. Coliforn 58. Broble S. 6. Millenhoff 474, 475. Woeft S. 50. Paaber 12. DMS. 473. Bechftein fr. S. S. 290. Banger S. 293. Weiter 20. B. Beitigte. 1, 191.

201. Daffel. - D. Mythol. 650. Meier 228, 231,

202. Blanfenhagen. D. Mythol. 433.

203. Ginbert und Umgegend. In Aubenthal wird erzählt, die Glude laffe fich um Johannis sehen. Die Seelen den Bersborbenen erscheinen als Subjener, wie ionst als Back. N. S. 357. H. S. 138. Beisichen. 1, 374. alte. Bel. 402. D. Schade, die Gage von ber bell. Utfalla S. 70.

 Berichwerung gegen ben Brinzen Georg Ludwig ben nachferigen Annierten de Sanniere um Keinig von Großeritannien) am 15. Auf 1692 enthaubet. — 3. Gine abnilde Geschickten den niem nach zie nem Ische zie einem Sche in einem ischwarzen haub betrwandelten beim Kenschen aus Einie Genter, Byl. Wallenbeil 262. P. S. 237. DWS. 181, wo ein ischwarzer dem ich ich nie Toderharzende verwandelt. Kimensich 1, S. 300. Auch der Teufel zeigt sich in Gestalt eines schwarzen dumvest. 98. 467.

205. Die marchenartige Cage ift ben Ergablungen von weißen Frauen verwandt.

206. Gieverehaufen.

307. Fürftenhagen. Die Sage fcheint mit anbern, Die une nnbekannt geblieben find, in Berbindung ju ftehn.

208, 1. Lüthorft. In Gerone wirb abnliches som bem fehmuzgen denven gefant, der ein Lieutenant genefin fein foll und nun noch die Wachen beaufsichtigt. — 3. hibesheim fein soll und vur deren Dr. Selfatt. Det beriedinge Spie ist eine haufig vorfommende Geftalt der Vollesseigung der gede geweinsche Gestalt der der Vollesseigung der den einem Berge bei Klein-Lengben, wer nach ihm schieft, trifft ihm nicht; auf von alten Seigungsbereit der ischeckt gede figte er sich auf dem Boden eines bern im Frechelsob; im Kreienfen zeigte er sich auf dem Boden eines bern im Frechelsob; im Kreienfen zeigte er sich auf dem Boden eines bern im Frechelsob; im Kreienfen zeigte er sich auf dem Boden eines bern im Frechelsob; im Kreienfen zeigte er sich auf dem Boden eines bern im Frechelsob; im Kreienfen zeigen, wecker ihm bezogene, fein Glück bringe, ist und aus Doaglen berichte und auch jonst berannte. 3n Bogelbeck glaubt man, dus er der Rusien die Millende bil wan auch spie fre ben Kusen der Millende gesten war der Kreienfen der Weien der Verte Verte. So. 35.1 millenden 31.1 Commert 34.). ober eine Seite Ver. & 33.5. millenden 31.1 Commert 34.).

209. Salgberfelben, Obagsen. In 1 ift bie Rage bem schwarzen Bunte verwandt, in 2 wohl ber Geift eines Berftorbenen. Bgl. R. S. 238. — S. 192, B. 5 v. u. lies fonnte.

210. 1. Luthorit, - 2, Diefeiben Borte fpricht Rbb, G. 260 ein Brrlicht. - 3. Galgberhelben. - 4. Daffenfen. Bu bem Geben uber die linfe Schulter bal. ju R. 141, 3. Bon einem fcmargen Sunde, ber ben Menichen auf ben Ruden fpringt und fic bon ibnen tragen lagt, weiß faft jebes Dorf in bem Gebiete unferer Sagen. Er geigt fich aber nur in ben nachtlichen Beifterftunben von 11-12 ober 12-1, bieweilen auf bem Sofe, gewohnlich im Balbe ober auf ber Mur, bejonbere auf Biefen und Angern. Dann lagt er fich auch gern bei einem BBaffer feben, fo am Ranfchenbrunnen bei Dunben, auf einer Brude bei Ginbed. Ueber einen Rreugweg fann er nicht fommen, fonbern fpringt bann bon bem Menfchen ab, ber ibn tragt (Gloefe). Rach einer Erzählung aus Rreienfen fprang er bon ber Brude bei Greene in bas BBaffer. Diefer Sund ift in ben meiften Ballen ein Robold, in andern ein Baffergeift. Rach DDE. 245 berwanbeit fic ber Baffermann in einen fdmargen bund, nach 5, C. 89 geigt fich ber Baffergeift ale Ruche. Bal. ju R. 73, 3.

211. Fürfteuhagen. Bgl. ben Klingehund und ben Belthund Abb. S. 272. 287. Das Gespenst wird bas. S. 500 ohne erweishichen Grund mit ben hunden Bobans gnfammengestellt.

212. Der Gund icheint in biefen Sagen ein Symbol bes Tobes und ber Untermelt zu fein. Bgl. ben haufigen Aberglauben , bag bas heulen bes hundes ben bevorftefenben Tob eines Menichen anbeute.

213. Barbeilfen. Der Ergafter hatte bie Begebenheit von bem Manne gefort, bem fie begegnet war. Ein meifer hund ohne Ropf foll Rachts in ber Mafdenftrage in Ginbed, besonbere bei einem Brunnen in ber Rach eines ehrmaligen Nonnentsofters umgefen.

214 , 2. Buenfen. - 5. Frebelelob. - 6. Bu ber grauen

Geftalt val. 221.

217, 3. Gürstenbagen. 5. Lüthorft. — Ein Mann ohne Aopf reitet auch in err Röcke best Anspertsurme bei Ginder, hützer Bom Abotherege bei Giebothebaufen, bei Bantehaufen und an andern Orten. Diefer Reiter sommt auch in andern deutlich Gagen, nannerich in Schwaden (24). Weiter 114 fg.) vor. Ehr man ihm wegen bes weißen Berbes mit Woden zusimmenskelt (auch die tieffer Signent einem Aberte der Abe

219. Dentischaufen. Nach einem Berichte aus Lüthorft petifichte ber Päckter bem Sofe, der nacher Sunger flart. An bem Tage, an welchem er begraben wurde, verschund der Rächter und ward nicht wieder gerschen. Wan fiecht im jest Nachts, wie er unter nicht wieder gerschen. Wan fiecht im jest Nachts, wie er unter lantem Gebrüll under gebe und fich den Keib kund petificht. Auch fielt man ibn Wittags an dem Orte, wo die Kub umgefommen ist, und bött, wie er sie lock.

220, 1. 2. Dhenborf, Derrigien, Bed abgepfingt. — Ueber bos Abspidigen bed Ropfie f. Dt. 36. Gin Naum ohne Kopf gelt auch an ber Helleboke bei Ralefelb, auf bem Göttinger Balle, zwifchen Ablebaufen und Sierersbaufen und jonft. Gefpenfter oben Röpfe oder mit bem Ropfe unter bem Arme find gerchofilld bie Gelfter ber Efr.

ichlagenen ober hingerichteten, auch Miffetbater, beren Berbrechen vor ibrem Tobe nicht befannt geworben ift. DDG, 205 und Anm.

221, 6. Tuberobe. — 1. Gin großer schwarger Mann, der mit lautem Gaussen berichtwand, dezgenete auch einem Monne auf Dbagien, der nach Gemissen ging, — 2. Gin anderer Versch' aus Scienersbauien läßt bei der Duelle einen vor mehreren Sahren bort erschoffenen Johler sien, der fic auch bei den Köblerhuten oft giett. — Auf dem Anger bei Bogelbed läßt sich ein Mann in einem grauen Bock feben, den man laut schejum hote. Man falt fin sich ben Gelift eines bort erichlagenen Englandere. Im Saume bes Balbes bei Bilebaufen zeigt fich ein Schafer in einem grauen Rode, ber bort bie Schafe gebutet bat. Dann gebt ein graues Dannden auf bem Thurme ber Marfifirche zu Ginbed. Begegnet ibm ber Thurmmachter; fo muß er thun, ale ob er es nicht febe, bann thut ibm bas Dannchen nichts qu Leibe, fonbern forat bafur, baf er nicht ju Schaben fommt. Ginen Bachter, ber über ibn gespottet batte, fanb man eines Tages mit gebrochenem Genid unten im Thurm liegen. In ber Reuftabter Rirche in Ginbed zeigte fich an einem Conntage mabrent bes Gottesbienftes ein graues Mannchen. Die Ericheinung warb als bas Borgeichen bes balb nachber eintretenden großen Branbes angefeben. Much in anbern Rirchen wohnt ein grauer Dann. Bon einem grauen Burggeifte erjablt Schoppner 1290. Gerner laft fich nach nieberfacffichen Gagen, Die wir noch genquer zu erfabren boffen, ein graues Dannchen in gewiffen Familien feben , wenn ein Tobesfall beworfteht. Bgl. Rbb. G. 366 , wornach fich ein grauer Mann bor einer Sochzeit in ber Ramilie zeigt , und eine weiße Frau , wenn ein Tobesfall bevorftebt. - Die Rorggen in Tirol find grau, 2B. Beitfdr. 1, 290. - Ge begegnen fich beinnach in biefer Geftalt wieber verschiebene Wefen, wie bei D. 217.

222, 1. Gin Menfch mit zwei Bferbefüßen geht auch auf einer Biefe bei Uslar um. — 2. hohnftebt. Bgl. N. 41. 42. M. G. 52.

Firmenid 1, G. 205.

224. Ablehaufen , Rreienfen , Rittierobe.

225, 1. Manfien. — Im Milgeneinen bemerfe unan, bas bie beiffer ber Berflorbenen Lichter find. Alle. Med. 404. Wadernagel in S. Beiffor. für D. Allerib. 6, 280. Manger S. 307. 305. Der Geiff in 4 ift den Buffregeisten bertwandt. Der Waffermaum hat eine Audmifferlauge; DMS 244. Sin Gerunnam gebt am er Maaß; N. S. 439. Sine weiße Krau gebt mit einer Laterne an einem Michelteite; Milkenfoff 435. Sim Sehpart mit einer Laterne führt in einer Umpf; Baader 208. Nach vielen Sagra sieht man auf Leichen und Seen Nach 3 Minkenford 455. der mit einer Laterne führt in einer Machte bei Beit geben den und Seen Nach bieden was bei bei Beit Sagra bei bei der und Seen Nach Baumaken berneuen. Gine Sagra von einem feruigen Rijcher tehelt Weier in 283. Belieber, 1, 439 mit.

226. Die Ergablung aus Spaubed; bas Allgemeine ift im oberen Beinethale ein verbreiteter Glaube. Da Ginbed balt man bie 3rwifche fur bie Geelen ungeborner und ungetauft gestorbener Kinber. Bal. D.

Mythol, 868. altb. Rel. a. a. D.

227. Der Irrivachter ift auch einmal einem Menfchen auf ben Ruden gesprungen und bat fich eine Strede von ihm tragen laffen.

228. Der Argt fif ber Sob, ber in 92, 130 mit feinem Setode ben Menichen in ben Richen flopft. Der Stad bes hernnes barf verglichen werben. S. D. Mythol. SOS. Del Broble M. S. 56 erfchein ber Tod als bagerer langer Manu in schwarzer Aleidung und mit einem blaffen Deffictte.

229, 3. Sarbegfen. — 4. Silbedheim, schriftlich durch herrn Dr. Seisart. — Solde gespensticht Wagen, die im Sidden, aber auch im Freien fabern, fommen biel bor: Auch im Göringen fährt ein Wagen Nachts durch die Straßen. Bgl. D. S. 277. DWS. 33. 34. 204. Wdb. S. 199. M. S. 131. Willenhoff 240. 244. N. 6. 241. 427. 434. 44. 3. Baaber 89. 202. 227. 236. 316. 335. Bodaurt S. 276.

232, 2. Rigl. Colshorn S. 87. Gine natitliche Ertfärung ift bier in ibrem Rectte; bie Sang blieft aort voch wegen von 88 Bolfsgalmebens, aus dem fie entiprungen ift, merfmürdig, Der Glaube, baßman nichts nebmen barf, nos Tebern gehört, tebt im metreren Sagen wieder, d. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 82. Baaber 154. Bröble S. 68.

233. Bulften. Bgl. D. Wrthol. 884. alte. Ref. 413; außerm Mullenbei 1966. 197 um Dam. DWB, 42. Börner S. 142.
132. Reufe 32. Bechfein Marchenbuch S. 109. Erin 6. 65.
helbert gederen folgende um dingehellte Meinungen: Auf einen Todern darf man feine Abraine fallen laffen. — 3ft ein Klib gesteben und baf Matte harm ist man feine Abpa ihre der Berbeit eine Abpa ihre folgen das bei der Band ibere Betteb und bittet sten icht mehr gut raumt ern; es base innst ind um sienen Abpa ihre Dand ihre Bund ihre Betteb und bit Englicht in gestehen und bie Angehörigen weinen um ihn so iel, daß fein Fodernbemd nach wirk, die fehr ber Tode grund, um sich ein auberes gu belein. Ginen entipredemben indissen und verflichen Calaben bergleicht Aufen in W. Beister. 1, de Seitsch 1, 62. 
234. Bulften.

235, 4. Auventhal. — 3u 2 bgl. alto. Rel. 412. Proble S. 79. Renich 35. 6. S. 133. N. 5. 326. Baaber 305. Bonbun 6. 24. Sirrher gehört auch der folgende Gludes: Seiratel ein Mann, bem die Krau mit hinterlassung eines kleinen Kindes gestorben ist, zum zweien Walte und die Stiefmutter pflegt das Kind nicht gehörig, se fehrt ble erstlorbene rechte Matter zuräch, wun das Kind zu worten.

237, 1. Forfte.

238, 1. Bulften. — 2. Bartehaufen. — 3. g. Naenfen. — Bal, altb. Rel. 411. DMS. 113. 120. Baaber 429.

- 239, 1. Buthorft. 2. Machinen. 3. 4. Bulfiren. Bol. Mattenboff 249. 5. Machinen. Mechnick aus Euthorft. Der Geiffert Kraun nagt gierig an dem Troge; fie bittet ihren Mann, der das om Annde erfollen bat, daß Geld, meiches fie aus dem Berfaufe der Millich geifd und einem Gerante aufenwahrt babe, unter die Armen zu bertheiten. Baf. Goldborn 50. Werfte G. 46. Daader 388. 6. Körfte. Bemetfendereth ift, daß der Zodet in einer Goble im Walche weit, welche also einer Armen State er einfrechen Bach von in auf ungenthalt Werftorbener ift, wie Ba Innere der Berge. Baf. 19. 10. 68. 240, 4 und die entilprechen ben Sagan der Sommer 60. D. S. 282, wo der Schäfer in einen Berg aufglert wird.
- 240, 2. Reinhaufen. 5. Bulften. 6. Bilebaufen. -7. Bgl. D. Mythol. 865. - 8. Silbeebeim, fcriftlich burch Gerrn Dr. Geifart. - Die Beifter in 7 und 8 baben ben Charafter con Robolben. Dag ein Beift bemjenigen, ber ibn bannen will, eine geringe Gunbe vorwirft, ift ein baufig wieberfebrenber Bug, Bal, Rbb, S. 306. Mullenhoff 349. 350. Coleborn 28. Broble G. 31, 190. Commer 25. Baaber 222. 302. Das Bolf halt freilich ein muthwilliges Abftreifen bon Rornabren fur feine geringe Gunbe, wie folgende une aus Ginbed mitgetheilte Cage zeigt. Un einem Felbe in ber Dabe bon Donabrud geht in ber Geifterftunde ein fdmarg gefleibeter Mann auf und nieber. Gr bat bie Augen traurig auf feine Schufe geheftet , gwifchen beren Schnallen einige abgeftreifte Mehren fteden. Das ift bei feinen Lebzeiten ein Informator gewefen, ber einft als er burch bas Belb ging, fich ein Bergnugen baraus machte, bie auf ben Beg bangenden Mehren mit ben Schnallen feiner Schube abzuftreifen, und bafur, bag er bie liebe Gottesgabe fo gering geachtet bat, nun umgebn muß. - Beifter werben auch wohl in bas rothe Deer gebaunt; DMG. 113. R. G. 395, 432, 574. Proble G. 31. 104. 191. Grin 5, 192. Bon Bebeutung ift aber nur bie Gee überhaupt, bie bier, wie bie Tiefe bes Baffere überhaupt, wieder ale bie Unterwelt ericeint. Damit ftimmt, bag Geifter aud in Moore, Gumpfe, finftere Balber, Schlichten und abuliche unbeimliche Drte berwiefen werben. Bal. D. S. 121. Rbb. S. 296. Mullenhoff 266, 350. 541. Sommer 42. Proble 166. 226. S. S. 156. 158. Baaber 47. 120. 128. 190. 212, 254, 284. Schoppner 838, 1027, G. an R. 239 , 6. - Der Gimer boll Baffer wird gebraucht, wie fouft ber Bauberfpiegel; S. ©. 101. 113.
- 241. Sohnstebt. Nach Baaber 120 steht es einem tobten Mitter mig gobenen Buchtaben auf bem herzen geschrieben , daß er wegen seiner gründlichen Bekehrung gleich in ben himmel gekommen sei. Bgl. B. Zeitschr. 1, 343. N. S. 300. Müllenhoff 161. Erin 5, S. 201.
- 242. Sobnfiedt. Bgl. bie Ergablung bei Firmenich 1, 44, wo ein fchwarger Kater auf bem Sarge liegt. Der himb zeigt ben unfeligen Beift an, wie sont Anben, schwarze Anben; DMS. 392. Baaber 203. S. ju 204.

243. Moringen. Gine weit berbreitete Sage. D. S. 175. 98bb. S. 5 und Ann. Millenfoff 232. 233 n. Ann. N. S. 551 n. Ann. Proble S. 97. Bechflein Thur. S. 3, S. 23. Schöppner 157. 623. 677, 1147, 1307. Baaber 355. 446.

144. Stockheim, bon einer alten Frau. Die Sage konnte als Ueberbleibiel bes beibnischen Glanbens an bie Unterweit, bie nach bem norbischen Mptijus von einem Fluffe umgeben ift, febr bebeuten bein, wenn fie nicht zu bereinzelt ba fanbe. Aehnliche leberlieferungen wir-

ben ermunicht fommen.

245. Bgl. Ndb. S. 16. 102. Renift 38. Dibr. S. 274. Woeffe S. 48. W. 48. 185. Müllenhoff 332. 333. Sommer 40. Woeffein Khir. S. 2, 116. Frânt. S. S. 303. S. S. 93.—95. Schöppner 1024. 1316. Baaber 136 u. m. 3m Delliebaufen glaub man, berjenige, dem be Mangentvane uydammengewodfen find, fei eine nachtmarte. Wenn er ichläft, so verläßt seine Serle den Körper, ber wandelt sich in eine unschinarte und brüdt andere Menschen. Bgl. D. Mythol. 1193. D. S. 80. Ndb. S. 4. 188.

246. Bal. alto. Rel. 403. Proble G. 68.

247. Daffenfen. Die Begebenbeit foll fich in Binbhaufen am Sarg gugetrugen haben. Die bier erften Berfe werben mit Beranberung bes britten (bad feinen Rumel ins Brot) sonft ben Walb gelegt, D. Methol. 452.

248, Schriftlich burch G. Broble. Diefelbe Sage bei Baaber 416. 249. Evelbeim. Das weiße Mannchen ift ein Bwerg, wie in ber sognenben Sage. Ein fleines Mannchen weisigagt Arieg, Proble

S. 98. Ein wilbes Weib weiffagt , D. S.1 68.

250. Bottingen. Die Ergablerin feste bingu : "etwas mabres muß boch wohl an ber Gefchichte fein, benn fie ift mir bon gwei Leuten ergablt, Die nicht mit einander befanut maren." Gin Bericht ans Schwiegerebaufen ftimmt überein, nur bag ber Bauer ben granen Dann, ber jufallig bes Weges tommt, bittet, fo lange bei bem Wagen ju bleiben, bie er bon bem nachften Drte Gulfe geholt habe. Mis er gurudfehrt, bat ber Frembe ben Bagen ohne irgend ein Berfgeug wieber hergerichtet. Rach einer Ergablung aus Goebheim find in bem Birthabaufe zwei Dagbe; bie eine weigert fich bie Rartoffeln zu fochen und wird nachber tobt gefunden , mabrent bie andere es gern thut und gefund bleibt. Unvollftanbiger ift eine vierte Form, Die Broble Bargi. S. 185 mittbeilt : Dem Aubrmann begegnet ein weißes Manuchen. Darauf flurgen bie Bferbe und ber Bagen finft in bie Erbe. Das weiße Danuchen fleigt auf ben Bagen und nimmt fich aus jebem Sade eine Rartoffel. 216 bas gefchehen ift , find Bagen und Pferbe von felbft wieber in bie Bobe gefommen. Die Begebenheit wird in bie Begend gwifden Bergberg und Ofterobe berlegt. - Die Sage ift febr merfwurbig, weil fie mit ben Mbweichungen erft in ber neueften Beit, obgleich nach Analogie alterer Grgablungen, entftanben ift und boch gu ben alten ubthiften 3been ftimmt , wornach bie Bwerge (benn ein folder ift bas grane ober weiße Mannchen) auf bas Bebeiben ber Relbfrüchte einwirfen. Bgl. zu D. 140, 13. — DMS. 411 prophezeiht ein Bettler einem Pfarrer ein fruchtvores Jahr mit bem Jufage: Das weiß ich so gewis, als euere Magb in- biefem Augenblide von fünf Schlangen im Keller verichtungen wirb. Bgl. baf, 441.

251. Die mythische Bersonification ist zu bemerten. Nach Proble Gargs. E. 171 ist die Cholere ein meiher Gest, melder rust: "wolfticht mit?" Byl. ben Todt und die Erdeit, "DME. G. 3, 68. B. Gelberte 267; ben Luteto Millenhoss 228; ben schwarzen Arb dos. 1, 329. S. augerem D. S. 167. Schöppner 886. Wanger S. 356. Sommer 47 mut die millenmeinen D. Mythol. 1134.

253. Aebnliche Sagen von Italienern ober Benedigern, welche fich aus Deutschland ibren Reichthum holen, find haufig. Bal. Boefte S. 47. Schöppner 136. Proble S. 49. 63. 129. 138. Sommer 38. u. Ann., Ibb. S. 221. c. S. 191 u. Ann. Auch in Bechstein Thur.

S. finben fich biele Sagen bon Benetiauern.

234. Schriftlich burch & Prölle, auch in Göttingen befannt. Rach bem Boltsglauben berweit ein Meinebiger nicht; 38b. S. 124. Beier 332. Schöppner 339; vol. 30 B. 54. — Die Leiche bes Conrad Schafturd (gestorten 1677) wurde im Jahre 1784 in bem von ihm erbauten Familiengerolle unter ber Burtelomäusstrüte in Gergberg gefunden und im Jahre 1791 en das Winjeum im Göttingen gefolielt. In dem Gerolle famben fich im Jahre 1340, als bie Kirche abgefooden wurde, woch moch under unverweite Leichen. F. 23. Weifter Serpterg am April Se. 7.

235. Sicheftlein, Bgl. S. S. 216. — Alopfmild heißt bie Mild, nelder hier, ohne vorfre geberen zu faben. Sie fell burch Alopfm bervorgstracht werben fonnen. Verheilige Argistungen D. S. 9.7. 260. 339. 360. 98b. S. 122 und Annu. Millenhoff 188 und Annu. H. S. S. 205. 214. Bechfein Ar. S. S. 52.

256. Thierqualer beftraft Mullenhoff 182. Baaber 179. 199.

257. Bufften. Uleber ben ewigen Juben bgl. D. S. 343. Mullenboff 219, 550. R. S. 534. Meier 126, 4. Chrifoftomus Dubulaus grundlicher Bericht bon einem Juben, Ramens Ababerus, 1634, 4. Simrod in B. Zelifor. 1, 432.

258, 1. Dranofelb; bgl. Mulleuhoff 111. Meier M. 68. — 2. Duberobe; bgl. Rob. S. 175, 6. Schöppuer 153. — 3. Drano-

felb ; bgl. 6. 6. 260. M. 6. 228.

260, 1. Einbeck. — 2. Einen. Bei ber Araumg trat ber Brautigm ber Brant auf ben Buß, 2000 Beine, baß sie bon und nin seiner Gewalt sei. di den sooz er ir trat, Schnörcht 1534 in S. Zeischer, b. Alterth, 372. Auch bei der Belekung trat wohl derr mit seinem 'erdeine Buße auf den der Beschen. Grimm D. Rechtsalterthümer S. 142. — 5. Kaleieb. — 7. Angerstein. Byl. N. 105 fg. Gine weiße Frau mit Klumpfußen geigt sich in der Sollenskeber Gebonde.

261, 1. Mbbbaufen. Der Beigen gehört ber weißen Arau, Ein unger Mann and Ginbed find einst von eine Cinedere Babbe eine weiße Jungfran, welche Flächsftneten von ungewöhnlicher Größe rocknete. Er nimmt brei debon mit, die sich nacher in Goldbinde berwarbein. — 2. Bulfren. Die Formel, durch welche ber Taufel beschweren wirte, lauter: "3ch siede in des Zeufels Vannen auf, wolsch mich in best Geriefe Namen, else in des Zeufels Vannen, auf lege nich in best Ensieß Namen bin." Dann wird ber Taufel aufgeforbert zu fommunt. Die Gage sindet sich mit geringan Webredungan auch bei Gommer M. 10. Bröße 195. Mullenhoss 276. Baaber 235. DMS. 462.

#### H.

## Bu ben Märchen.

1. Lauenberg.

- 2. Blibbaufen. 3. Gimen. 3u beiden bal. A.W. 29. Weier W. 73. 79. DWG. 25. Bolf W. 184. 312. Wullenboff W. 13. Albijörnjen 1, 5. Grimm in W. Zeitiger. 312. 3 hat wei Einleitungen; die rith auch dielfach für sich erzibelt; ju der weiten bal. D. 6. 480. 4. Sichestleit. Bal. Weier W. 57. Golfs. 42. Jinaperle W. 30.
  - 5. Ralefelb. Bal, RD. 88. Coleb. 20. Dullenb. DR. 2.

6. Mainzholzen. Bgl. Mullenhoff D. 1.

7. Dertigien. Gin in bieliachen Bariationen ergabites Machen.
1981, AM 63 und 3, S. 115. Goldborn 15. Aufen Deb. M. 7.
3ingerle M. 9. B. Beiticher, 1, 10. 3n einem Berichte aus Lutterbect ninmut eine Auge bie Stelle einer Maus an; bie ber i Aufgabe tind bad feinfte Beifebrad. bas feinfte feinem, und die feinste Danie mitgubringen. Rach einer Ergablung aus Abeleisen muß ber einfaltige Janns wahrend ber ber aleh, enelde er bei ber Auge beint, Solg bauen, es guianum fluidten und julegt die Rage in die Klaumien worfen, die sich in die fohne Sungfrau bernandel.

8. Rengerebaufen.

9. Bobenfee. Bgl. A.W. 4. Broble M. 33. Bolf D. C. 328. 408. Bingerle M. 21.

10. Bulften. Bgl. RD. 3. Goleborn 32. 44.

12. Udlar. Bgl. R. 20; bann R.M. 136. Mullenhoff DR. 12. Broble M. 30. Boif M. S. 369. Sommer M. 2. 4, 9. Bins

gerle D. 28. 32. 2B. Beitichr. 1, 339.

13. Bilobaufen. Bgl. Bolf D. G. 30, 127, 340. Broble S. 93. Bagber 116,

14. Bulften. Bgl. R. 133.

15. Bobibe. Bgl. Broble DR. 11. DDG. 18.

16. Gichelftein. - 17. 3ber.

18. Dorfte; bereits gebruckt im Sannov. Magagin und nieberbeutich in Firmenich 1, S. 382. Bgl. Meier M. 31 und Ann. DDGS. 25. Proble 76. Mullenhoff M. 21. Asbjörnfen 1, 25; dann auch Rob. M. 7. AD. 64.

19. Gimen. Bgl. RD. 76.

20. Lauenberg, Bgl. Müllenhoff M. 15. 21. Meier M. 1, 29. Bolf M. S. 9. 91. 269. S. auch zu N. 12. 21. Lauenberg, Bgl. Müllenhoff M. 17. AM. 20. Meier 37. Mart. M. 11.

22. Gimen.

. 23. Sallenfen. Der Kreigalgen ift eine Bortefrung jum Springen. Burt in eine Gabel anblaufende hölger werben in einer gewiffen Entfernung in ben Boben geschäugen, ein erities wird darüber gelegt, worüber bie Kinder fpringen. Gine in den Sauptigagen übereinstimmende Trafablung and Stitorft, in netdere ber Jewers fingt:

"Soppentienden beiß' ich, Gin hubiches Dabden meiß ich,

Geute Abend hole ich fie ab."

Bgl. Mullenhoff 416—19. 594. harrys 1, 5. Broble 193. Coleborn 29. Schoppner 849. Bingerle M. 36.

24. A Suberebaufen. Gine anbere Saffung aus Rengerebaufen lagt brei Schweftern nach einander bon ben Zwergen getobtet werben, weil fle fich weigern ihre Braute ju fein. Die vierte willigt ein und findet nachber in ber berbotenen Rammer eine Denge Leichen, barunter auch die ihrer Schweftern. Gie entfliebt, nachbem fie borber in einen Rubel voll Blut, bann in einen voll Febern gefprungen ift, woburch fie fich untenntlich gemacht bat. Ge begegnen ihr vier 3merge, welche fle fragen : "was macht bie funge Braut?" "Die focht, bag bas Rett aus bem Sopfe fpringt", antwortet fle und geht weiter. Dacher fest fie fich auf einen Frachtwagen und berftedt fich zwiften bie Baarenballen, fo bag bie nacheilenden Bwerge fie nicht finden. B aus Dorfte, ift bereits im Sannob. Dagag. gebrudt. Much Grimm bat biefe Bariation nach Schambache Mittbeilung D. Mbtbol. 436 befannt gemacht und bergleicht bie Sonigtoune ober ben Blutfubel ben Gefägen, welche nach Gn. 83. 84 bie Bwerge Fialar und Galar mit Roafis foftbarem Blut und Sonia gefüllt aufbewahrten. Das beutiche Darden bat aber fonft mit biefer ebbifchen Cage nichts ju thun; es ift alter, echter und in feinen fombolifchen Bugen fur jeben, ber Ginn fur Dothologie bat, beutlich genug. - Bgl. RD. 46 (vgl. 3, 75), wo ber Bwerg gu einem Berenmeifter geworben ift. Dbb. DR. 4 wird bem Dabden, bas mit bem Bwerge lebt, erlaubt ihre Gitern gu befuchen, fie barf ibnen aber ihren Aufenthalt nicht fagen. Die Eltern fullen ibr bie Safche mit Erbien , welche fle auf ben Weg ftreut und baburch bie 3mergboble berrath. Bgl. Mebjornfen 2, 5, auch DMG. 15, mo aber nur einige Buge ftimmen, und De. G. G. 559, wo eine Frau fic burch Sprup und Rebern einem Bogel abnlich macht.

25. A Bilebaufen. B Lauenberg. Bal. &D. 40. Broble G. 108. Deier D. 63. Coleborn 38. Bingerle D. 22. Gine Bermanbtichaft mit bem porigen Darden blidt burd.

26. Gimen.

Schonbagen; bie Ergablung bon bem geftoblenen Debfen 27. ohne bas übrige auch aus Dainzholzen. Bgl. RD, 192. Dullenhoff DR. 23. Rob. DR. 19. DDE. 5. 6. 110. Deier DR. 55. Proble DR. 49. Firmenich 1, G. 303. Mebjornfen 2, 4.

28. Munden. Bgl. Bechftein fr. G. 37. 29. Bogelbed. Bgl. RD. 171. Mart, D. 12. Boefte G. 39. Firmenich 1, G. 186. 2B. Grimm in 2B. Beitfchr. 1, 2; bgl. baf. 225. 30. Bulften, Anbere erflart bie Beinbichaft gwifchen Bunben

und Raten ein Thiermarchen in 2B. Beitichr. 1. 224.

31. Ginbed. Bgl. Dftpr. S. 25 (D. Mpthol. XXXV), wo ber Gott Berfunos bem Rinbe, bas ihm ben Beg gezeigt bat, bie Gabe bes Bieberfauene gemabrt.

32. Wilften. Bgl. Baaber 301.

33. Barbeilfen, Bortenhagen.

34. Ruventbal.

# Abhandlungen.

# Bur Chmbolit der deutschen Bolfsfage.

Gs ift ein uralter Glaube, ber in bem beutichen Geibenthume nicht allein ferdt (alto. Beil. S. 395. 409), baß bas Lefen nach bem Tobe nur eine, wenn auch nicht erfreutliche Sertispung bes ibrifiem ist, beitichen fil. Gine giemlich robe, aber eben bestalb gleichfalls alte Berfinnlichung biese Glaubens ift bie Borftellung, baß bie Tobern in ber Unterweit auch effen und erfen, wie fie in ber Debreucht getton daben. Die Beherscher bet Kanne, in benen fie leben, erscheinen bann gleichfam als bie Gastgeber ber Toben, mit benen fie zusammen speisen, Daber bebeutet im Morten ber Ausbruch est beben in au Gat i ein so viel alle flechen ober tobt fein, und benießen Ginn bat es, wenn in der Ggilssaga (G. 603) Aborgerbhr spricht: "ich werbe sein Rachtmanbet ein delte, die bei Kreptya." Gelfb noch in driftlichen Geiten fannte ein deutscher Mitter, wedher dem Tobe nahe war, sogen (Lel. Chron. 350) "ich werbe noch beute Nachmittag im himmel bei unsferer Brau (Maria) heifen."

Mit biefem norbifchen und beutichen Glauben hat 3. Grinun bene Gmitte Betifcheft für Reficiebunffenfer (20. 3, 348. 4, 
544) ben befannten Aussprach bes Lennbas: "beute werben wir in ber 
Unterweit effen" jusammengestaten, und Bunfhant hat barnach im 
Philosopus (3, 150) Sophoefes Actern 20. 96

nurch die Bungan und der Budgagen aller

golving Appe oux ifiniter

fo ertfart, bağ Ares, ber nicht nur ein Gott bes Rrieges, fonbern auch ber Unterwelt ift, bie Tobten bei fich bewirthet.

Gin weiteret Ausstuß biefer alten Borftellung ift es, baß berfenige, welcher noch als Lebender in bas Tobtenreich ober in die Gesellichaft unterweltlicher Wesen gerath, fich huten muß von den Spelfen und Setrainfen, die stenissen , etwas zu fosten , weil er sonft auf immer ber Unterweit verfallen ift. Dies Anschauung tritt ihon in der bekannten griechsischen Sage von Bersphonen bervor , der es nicht gestatet wurde, gang die Unterweit zu verlassen, weil sie der den Kern eines Granatapiels gegessen hatte. Sie sindet sich, wenn gleich bersteckt in zahreichen notbischen war den verken. Den bentichen Bollsbagen und soll in Berbindung mit einigen verwandten Symbolen in dieser Abhandlung besprochen werden.

Bir fnupfen unfere Unterfuchung junachft und borgugeweife an eine Sage, welche Saro (VIII, 161) erzählt. Ronia Borm bon Danemart beichloß unter Rubrung bes Thorfill ben Aufenthalt bes Riefen Geruthus (Beirobh) aufzufuchen , ben , wie auch bie jungere Ebba berichtet, Thorr mit einem glubenben Gifenteile burchbobet hatte. Muf Diefer Sahrt, welche in ben fernften Rorboften geht und bon Saro ausführlich befdrieben wirb, gelangen bie Reifenben in bas ganb bes Guthmindus (Gobhmund), eines Brubere bes Beirobh, ber fie freundlich bei fich aufnimmt, Sinter feiner Freundlichfeit ift aber Sude verborgen. Thorfill, ber bas weiß, warnt baber ben Ronig und feine Begleiter in folgender Beife. Er verbietet ibnen mit Gobbmund und feinen leuten gu reben, und rath ihnen, ale fie in feinem Saufe angefonemen finb, fich ber bargebotenen Speifen und Betrante gu enthalten; fie fallen fich auch abgefondent bon ben Ginbeimifchen fegen und feinen bon ihnen berühren. Ber bon ben borgefehten Speifen fofte, ber berliere bie Erinnerung an bie Bergangenheit und muffe inemer inter horridos monstrorum greges bleiben. Die Befahrten befolgen jum Berbruffe bes Gobbmund ben gegebenen Rath und effen nur von ber Speife, Die fie mitgebracht haben. Gobonund bietet barauf bem Ronig Gorm eine feiner Tochter gur Che an und erlaubt ben Leuten fich an feinem Sofe nach ihrem Gefallen Battinnen ju mablen. Bier Danen folgen ber Berlodung, verlieren aber alebalb bie Grinnerung an Die Bergangenbeit. Gobomund labet nun bie Reifenben ein Die fconen Früchte in feinem Garten fich fcmeden gu laffen; ale aber auch biefer Berjuch fle ju verloden fehl folagt, begleitet er fle bie an bie Grengen feines Reiches. Bei ber Rudfebr verliebt fich Buchi, einer von ben Gefährten, in Gobmunde Tochter. In Folge beffen berliert er bie Grinnerung an bie Bergangenheit und ertrinft; ale er ben Ronig Gorm bei feiner Abreife begleitet.

hiernach ericeint bas Sand bes Gobhmund ale ein gauberhaftes und betführerifches. Es werben bemjenigen, ber babin fommt, Genuffe verschiebener Att geboten; wer fich aber dazu verfeiten last und auch nur mit feinen Bewohnern urch Rebe oder Berührung in Gemeinschaft tritt; mus immer der bleiben. Diese sich nun erweifen, das biefel Land des Godhmund ursprünglich eine Unterweit, ein Tobtenland wäre, so wärbe sich nur eine Barallelt zu dem Gricchschen Glauben erzgeben, dost man die Spriffen, welche die Unterweit eitet, nicht gesnießen darf, wenn man ihr nicht berfallen will, sondern wir wurden auch durch die Erzählung des Saro abnilde spmbolische Süge in benitspen bei Erzählung des Saro abnilde spmbolische Süge in beutifden Bolischagen wertelbei ternen.

Bon Gobhmund hat neulich Migwurm in B. Zeiticht. 1, 430 bemerkt, doff er ichverlich mybifch fei, und Saros Erghlung ale beidere in den hauptpunkten erinubene dargestellt. Ge ist dafer aber nur angeführt, dof die Edden den Geben den Geben den Geben den Der fielung der Jene und den Bedeutung haben, wenn die Edden eine Darfielung des zeigunden Bedeutung haben, wenn die Edden eine Darfielung des zeigunden Bedeutung haben, was befanntlich nicht der Kall ift. Judem ift ein unerkannter Grumbig in der Mybiologie, daß auch eine verballnismäßig fate Duelle (Caros Beet ift der älter, als die jängere Geda) Mybifche enthalten fann, das bielleicht in höbere Zeiten hinauf richt, als der Bericht der ältefte derfyftlichen Duellen. Was mybifch und alt ift, darüber werben wir vorzugsbroife durch das Berffan nie der Gagen Auffchig geminnen.

Gobomund ericeint nun auch in andern nordifchen Crzählungen. Bir feben bier von der Sage von Thorftein ab, voelche Ruginurus a. a. D. besprochen bat, und bemetten nur, bag er in der Ferbarariga als der Bebericher eines gindlichen Landes erscheint, in dem Krantheit, Alter und Sod unbefannt find. Die Belden verlegten bahin ben Sit der Unfterblichfeit und berehrten Gobomund nach feinem Tode als einen Bott.

Berfificene Sagen von einem gladifcen Lanbe fommen auch sonft m Rerben vor (D. Mptfol. 783); fie find nicht erft aus ben füblichen Ergafilmgen von ben herrlichen Landern an dem Inde der Welf in ben Rorben gebracht, fie beruben viellunder auf einer alten mythischen Anfabauch

Diefer Gegenfat, wornach bie Unterwelt ale obe und traurig, bann aber wieber ale ein Band poll Reize ericbeint, zeigt fich nun auch in ber Sage von Thorfille Rabrt ju Beirobb fo beutlich wie moglich neben einander. Das gand bed Gobhmund ift, wie aus bem oben Ungeführten erhellt, ein freundliches und reigenbes, macht fich aber boch icon baburch ale bie Untermelt fenntlich, bag berjenige, ber fic feinen Reigen bingibt, nicht in feine Beimat gurudfebrt, b. b. aus bem irbifchen Leben fcheibet. Das Gebiet bes Beirobh bagegen , welches unmittelbar baran ftogt, ift in jeber Sinfict unerfreulich und buffer. Die Reifenden fommen gunachft in eine fcmarge Stadt, Die einer bunteln Rebelwolfe gleicht (oppidum vaporanti maxime nubi simile). Sie ift bon Bfablen umgeben , auf benen abgefcnittene Denfchenbaupter fteden; bofe Sunde, bie befdwichtigt werben muffen , bemachen ben Gingang in bas enge Thor , au bem man auf Leitern gelangt. Die Stadt felbft ift boll von Gefpenftern. Geirobb mobnt in einem flejnernen Saufe, bas mit einem frinfenben Dunfte angefüllt ift. Die Banbe find boll Ruf und Schmus, ber Boben ift mit Schlangen und allerlei Unrath bebefft; Gefpenfter (exangula; moustrorum simulacra) fiben wie tobt auf eifernen Stublen.

Dag bier nur ein Bilb ber Unterwelt gegeben wirb, erhellt ichon baraus, bag bie Stabt von Beiftern bewohnt ift. Bubem ift faft jeber

<sup>1) 3</sup>ch gedrauche bas Wert Unterneile in bem Sime, baß ich gaug in allgemeinen ben Mirfert fab er Tobten bamit bestichte, mag um birfer in ber Liefe ober in ber Höcke bemit bestichte, moch wie Gethelt, weiche Tobte bei in den aberta sie Unterneilungsatifeit, ofwar sie barum andern sie gegenüber zu stellen, bie man in ber griefolijen. Phythologie be distantion Getter von ben olumpischen gesondert jut. Diefer bergekrachte Unterfeieb, den Getter von ben ohn festhält, sollte freilich auch Geton aufgegeben fin, da er in biefer Beile undergründe ich. Manner von den fest genannten obmubischen Gebert sie und gerechten dass der Getter für der gestellt auch Getter für auch Getter auch der festhält, sollte nicht gestellt auch Getter für den der festen fest der festen für der fest genannten obmubischen Gebert nur für der festen für der festen für der festen festen für der festen festen festen festen der festen festen festen festen festen festen festen der festen fes

einzelne Bug ber Beidreibung ber Art, bag er in ben Dhiben bon ber Unterwelt ber Gel ober in norbifden und beutiden Sagen und Marchen abnlich wiebertebrt, in benen bie Unterwelt berftedt ericbeint. Da inbes bie Berfolgung biefer Buge bier gu weit fubren murbe, maden wir nur barauf aufmertfam, bag bie Reifenben Beirobh an biejem oben Orte mit burchbobrtem Rorper und feine Tochter mit burch. brochenen Ruden erbliden, fie alfo in bem Buftanbe feben , in welchem fie noch ale Tobte fortleben. Der Riefe, ben Thorr burch ben Burf mit bem alubenben Gifenfeile burchbobrt jur Gel gefanbt bat, weift natürlich in ber Unterwelt. hiernach fann es feinem Zweifel unterliegen, bag bas Reifegiel bes Thortill und feiner Gefahrten eben fo bie Unterwelt ift, trie bei ber bon Garo gleichfalle ergablten zweiten Sabrt, wo er, ba Ronig Gorm wiffen wollte, in welchem Buftanbe bie Geelen nach bem Tobe fich befanben , in bas Reich bes Ugarthilofus (Bofi) bringt. Es liefe fich felbft bie Bermutung begrunben, baf Die beiben Reifen bes Thorfill uriprunglich nur Theile einer und berfelben Sabrt in bie Unterwelt maren,

Roch ift Folgenbes hervorzuheben. Bon bem Aufenthalte bes Berobh ift bas Land bes Gobbmund burch einen Flug getrennt, über ben biefer bie Reifenben geleitet. 218 Gobbmund fie ju feiner Bobnung führt , erbliden fie einen Blug, über ben eine golbene Brude führt, und wollen baruber gebn, aber fie erfabren, bag burd biefen Blug ber Aufenthalt ber Denfchen von ber Beifterwelt getrennt merbe eo alveo humana a monstrosis rerum secrevisse tiaturam), unb bag bie Sterblichen nicht barüber burften. Entweber find nun beibe Bluffe an bem Bebiete bes Gobbmund biefelben , fo bag bann bas Land Des Beirobh gerabegu ale eine Tobtenwelt bezeichnet wurbe, gu welder ben Lebenben ber Butgitt berfagt ift, ober menn man bas nicht annehmen will, fo liegt bod, was fur unfere Unterfuchung biefelben Schluffe geftattet, bas Land bes Gobbmund an ben Grengen ber Untermelt, es bilbet einen Theil, gleichfam ben Borhof berfelben, und bie Sagen, welche fich baran beften, burfen mbthologisch eben fo angefeben werben, ale murben fie von ber Unterwelt felbft ergablt,

Thortill und feine Begleiter buffen alfo in bem Sande des Goddenud nicht effen, nicht trinfen, mit ben Benechnern beffelben nicht ibrechen und fie nicht beruben, weil biefe eine Unterwelt ift. Daburch full num Licht auf viele deutsche Boltsfagen, in benen biefelben Buntte ab hoch gefahrlich hingefellt werben. Bannentlich fpricht bie deutsche Gage es flat aus, daß nie Gebenber, ber mit ben Geiftern verflorbener

Menichen in Bertehr tommt und babei nicht bie nothige Borficht beobachtet, bem Sobe verfallen ift. Bir laffen aus ben vielen Ergablungen, bie hierher gehören; eine Answahl folgen.

Dag man mit Tobten nicht effen, auch bie von ibnen bargebotenen Speifen und Betrante nicht annehmen foll, zeigen folgenbe : Sagen. Eine Ergablung bei Dullenhoff 236 berichtet: Gin Tobiengraber labet einen Sobten gu Gafte, ber auch fommt, bei ihm ift und trinft und ibn auf ben folgenden Abend ju fich einladet. Der Tobte führt ben Lebenben in ein munbericones Gemach, neben welchem ein anberes fich befindet, aus bem eine berrliche Dufit (oben 6. 357) ertont. In biefes ficht er viele feiner Bermanbten gebn, bie ibm aber auf feine Fragen feine Untwort geben. Als er nach feiner Deinung eine Stunde in bem Bimmer gugebracht bat, fommt ber Sobte wieber und fubrt ibn jurud. Ale ber Tobtengraber ju Saufe gefommen ift, tennt man ibn nicht und es zeigt fich, bag er fechebunbert 3abre ausgeblieben ift. Er genießt bas beilige Abendmabl und flirbt. Dan bergleiche bagn Dftpr. G. 127, wo ein Coelmann Diebe, Die an ben Balgen gebangt find , qu Gafte labet. Gie ericheinen , effen bei ibm und laben ibn barauf über bier Bochen bor Gottes Gericht. Un bem beftimmten Tage fommt ber Goelmann unfonlbig an ben Balgen. Dogleich bie Sage bier eine andere Benbung befommen bat, fo flingt ber alte Glaube, baf es gefährlich ift .: Tobte zu Bafte zu bitten . boch noch burch. Anbere Ergablungen berichten bon Beiftern, Die fich ju einem Dable berfammelt baben ; auch bier muß ber Sterbliche fich buten. von ihren Speifen ober Betranten etwas ju geniegen. Rach Schoppner 1064 bott bie Dagb eines Bfarrere von ben Beiftern, melde nachtlich in ber alten Burg Ballenroben beim Dabie fiben , auf Gebeiß ibres herrn einen Rrug Bein. Der Bfarrer, welcher bavon trinft , ift am andern Morgen tobt. - Die Tochter eines Birtbee in ber Gegend bes Robenfteins wird Abende bon einem flattlichen Ritter auf eine prachtige Burg geführt, in ber geputte Ritter und Frauen tangen und geden. Das Dabden bittet um einen Trunt. Der Ritter verweigert ibn mit ben Borten: "trinte nicht; bu fannft nicht trinfen, was wir trinfen," Gie feert bennoch einen Becher, worauf fle obnmachtig nieder finft und fic am Morgen barauf allein in ben Erummeru ber Burg Robenftein findet, Rach brei Tagen ftirbt fie. Rob. uagel in B. Beitichr. 1, 32. - Gehr befannt ift bie D. G. 176 und Millenhoff 295 mitgetheilte Sage von einem Geimanne, ber gu Kleusburg in einem Bimmer übernachtet, bas nicht gebener ift. Rachte

ericheine eine Geftellichet von Gestern, welche fich an eine glatznein zwecker Zafel feper und ihm auf einem Albernen Becher zutrinfen! Der Ebestman traft nicht und ruft Gottel Bestand an; do ift biche lich ber Sput verschwunden, nur der Becher-bleibt zurück. Die Soge erschweigt, was voh nach Analogie der andern Arzählungen bingulen. Ball noch D. S. 278, ferner 106, wo die Gestster im Zeie verfallen. Ball noch D. S. 278, ferner 106, wo die Gestster im Felfenstein zu trinfen bieten, Bechfeln Thur. S. 1. 6. 145. Frank. S. 161. Meier M. 32. 50.

Es ift aber auch gefährlich, mit Beiftern bon Abgefdiebenen gu iprechen obet fle ju berühren. Rach D. G. 528 wirb ber Freiherr Albrecht bon Simmern auf ber Jagb burch einen birich tief in ben Balb gelodt. Dort ericeint ibm ein Dann bon fdredlicher Geftolt und führt ibn in ein glangenbes, mit vielen Leuten angefülltes Schlog, nachbem er ihm gefagt bat: "lag bich ihr Schweigen nicht befremben, bagegen rebe auch nicht mit ihnen." Er fieht barauf bie Beifter feiner Borfahren aufcheinend bei einem froblichen Dable verfammelt ; nachber verwanbelt fich alles in Feuer, Bech und Schmefel. - Der Dond, ber Migener in ben Untereberg fubrt (Schoppner 5), rath ibm mit ben Beiftern, bie barin haufen, nicht gn fprechen; eben fo wirb Deier DR. 50 babor gemarnt mit Beiftern ju reben. D. G. 285 (bal. DDG. 402) wird berichtet, wie ein Gefpenft bie Bruft eines Dabchens berübrt, wooon biefe fowars wird und bas Dabden nach brei Tagen ftirbt. Roch gebort D. S. 527 bierber, tro nach bem jest von Reller in brei Bearbeitungen berausgegebenen alten Gebichte des Wirtembergers puch Folgenbes ergablt wirb. Ulrich, Dienftmann bon Burtemberg , finbet, ale er jum Jagen ausgeritten ift, im gebe eine große Schar von Mannern und Frauen , bie fdweigend babin reiten und ibm auf feinen Gruß nicht banten. Gine ernfte Frau , Die gulest fommt, eröffnet ibm , daß fie icon bor breißig Jahren geftorben fei und bag Die Leute, Die er gefeben, nicht mehr bem irbifchen Leben angeboren. Sie führt ibn barauf in ibre Gefellicaft, warnt ibn aber bon ben Speifen , bie ibm geboten werben follten , etwas angunehmen. Beifter laffen fich por einer prachtigen Burg ju einem berrlichen Dable nieber. Der Ritter bebt einen gebratenen Gifch bon ber Tafel, wobon ibm glebalb feine ginger verbrenuen. Auf bas Dabl folgt ein Turnier; auch bem Ritter bietet man ein Pferb, er nimmt es aber nicht au. Ale barauf ber Tang beginnt, bietet er ber Frau bie Sant, fällt aber alebald wie tobt nieber. Die Beifter bieten ihm gu triufen, boch

bie Frau bewahrt ihn bavor und mocht ihn wieder gefund. Die gange Erfofenung werd als eine hollisse Birtischaft geschildert: mir erkennen batin bas Geiftermass, bem wir icon vorhere begegnet find ; und bas unten noch einnal in einer andern Germ erscheinen wird.

Sierher gehört noch ber weit verbreitete Glaube, wovon unsere Gagen mehrere Beische liefenn, bag man einem Geise be dann an einem Geise be dann auf bei be dann foll biefe ban schwarz wie ban beifallt im ann reicht ihnen beihalb einem Stock, ben Zipfel ber Schätze u. bgl. Auch gilt et überdaute für geschrifte einem Geist anzureben (Bechstet Thur Thur bat (Bechstet Thur 1, 143. B. S. S. 184. 185). Wert soller gefehr hat (Bechstein fr. S. 1, 143. B. S. S. 184. 185). Wert soller gefehr hat, lacht nicht wieder (Baaber 280. Weier 319), ja es lauf ihr Anfallt übern (harryst 1, 19). Wiedermun sprechem bie Geistre sprechen bie Geistre sprechen bei Geistre sprec

Saben wir nun, von sener norblichen Obhste bei Sare ausgeben, gegicht, wie das, was in der Unterweit des Gobsmund für ge sahrlich galt, vole das, was in der Unterweit des Gobsmund für ge sahrlich galt, 'ssen, der gene bet Berstoften Erd und Berderfen ihr mit Gesen der Gerten wir umgefehrt auch seigenben Schule machen: wo in Sagen musjehischen Wesen des Archentsumd biefehne Spundole in bemießen oder einem ähnlichen Busch des Archentsumd biefehne Spundole in bemießen oder einem ähnlichen Buschmundunge erscheinen, da find diese alle unterweitliche gegeichnet; sie fiehn mit Tod und Unterweit in Berbindung. Das ist nun undahft bei den Wosffrenklenn der Kall.

Bei ben Baffergeiftern lagt fich freilich nur bas eine Symbol nachweisen : man barf ihre Speifen und Betrante nicht geniegen , sonft

<sup>3)</sup> Bal. 3. B. M. C. 78. 122, beinaber aber bes Marchen bei Pröfit 25, wo auf bem grinen Plate vor der Solle, b. b. in ber Unternett, mehrere Menichen fich befinden, welche nicht fprechen. Damit halte ich zufammen, baf bie Buerge best fille Boll genannt werben, ein Bengleich, ber durch bas Folgenbe gerechfeirtigt wied.

<sup>3)</sup> De resurgentibus, dicitur, quod ridere non soleont. Caesarius Heisterb. 1, 32. 3n Beiefung auf die geifterhofte Frau, welche Ulrich von Bürtemberg erscheint, heißt es in dem alten Gelichte S. 12; Der ritter sah die frau an.

Vii sêr er zweifeln began, Ob si icht lachen wolle, Des si nicht tuen wolte.

bleibt man in ihrer Bewalt, was folgenbe Cagen zeigen, Die Tochter eines Rittere von ber alten Burg Schwarzach wurde einft , ale fie am See auf ber Biefe fpielte, bon einer großen Schlange, bie aus einem Belfen tam, in ben Gee gezogen. Der Bater ging taglich ans Ufer und flagte. Gines Tages borte er eine Stimme aus bem Gee unb bernahm beutlich bie Borte : "ich lebe , mein Bater , bin aber an bie BBaffermelt gebannt; lange babe ich mich gewehrt, aber ber erfte Trunf bat mid um bie Rreibeit gebracht; bute bich bor biefem Erunte." Der Bater blieb traurig ftebn, ba traten zwei Anaben gu und reichten ibm aus einem golbenen Becher ju trinfen. Er foftete ifn faum, fo fturgte er in ben Gee und fant unter. D. G. 305. -Gine Frau aus Ropenit bat ihre Tochter berloren. Rach zwei Tagen finbet fle fie in bem Teufelofee; wo fle balb im Moore ftedt. Gie ift frifc und gefund und ergabit, wie ein alter freundlicher Dann feben Mittag aus bem Gee gefommen fei und ibr icones Effen gebracht babe. Sie geht barauf mit ihrer Mutter gu Saufe, wird aber balb frant, meil fie fic nach bem Gee febnt. Dach wenigen Tagen ftirbt fie; ber Baffermann batte es ibr angethan. DR. S. 114. - Bir burfen fcon aus biefen wenigen Belipielen 1) ben Schluß gieben, bag bie Baffergeifter mit ber Unterwelt in Berbinbung ftebn; ba, wie bereits altb. Rel. 376. 399 gezeigt ift, nach bem beutichen Glauben ber Grund ber Beraffer ale ein Aufenthalteort fur Tobte, junachft Ertruntene ericheint.

"Robblich Sagen und Boltstlieber wiffen auch mehrfach son Bergeroflen und geifferbaften Inngfrauen zu erzählent, die Sterbliche aus einem horn trinken laffen, noduurch fie Bater und Butter, Smund und Erbe vergeffen ?). Die Bedeutung fir bier biefelbe : durch den Brand werben fie en bie Geffer- ber Ultierbend geffelte. Dazu, ift bie bentische Sage von dem Dibenburger-horne (D. S. 541. Bibb. S. 314) zu balten, welche berichtet, wie dem Benefen Diets von Dibenburg eine Inneffen, welche berichtet, wie dem Benefen Diets von Dibenburg eine Inneffen, welche befielde ; mie dem Benefen Diets von Dibenburg eine Inneffen.

<sup>3)</sup> Rady einem icheftichen Bollstliebe (fel hoffmann it 8 spl. Simord 1) aut bei schie hommels fieber Jadre bei bem Bollstliebe groudent. Gierer hatt bie Greinwisse, ihre Elierer zu besieden. Alle fie bei flum ben erhen Biffen ist fel. "Allt ihr ein Appli in ben Schoff. Mis Meire in Beuer geworfen fil, erichten lebellich der Bollstemann, mit bem fie aus elber gu ibren Albern zu richtfehet. — Durch bad Gifen auf ber Dermell gehörte fie blefer intere an, mich met geie nach der Bollsten film der eine Dermelligen buffelbag farm fie in bei Leife zufähren.

<sup>2)</sup> Bgl. D. Mythol. 391. 1055.

iss draus trinten bief. Dem Grafem gestel das Getrant darin nicht, dager schuttete er ei aus. Einige Aropien davon benegten fein Beito, wo sie beinfelen, gingen biem die Space aus. Girt, wird also das Getrant unterweitlicher Möcher als ein giftiges, verderbliches dargestellt, was in den Gegen von Bwergen wiederkehrt, zu benen wir und jest wenden.

Die Bwerge ftehn als nachtliche Wefen (oben G. 353), ale folche, bie ben Menichen ben Sob bringen tonnen , gleichfalls mit ber Unterwelt in Berbinbung. Daber barf man benn auch bie Speife ber, Unterirbifden nicht genießen. Gin Dann und eine Frau effen bon einem Ruchen, ben 3merge gebaden baben, in Rolge beffen find fie nach brei Tagen tobt. Berrlein G. 35. 36. Alehnliches wird R. G. 181 berichtet : bal, auch Borner G. 209. - Gin Bauer, bem ein Geift (es ift ein 3werg) auf fein Berlangen einen Ruchen bingeftellt batte, mar fo flug , ein Stud babon feinem bunbe borgumerfen , ber fogleich tobt nieberfturgte , ale er es berichlungen batte. DERG. 403, - Gin Dann, ber ben berichutteten Gingang ju ber Bobnung eines Unterirbifden bergeftellt hatte, wird bon biefem gu Bafte gelaben. Er fclagi aber in ber Bohnung ber Bmerge bie bargebotene Bewirthung aus unb nimmt nur ein Butterbrot mit, bas er, als er oben angefommen ift. gegen einen Bfabl wirft. Im anbern Morgen finbet er, bag es foblichmars und bid aufgequollen ift. Satte er es gegeffen, wirb bimquefest, fo mare er geftorben. Dullenhoff 409. - Ginem Jungen wird bon ben Unterirbifden ein Butterbrot an bie Rerfe geworfen, Die bon ber Beit an welf mirb. Das. 393. - Go wirb auch ber Grafin pon Rangau, ale fle ju ber in Rinbesnothen liegenben 3mergin geführt mirb. geratben. fle moge fich buten bon bem. mas ibr etwa geboten murbe , ju effen. Daf. 443, 2; bal. D. G. 41, 68. Bei Deier 67 fagt bas Erbmannden ju ber bebamme, bie feine Frau entbunben bat, "unfer Gffen und Trinten fcmedt euch boch nicht, beshalb will ich bir etwas anberes geben." Dagegen fonnen auch Biperge bie menfchliche Roft nicht vertragen. Coleborn 53. - Debrfach wird auch , analog ber Sage bon bem Dibenburger Sorne, bon Becbern ergabit, aus benen Unterlrbifde gu trinten bieten. Derjenige , ber gum Erinten aufgeforbert wirb, gieft bas Betrant aus und bemerft nachber, baf eingelne Tropfen beffelben bem Bferbe bie Baare weggebrannt haben. Dullenhoff 402; bal. 403, 506. - Rach einem ichwebifchen Darchen bei Cavallius G. 355 bieten Daumlinge einem jungen Danne ein Golbborn; er trinft baraus, verfinft aber in bemfelben Augenblide mit

jeinem Berebe in die Arbe und wird in Stein vermandelt. Daß man mit Zwergen und nicht fprechen darf, zeigt folgende Sage bei Williamboff 457: Ein junger Benich, der im Gerein schlief, botte bie lieblichte Bult (oben 6. 357) um fich und erblickte givel Albinnen, welche einen Berluch machten, ibn gum Sprochen zu öringen ; aber er wulte, daß Gefabr babel mare, und fcwieg 1).

Dazs fleilen wir noch folgende Meinungen, die in dem deutschaften ber noch folgende Meinungen, die in dem deutschei ber bei bet bei des Einder ber Zwerze der Unterweit angehören, sprechen, lachen und essen eine Meilungsschaften des Aufrachen von Bergmännichen, die er geschen gelten, die man mit Zwerzen geholt hat, darf man nicht audykaubern (O.S. 29), namentlich auch nicht son den Gaben erzählen, die fle verlichen holen (oben S. 352). Die Beniftung der Berege, zielft ihr Bille kann Krantheit und Tod beredissiberen (O. Bethick und Krantheit und Tod beredissiberen (O. Bethick und Krantheit und Tod beredissiberen (O. Bethick und Verlichen Meinungen in Begiebung auf die Gestellt erte Abgeschieben berschen.

Der Aufel ift ber Goffigber ber berdomnten Gelen, wie nach bem nordischen Glauben bie Todeu bei Obhinn zu Gufte find. Daher bietet er nach einer verbreiten Sage ben in die hölle gelangenden zunächft einen Arunt aus einem Becher, durch bestem genuß fie ibm und ber öblie verfallen 2). Diefer Genuß fie ibm und ber öblie verfallen 2). Diefer Glaufe field mit ber allen beutichen

<sup>&#</sup>x27;) Auch die irische nub englische Sage berichtet, bag man in bem Lande ber Elseu nichts von ihrer Speise effen, auch nicht sprechen soll, soust muß man immer darin bleiben. Bgl. 3. B. Erin 6, S. 228 398.

<sup>2)</sup> Rur einige Stellen aus Cafarius von heisterbach: poculum infernale ei propinantes 12, 10. Bgl. 2. 40. 41.

Sitte im Jusammenhang, daß ein ankommenher' Goff burch einen dazi gebotenen Becher willkommen geheißen wird. Man kam ihn auch mit bem norbischen Abblisch zusammenftellen, wornach die Galftyrien den helben im Galholf zu trinken bieten, ohne daß man darum nach einer sonst beliebern Beise anzunehmen braucht, daß der Aeufel hier an die Settle der Balftyrien getreten fet 1).

Man barf aber auch mit bem Teufel und feinem Gefinde nicht effen, wenn man nicht ber Golle verfallen will. Jach DMS. 31 jugbet ber Teufel einem Coldenten in einem Aller, wo er eine mit ben töftlichften Speisen befeste Tafel fiebt, an welcher berichtene Gafte sigen. Man notbigt ibn mitzuessen, er weigert fic aber und bommt unt bem Leben dason. Dirt. E. 146 viet ein Schulburdaere dag gebracht, an einem Teufeldgelage Teil zu nehmen. Als es beenbet ift, sigt der Teufel zu isn. "Du baft mit mit gegeffen und getrunfen; wur be muß bei unt follen. "De Bed Bodquet C. 207 viet de ind-bischieman bon dem Teufel in die Solle geführt; er genießt, wie ihm vorher geratigen ift, von den issme borglegten Speisen nichte, Rirbt aber doch einige Kage nacher.

Das Sprechen in ber Bebaufung bes Teufele ift aleichfalls gefabrlich. Saupt theilt in feiner Beitidrift (7, 522) eine Sage aus bem eliten Jahrbunbert mit . mo ein gemiffer Bollarg bon bem Teufel in feine Bohnung geführt, aber borber gewarnt wirb, er folle fic mit feinen Mannen in feinen Berfebr und in fein Befprach einlaffen. Die Aremben baben bier benfelben Unblid . wie bei bem Geiftermable: eine Safel ift mit ben foftlichften Speifen befest und alles ift prachtia. obaleich es, wie fich nachber ergibt, nur Schein ift. Go merben mir benn auch einige Sagen bon beren bierber gieben burfen , mit benen Die Gemeinschaft eben fo gefährlich ift, weil fie mit bem Teufel im Bunbe ftehn. Es tommen biele Ergablungen bor, nach benen ein Menich in bie Berfammlung fcmaufenber Geren gerath. Dan bietet ibm einen Trunt, ber aber Berberben bringt, wie bie Speifen und Betrante ber Beifter, Baffermeien und 3merge. Die Sage fbricht bas aber nur felten beutlich aus. Dad Dbb. G. 33 barf man ben Begentrant nicht annehmen, weil er verniftet ift; baf. 337 wirb er bem Bferbe gwifden ben Dhren burch gegoffen, ein Bug, bem wir oben abulich begegnet find, obgleich bier nicht bingugefest wirb, bag bem

<sup>1)</sup> In vergleichen ift unch ber griechifche Glaube an ben Erant aus ber Lethequelle, ber bewirft, bag bie Seelen bas irbifche Leben vergeffen.

Thiere die Saare berffingt wurden. Genechnlich priecht der Menich, wenn ihm von den Geren Transf oder Spiffe gesten wird, den men Gottes aus der macht das Zeichn des Armajes, werauf der Spuffernichet. Wgl. DMS. 1511. N. S. 246. 383. 384. Mällenboff 294 u.m.

Bier gelat fich alfo ber lette Reft bes alten Glaubens, ber ben Berfebr mit unterweltlichen Befen gefährlich barftellt, wenn gleich icon in berblafter Beftalt. Bir tonnen noch folgenbe Buge bee Bolfeglaubene bierber rechnen. Der Anblid bes Teufels macht frant und tobtet 1), wie ber Anblid eines Beiftes und ber boje Blid ber Bere (D. Mothol, 1053). Muf bie Fragen ber Bere barf man nicht antworten , auf ihre Unrebe nicht banten (baf. 1056); nach Dullenhoff 290 tourbe ein Dann, ber eine Bere angerebet batte, augenblidlich getobtet. Gin Rnabe , ber bem Teufel gugeeignet war , wirb baburch bon ibm gerettet, bag er nicht lacht (Proble DR. 21). Bebe Gemeinichaft mit unterweltlichen Wefen muß gebeim gebalten werben , wie Sanblungen , burd welche man bon ihnen etwas erlangen will , Baubereien , ftumm geubt werben muffen 2). Bon ber Berfammlung ber heren , bie man mitgemacht bat , barf man nicht reben , auch auf bem Rudwege fein Bort fprechen (Rbb. G. 154, oben G. 178). Freischus barf fein Gebeimniß nicht ausplaubern (Mullenhoff 493). Die Brantigamefcau muß ftumm geubt werben (DDG. 354). man einen Schat beben, fo barf man babel nicht fprechen und lachen, fonft finft er in bie Tiefe aurud.

Die symbolifichen Baige, die mit in einer großen Sahl von Bolifden gen verfolgt haben, zeigen eine noch iefer eingerifende Bedentung, wenn wir löre Spuren in den Marchen auffuden. Sie billt bas Berfländnis derfelden off bagu, den Wiptigus der den Anfag zu einem Mythus, den des Marchen entfallt, zu verfichen 3). Ge glit mentich

<sup>&#</sup>x27;) Cafar. Beifterb. 5, 30 - 33.

<sup>3)</sup> Die vielfachen mothfichen Beglehungen bes Marchens find allerbings ichnenkannt, man ift aber die jeft mehr darauf ausgegangen, einzelmes Kenferliche aus ihren zu weimen, als in seine Symbolit zu bringen, je ein fach blese auch in vielen Kallen ift. Gin Srethum hat auch fier gewaltet.

auch in bem Marchen Gffen, Teinten, Sprecon, Berubren in ben verfchiebenften Berbindungen für gefährlich, und wir bufren nun, au untere bibberige Unterfuchung geftate, ben Sah aufftellen, baß ba, wo biefes vortommt, ein Gegenfah Bon Unterweit und Dortwelt besteht, Bir muffen und aber bier damit begnigen, ohne auf ben Indult ber eingelnen Grablungen einzugehn, nur die berichiebenen Bormen hervorgubeben, in welchen fich das Marchen ausfpricht.

3mel Formen treten bier berbor; bie erfte ift folgenbe, Belben bes Darchens wird eine gefährliche Mufgabe geftellt , burd welche er feine funftige Gemablin erhalten foll, ober biefe aus ber Bewalt bamonifder Beien befreit. Geniegt er babei bie Speife ber unterweltlichen Dachte, fo verfehlt er fein Biel und ift felbft bem Tobe perfallen. Gebr beutlich ift bas in einem fcwebifchen Darchen bei Cavallius S. 265 ausgesprochen. Die Meerfrau fdidt einen Brimen. bem ibre Tochter gnr Gattin beftimmt ift , borber gu ihrer Schwefter, um bon biefer bie Sochzeitofleiber gu bolen. Diefe, bie feine anbere ale eine Bebericherin ber Unterwelt ift, fucht ibn breimal gu verleiten, baf er Speife ju fich nehme, bamit fie Bemalt uber ibn babe; er wiberftebt aber ber Berfudung und febrt gludlich jurud. zweiten Form beffelben Darchene (G. 282) mirb gerabegu gefagt , bag ber Genug ber Speife ben Tob berbeigeführt haben murbe. wird bemienigen, ber bie Bringeffin erlofen foll, bon einer alten Gran Gffen und Erinten geboten ; er nimmt babon, berfallt in einen tiefen Schlaf und fann nun feine Aufgabe nicht bollbringen. Ginen anbern Bufammenbang, aber biefelbe fombolifche Borftellung geigt bas Darden bei Rullenhoff G. 418, wo Sane fur feine frante Mutter Mepfel aus bem Garten ber Riefen bolt .. 218 er felbit einen babon gegeffen bat, perfallt er fogleich in einen tiefen Schlaf. Much wenn man bei bem Erlofungemerte fpricht, gebeibt es nicht ju einem auten Enbe.

Diefelben brei Symbole laffen bie Marchen in einer anbern; agne entgegengefesten Korm ertennen. Wenn ber Selb bas Rothige gethan bat, um bie bermunichte ober bon feindlichen Damonen gurudgebaltene Jungfran gu erlofen, fo barf er, ebe bie Bermablung volljogen ift, mit ben Geinigen nicht effen, nicht trinten, fle nicht berubren, fonft wird er feiner funftigen Battin entfrembet, er vergift fle, Bir faffen bas fo, bag er bann ber Dbermelt wieber angebort, mabrend feine fünftige Gattin noch in ber Unterwelt bleibt. In bem icon angeführten ichwebifden Marden (Cavalline G. 271) bat ber Bring burch feinen Dienft bie Tochter ber Meerfrau erworben. 218 er qu feinen Eltern gebt, warnt ibn feine Braut, bon biefen irgend eine Speife angunehmen; er toftet nur ein Pfefferforn und bergift in Folge beffen feine frubere Geliebte. Damit ift bas norwegifche (Mebiornfen 2. 16) ju pergleichen . wo ber Ronigefobn in bem Schloffe feines Batere einen Apfel ift und baburd bie Grinnerung an bie Bergangenbeit verliert. Sierber gebort auch ber Saubertrant, ben bie Mutter ber Gubrun bem Siegfried gibt, woburch er bie aus ber Baberlobe befreite Brunbilbe veraift. Wir baben bicfen Bug ber Dibelungenfage icon fruber mit ben in bentichen Darden borfommenben gufammen: geftellt, wo bie zweite Brant bem Belben einen Schlaftrunf reicht,

<sup>2)</sup> Bgl. Albelungensage S. 55. Erft burch bie vollzogene Bermaßinng ift bie Befreiung aus ber Unterwell vollfläubig. Daburch fällt auch auf "We vielen Sagen von ben weißen Jungfranen ein Licht, die durch einen Auß erloft werben.

Da wir nun in bielen Sagen gesunden hoben, daß nach dem beutichen Glauben in der Unterwelt das Gffen und Trialen, abs Sprechen, dam Archfreug und des bei des geben, dam Archfreug und des bei bei Gege das, daß man dadurch ihrer grichtischen Wythologie, von der wir ausgingen, dönliche Ziger mit berfelben Gebeutung wiederfebern. Einiges, das beileichtig bierher gehört, finder sich fich fen in der Dobystee. Junachst konnte man die Sage don ben Betoodgare bierher ziehen, die ben Gefahrten des Odysfens siehen gegen:

τών δ' όστις λωτοίο φάγοι μελιηδέα καφπόν, ούκετ' άπαγγείλαι πάλιν ήθελεν, ούδε νέεσθαι:

άλλ' αὐτοῦ βούλοντο μετ' ἀνδράσι Αωτοφά; οισιν λωτὸν έρεπτόμενοι μενέμεν, νύστου τε λαθέσθαι

Dögleich num auch lier bas Effen (bes Botos) bas Bergeffen ber Seien auf bemiett, so bieist bie Barallele boch beshalt gweisfehaft, weil wir von ben Botophagen sonft nichts wissen. Deutlicher um ichon von andern benugt 4) ist die Erzählung von Altfe, ber Unterweitsgettisch, weide die Gefährten bes Deiffend burd beinen Baubertunft in Schweine

<sup>1)</sup> Ribelnngenfage G. 61. Bgl. AM. 56. 113, auch Asbjörnfen 2, 11.

<sup>2)</sup> RDL 113. Diefem Marchen entspricht bas bei Asbjornfen 2, 16, wo ber Bif in einen Apfel biefelbe Folge bat

<sup>3)</sup> Bgl. noch Millenhoff S. 400, wo er seine fribere Braut fußt, und Bolf M. 294, wo er nur von feinem Jubel beledt wirt. Dann auch ben Ruf, burch ben Theophiline sich bem Tenfel ergibt: Sommer de Theophilie num diabolo soedere S. 7.

<sup>1)</sup> Ares pou S. D. Ditter G. 109.

verwandelt, tea náyyo dadoiaro norgidog aigs. — Doch wir ibertassen vergenigen, die sich mit ber griechischen Wythologie besonbers beschäftigen, biese Wermutungen zu wöberlegen oder sie durch die Erksarung abnilder Sagen zu bestätigen.

### H.

## Die Fahrt in den Diten.

Debrere beutiche Sagen berichten bon einem Gelben, ber lange Beit in einem fernen ganbe, gewöhnlich im Driente, weilt. gurudgelaffene Gattin balt ibn fur tobt und will fich icon mit einem Unbern bermablen ; ba fehrt ber tobt geglaubte Gemabl auf eine munberbare Urt fonell gurud und gibt fich ihr ale lebend gu erfennen. Unter ben Sagen, welche hierher geboren, nimmt bie befannte bon Beinrich bem lowen, beren Quellen gulet Gobete in feinem Reinfrieb bon Braunfcweig (G. 75) befprochen bat, wegen ihrer Bollftanbigfeit bie erfte Stelle ein. Bir theilen fie nach bem in Dagmanne Denfmalern G. 122 gebrudten alten Gebichte bon Dichel Bbffenbere mit, bas freilich nur gang allgemein bon einem Furften bon Braunfdweig, nicht von Beinrich bem Lowen fpricht. Diefem Surften traumte einft, baß er bas beilige Grab befuchen folle. Bergebene fucht ibn feine Gemablin bon biefem Unternehmen abzubringen. Er nimmt bon ihr Abichieb und lagt ihr jum Unbenten bie Balfte feines Ringes. vielen Abenteuern in bem fernen Driente, Die wir bier übergebn, fommt er unter bas mutenbe Beer, wo bie bofen Geifter ihre Bohnung baben. Ginen berfelben, ber ibm begegnet, befcmort er, ibm gu fagen, wie es ju haufe um fein Beib und feine Rinber ftebe. Der Beift antwortet : "Braunfdweig, bu follft wiffen, beine Frau will einen anbern Dann nebmen." Da beidwort ibn ber Rurft, bag er ibn und feinen gowen ju feinem Schloffe bringe. Der Beift willigt unter ber Bebingung ein , bag ber Furft ibm geboren folle , wenn er ibn fcblafent finbe, fobalb er ben lowen nachbringe. Darauf führt er merft ben gurften ichnell burch bie Luft bor feine Burg; ale er mit bem Bowen fommt, finbet er ibn entichlafen. Aber bas Thier brullt

so laut, bağ ber gurft erwacht. Alls er ju ben Seinigen fommt, fiebt er ba mit langen haaren umbangen, als ob er ein vollber Mann ware. Miemand ertenut ibn, auch feine Guttin nicht. Alls biefe ibm nun bei bem hodzeitsmaßte zu truten bietet, läßt er ben halben Bling in bas Glas fallen, worauf fie ibn wieber erkennt und um Bergelbung bittet.

Das ift ber Sauptinhalt ber mertwurdigen Sage, mit welder von Braunsichnegel und Bober bereits bas noch altere Gebicht von Reinfried von Braunsichteig zusämmengestellt baben. Auch bort geft ber heb in ben Drient und läßt vorher seiner Gatin die Salfte eines Ringes gurid. Dach ist bas Bebicht unvollender, so bag wir einem abnilden Schulp nur ernathen sonnen. Wie refennen aber bie Grundige ber Gage in mehreren anderen Grzählungen wieder, die fich saft nur burch Anfalusyungen an andere Berionen und Dertlichkeiten, so wie burch einigs Refenunfladte unterscheben.

Bunachft fommt bie Gage bon Berhard bon Golenbach in Betracht, welche Cafarine von Beifterbad (8, 59) ergablt. Diefer berehrte ben Apoftel Thomas fo, bag er feinem Armen, ber in feinem Ramen ibn um eine Gabe bat, etwas abichlug. Gines Tages bittet ibn ber Teufel in Geftalt eines Bilgere in bem Ramen bes Apoftele um gaftliche Aufnahme. Er gemabrt fie und gibt bem Fremden für bie Racht einen Mantel, mit bem biejer am folgenben Jage verichmunden ift. Spater befchließt Gerhard nach Indien gu bem beiligen Thomas ju mallen. Bei bem Abicbiebe gibt er feiner Gattin Die Galfte eines Ringes und erlaubt ibr . wenn er in funf Sabren nicht gurudgefebrt fei . fich wieber zu verheirathen. Der lette Tag ber Frift ift fcon ericbienen und Gerbard weilt noch in Indien. Da erblidt er ben Damon, ben er früher bei fich aufgenommen batte, in feinem Mantel, Diefer eroffnet ibm, ce fei ibm befohlen, ibn bor Schlafengebene Beit nach Saufe gu bringen, weil feine Gattin im Begriffe ftebe, fich mit einem Unbern ju berbeiratben. Er bringt ibn barauf noch an bemfelben Sage nach Deutschland gurud. Gerbarb tritt wild aussehend (sicut barbarus) in fein Saus, wirft feiner Gattin, welche mit bem gweiten Bemable gufammen ift, Die Balfte bes Ringes in ihren Becher, worauf biefe ibn erfennt und ben neuen Berlobten entlagt.

Dieran ichlieft fich junachft bie Sage von bem ebeln Moringer, bie mit ber vorigen jebr ubererinftimmt. Rur biefet zu Woringer fieben Jahre aus und fehrt auf eine andere Art gurud, als feine Ganin fich eben mit bem Gerrn von Renfen vermabfen will, beffen Dobbut fie empfohlen war. Bon biefer Gefahr benachrichtigt ein Engel ben Moringer im Traume; als er aufwacht, befindet er fich in ber Rabe feiner Burg. 1)

In Schwaben finbet fich eine anbere Form ber Sage (Meier D. 61), Die fich ju einem Darden gestaltet bat. Gin herr von Bobmann reift bis an bas Enbe ber Belt; nachbem er borber feine Frau gebeten bat, fteben 3abre lang auf ibn ju marten. Er tommt gulest in einer gro-Ben Bufte an einen Blat, ber mit einer hoben Mauer umgeben ift. Er laft feinen Bebienten binauf fleigen, welcher aber, ale er in bas Sand binter ber Mauer feben fann, nur mit ber Sand winft und perfcwindet. Gein Rutider macht es eben fo, weil hinter ber Dauer ber Parabieggarten war. Der herr bleibt um allein gurud und tommt ju einem fleinen Saufe, in welchem ein Denfchenfreffer, bas Rebelmannle gengnnt, mobut. Diefer verfundigt ibm, bag feine Frau im Begriff ftebe, mit einem Unbern Sochzeit zu halten und bringt ibn burd bie Luft in einer Racht in bie Seimat. Ale er in feine Burg fommt, erfennt ibn Diemand, felbft feine Gattin nicht, bis er fic burch feinen Trauring ju ertennen gibt. Damit ftimmt bie Gage, welche Gottichalf in feinen beutiden Bolfemarchen (1, G. 136) von einem ichmabifden herrn , Runo bon Fallenftein ergablt. Dur wirb Diefer bon bem Teufel fortgebracht, ber bie Geftalt eines Bowen angenommen bat. Wenn er auf ber gabrt einschlaft, fo foll er bem Teufel geboren, aber er wird burch einen Ralten mach gehalten. In ber Borm, in welcher Deier (R. 362) biejelbe Sage gibt, fommt weber bie Ringfcene, noch auch bie Barabiesmauer por,

In andern Sagen nimmt Ungarn bie Stelle ber fernifen Labere Be Drients ein. So jundoft wieder in einer sowassen einer 373. D. 6, 525). Graf Ulrich von Buchhorn, aus bem Gescliechte Karle bes Großen und mit einer Richte heintigk bes Wogsstelleilers bermählt, gibt in ben Krig mit ben Ungarn, wird der von ben Seinden gefangen genommen und nach Ungarn geführt. Seine Gemablin, die ibn für todt halt, geft in ein Klofter. Ulrich fehrt in gerlumpten kleben als Bettler jurich, is ist er erfannt und mit seiner Gemachlin wieder bereinigt wird. Mer nicht nur an einen Nachsommen Karls, sondern auch an ibn seich fat ibt die Sage gebestet. Alls Karl nach Ungarn zieht, gelobe er seiner Gemachlin in gebn Jahren beingutseten;



<sup>1)</sup> D. S. 523. Schöppner 385, 495. Bgl. Badernagel Sanbb. t. Lit. 1. 143.

ware er nach Berlauf biefer Beit nicht wieber da, so solle fie feinen Bob int gewis halten. Werbe er aber durch einen Boten seinen golbernen Bing senden, dann möge sie auf alles dertrauen, was er ibe durch biesen entbieten lasse. Alle er neun Jahre ausgestlieben ift, reden bie Erossen des Lande der Rassert alle lange up, bis sie versprüst einen andern Gemass zu nehmen. Schon soll die Bedigte in der Augen gefeiert werben, als ein Engel bem Kalfer bertündet, wie es zu Jause steht. Der reitet nun auf zwei flarten Bossen von Ungarun ach Achten. Dort seitet nun auf zwei flarten Bossen von Ungarun ach Achten. Dort seitet nun auf zwei flarten Bossen von Ungarun ach Achten. Dort seitet nun auf zwei flarten Bossen von Ergents burch seine Grickeinung Schrecken erreit, aber bald erfannt wirb 1). In der spanischen Sage, welche Greimm (D. Mythol. 980) ansührt, reitet Karl auf einem Leufel, der sich in ein Berd bernandelt bat, in einer Nacht

Gine ichmabiliche Sage, bie noch bierber gehört (D. S. 524. Weier 369), weicht in einigen Bunfern von den übrigen Grafibungs ab. Ein Graf Subert von Calw verläßt fine Gattin, wandert in ichlectter Aleidung nach der Schweiz und wird dort in einem Dorfe hirt. Dögleich unter feiner Anfifcht das Gieß gut gebeitet, so feien ind voch die Bauern ab, weil es fie berbrießt, das ein mer auf demeichten Berge webet. Er gebt nach Calw gurid, wo seine Grau eben mit einem Andern Sochgeit halt. Er erbittet sich von ibr einen Becher Beien, läßt in biefen seinen goddenen Trauring fallen unt befre dam in sein Dorf gurid, wo biem da Such wieder andertaut wird.

Dagegen finden wir außerhalb Drutichland Sagen mieber, welche in ben Samptigen mit ben übrigen fimmen. Bosquet S. 463. 469 gibt brei enthyrechende Erzählungen aus ber Rormandie. Eine, die wir besonders hervorfeben, berichtet bon einem Serrn bon Baqueville, der einen Areuzzug mitmacht und bon den Saracenem gesangen wird. Alls er soll sehen Safre in der Staberei zugebracht hat, gelobt er bem heiligen Intian eine Kirche zu banen, wenn er ihn aus dem Glende errette. Er schäft bat auf ein Alls er nach einigen Studen erwoocht, findet er sich vor feinem Schloffe, wo eine Gattein Batten, die für für bet

<sup>1)</sup> D. S. 439 Das alte Geleicht, welches bie Englichungen enthält, figt in bem Germmathentenern von F. S. v. b. Sogern B. 3, 616 gebracht. Wir machen noch auf einen befrodern Ing in beifer Ergähfung aufmertstan. Um in ben Dem zu gefangen, muß Auf unter einem Theet berückfriechen. Erin fichter macht ihm bemerflich, baß baburch sich Gebrauch wurde, was aber Kari ucht achtet. Man vergleiche demit, baß is den neren entprechenen Sowen bie Serben is geriffenen Kleiben zurächfeben.

hatt, fich ehm wieder verheiratigen will. Er gibt fich ihr burch bie Salfte eines Minged zu erfennen, beffen andere er ühr bei feiner Aberiei purudigslassen hatte. Dann erghit Woeccaci im Decameron von einem italienischen Gelmanne, der durch einen Schwarzfünstler schneil aus dem Driente nach Baula zurädzekracht wird, wo seine Sattin eben einen Andern heitathen will. Auch hier gibt sich der für todt Gehaltene durch einen Ring zu erfennen.

Daß nun alle biefe Ergässungen ungeachtet ber wechfeinben Dertichfeiten, ungeachtet ber berfolebenen Träger ber Begebenbeiten und ber abweichenben Gestaltung im Einzelnen in ben Sauptpunten fitmmen und auf einen gemeinsamen Urfprung binweifen, ift so bentlich obs wir es nicht ausfiebtlich ju beneisen berauchen. Gebe wir aber auf ihre Griffarung weiter eingesen, wollen wir noch auf einige Sagen, jum Abeil nur Rachflänge, aufmerksam machen, bie in einigen Bügen mit ben mitgeleitlen finimmen

Aus neuere Zeit tommen jurd Sagen in unferer Sammlung in Betracht. Rach A. 52 wird ein Landgraf von Gessen von bem Teufer aus bem Thurme, in weichem er gefangen soft, befreit und schnell sie wei den der gefangen soft, befreit und schnell in sein kand jurudgeführt, an bessen Grengen man ihn nicht erkeunt, weil er wond ber langen Gesangessschaft von herzog Erich, der sich wei ein Betteler-ausssieht. A. 168 erzählt von herzog Erich, der sich auf bem Reinhardbrache berirtt hat und von bem Teufel in Gestalt eines Edwen in turger Zeit und Wühren geführt wirt. Roch macht hoter in B. Zeitschrift 1, 305 auf mehrere Sagen ausmertsfam, wo Ritter, die sich in der Gestaus greicht verben, wowill man auch wurderbare Beise in die Schimal gessen twerben, wowill man auch

Schöppners 1076 vergleiche. Die baierriche Sage (vol. 1827) weißt ichst nach von einem Bauern in Ochsenfurt zu ergablen, der vom den Franzosen im Jahre 1812 gewallsam von seinem Dorfe nach Alufjand geführt wurde. Nachwem er einem Abends ein frommes Geführe gerhand, finder er sich am Worgend darus finden Wette.

Debrere ber mitgetheilten Sagen , wenn auch nicht alle , find bereite von aubern gufammengeftellt, namentlich von 3. Grimm und 3. Bolf 1). Dieje baben ein besonberes Gewicht auf Saros Ergablung (1, 12) von Sabing gelegt, ber ron Dobinn in feinen Mantel gebullt und über bae Deer geführt wirb, und baraus ben Schluß gezogen, baß in ben beutichen Sagen ber Teufel an bie Stelle bon Buotan getreten fein mochte. Diefes Refultat ift an und fur fich febr burftig, ba es weber auf bie Bebeutung bes Teufele noch auf bas Befen bes beibnifden Gottes Licht wirft. Ge murbe in biefem Falle nur ein Beleg fur ben binlanglich befanuten Gat gewonnen fein, bag in driftlichen Beiten beibnifche Trager con Sagen in anbere verwaubelt werben muften, woraus man aber noch nicht auf irgent eine Uebereinftimmung ber Befen ichliefen barf. Die Bermutung erlautert auch feineswege unfere Sagen binlanglid und ift unficher, weil es nicht gewis ift, ob Saros Ergablung, bie unbeutlich und abgeriffen ba ftebt, mit ben übrigen ibentifch ift. Soder bat wenigftens mit eben fo biel Recht ober Unrecht in 2B. Beitfchr. 1, 305 angenommen, bag bie Gottin Frebja urfprunglich bie Gelben aus bem Driente gurudgebracht babe. Bor allen Dingen ift es munberlich , bag man glaubt viel vollftanbigere und in fich verftanbliche beutiche Sagen burch unverftanbliche Brudftude norbifder erflaren ju fonnen und babei auf Rebenpunfte bas einzige Gewicht legt, bie fur bie Forfchung faum in Betracht fommen. Db berjenige , welcher beu Belben jurudführt , Buotan ober ein Rebelmannchen, welches Bolf in feltfamfter Beife zu Buotan macht, ob es ein Teufel, ein Engel ober Maria ift, barauf fommt gunachft nichts an. Bir hoffen bagegen ju geigen, bag ber Burudfebrenbe Buotan ift, und baß fich ein bebeutenber Dhthus bon ibm burch berichiebene biftorifde Unfnupfungen, erhalten bat.

<sup>1)</sup> D. Muthol. 980. 28. Beitichr. 1, 63. Beitrage jur bentichen Dhifbologie I. 4 fa.

<sup>3)</sup> In Marchen tragen wohl Riefen bie Gelben schnell eine bebentente Strecke fort. Go wird and Bolfbietrich mit seinen Roffe von einer Riefin sortgetragen,

Daß folde biftorifche Unfnupfungen in unfern Sagen ftatt finden, ift flar. Die Rriege Rarie bes Großen mit ben Abaren find befannt, eben fo bie Ballfahrt Seinrich bes Lowen nach bem beiligen ganbe, und bie Befangenichaft Bhilippe bes Grogmuthigen bon Beffen. Much mo folde biftorifde Antnupfungen nicht befannt finb, tonnen fle boch ftatt gefunden haben. Aber wir miffen auch eben fo gut, bag mehrere Buge in unfern Sagen ber Beichichte jumiber find; wir miffen namentlich, bag bie Bemahlinnen bon Rarl bem Großen und Beinrich bem Bowen fich nicht mabrent ber Abmefenbeit ihrer Gemable mit Anbern verlobten. Go gern mir alfo auch ber Beidichte ibr Recht laffen, werben wir nicht etwa annehmen, bag bie Cagen bier gefchichtliche Buge bewahrt baben, Die wir in biftorifden Quellen vergebene fuchen, ober bag bie Ergablung bon ber Untreue ber Frau und ibrer Rudfebr ju bem erften Gatten , bie bei ben vericbiebenften lofalen und perfonlis chen Unfnupfungen biefelbe ftebenbe Form zeigt, nur ein bebeutungelofer ausschmudenber Bufas fei. Bir ertennen vielmebr in ben oben mitgetheilten Gagen eine gemeinfame mpthifche Grundlage, bie in ihrer urfprunglichen gaffung etwa fo gelautet haben mag : Gin Gelb berlagt feine Gattin und perweilt eine Reibe von Jahren in ber Unterwelt, Babrent feiner Abmefenheit verlobt ober vermablt fich (beibes ift mbthologifch einerlei) feine Gattin mit einem Andern. Der erfte Gemabl fehrt jurud, gibt fich ju erfennen und verbrangt feinen Debenbubler.

Mit biefer Sassung baben wir, um jugleich bie Erftarung angueuten, nur einen Bug ber Sagen verandert; wir haben flatt ber fernen Lauber, in welche ber Gebt giebt, geradegu bie Unterneit als Reiieziel bingeftellt, und wuffen natürlich nun biefen Bunft gunadhst mpthologisch beweifen.

Bur Kubrung beifes Benefies ift ein Jug von befonderer Bedeung, ber in vielen ber oben angeführten Sagen wiedertebert. Der beimthfermbe helb wird nicht wieder erfannt. Der Grund dason wird entweder feinem Aussischen im allgemeinen zugescheichen, — hehrnich der Löwe siedt nehmen bei ein wilder Mann, Gerbard von holenbach sieut bardwurs —, ober. er wird von ihrem schechten Anguge bergeleitet, in dem sie als Miger oder Better erscheinen. Geläss fich min aber zeigen, das nach einer alten humbolischen Amschauung dieseigen, welche die Interweit bestuckt baben, so eutstellt find, das die Jeffeige fie nicht wieder erkennen. Den beutlichten Belag für biefen Glanken gibt San. Alls Aportill auf Beschl des Königs Vorm, der von dem Justande der Seden nach dem Tode genaus Aunde zu haben winstigte,

in ben Aufenthaltsort bes Uparthilofus (Lofi) gebrungen und gludlich wieber gurudgefehrt mar, zeigte fich, baß fein Aussehen fo entflellt war, baß ibn felbft feine Freunde nicht wieber erfannten 1).

Der natürliche Grund dieser Anschauung liegt barin, daß der zeichem Menichen das Aussichen nimmt, weiches er bei geitundem Leichette. Keit alle ein Toderte wieder, je fill sim der Stempel del Kodett. Keit alle ein Toderte wieder, je fill sim der Stempel del Kodet aufgebrückt, sein Gestalt ist bleich und entstellt. In bieser Beise lassen kodet haus der erstehen. Wir geden und einige Gestalte das Aussiche des Gestalte des Gestaltes de

Matürlich wird diefelbe Worstellung auch auf Wesen übertragen, die mit Tob und Unterweit zusammenhängen. Der Tob seicht erschauf est ein langer bagerer Wann mit bissen, eingefallenem Geschole (harrys 1, 3. Bröhle W. 13). Berwünschte Jungfrauen und die meisen Frauen sind blag oder sahl (ob. S. 81. Bechtein Litter, brink, S. Frink, S. 6.4). Ich falle den benit den erhöften Glauben zusammen, daß auch die Zwerze ein sahles Gestlicht haben. Ihorr sagt zu dem Juverger Allwis : "Wer bist deche und bei Nate? Sollt but? Wie sollschu um die Nafe? Sollt der bei Leichen anderen ?"

Wenn alfo bie Schen aus bem Driente in einer solchen Gestalt jurudidfren, baß die Istigen fie night erfennen, fo sommt bad bahr, baß fie eigentlich in ber Unterweit gewein find. Wie bond in eine Griffarung um so weniger zweifen, da derfelbe Jug sich auch in eiden analogen Sällen aus der deutschen Sage nachweisen läßt. Wenischen, welche in die Geschlichgest von Toben oder Gestlern, nannentlich in den Innern der Berge, gerathen sind, fommen bleich umd entstellt zuräch der find, ohne baß sie aus wiffen, so lange ausgeschieben und weiter ber Beit is gealtert, daß Niemand sie fennt. Sierher gehören mehrer Sagen, die wir bereits in der ersten Abhandlung demut haben. Der Arrieberr von Emmen D. S. 528), welcher die Weiserkallschaft in

<sup>&#</sup>x27;) illitus ori marcor ita habitum corporis ac pristina formae lineamenta confudit, ut ne ah amícis quidem poluisset agnosci. Nacher méligit er ben marcor ab nab wirb wieber erfaunt. Saro 9, 165.

bem Schloffe gefeben batte, ift bei feiner Rudfebr fo veranbert und entftellt, bag man ibn faft nicht wieber erfennt. Ungeachtet er ein noch junger und frifcher Mann mar, batte ibn boch Schreden und Beffurzung zu einem eisgrauen umgeftaltet, inbem Saubtbagr und Bart foneeweiß maren. Der Tobtengraber, ber bei bem Tobten ju Gafte gemefen war (Dullenhoff 236), wirb nach feiner Rudfebr nicht erfannt, weil er fechebunbert Jahre ausgeblieben ift, bie ibm wie eine Stunde borfamen. Das im Riffbaufer bewirthete Brautpaar (Bechftein, Thur. G. 4, G. 23) wird gleichfalls nicht erfannt, weil es zweihundert Sabre im Berge geblieben ift. Mebnliches wiberfahrt einem Girten (baf. G. 29), ber im Riffbaufer getrunfen bat. Daneben fommen auch Sagen por, mo Menfchen in verrufene Berge geben, und, ohue bag fie mit Beiftern in Berührung tommen, entweber tobtbleich gurudfebren ober nicht erfannt werben, weil fie lange ausgeblieben finb 1). Das geigt benn jugleich wieber, baf bas Innere ber Berge fur bie Unterwelt gilt. Gine beutliche Analogie bagu gibt Broble DR. 25, wo awei Leute funfbunbert Jahre auf bem grunen Blate bor ber bolle gewefen finb.

Mehnliche mberidirt benjenigen, bie in bie Behaufung ber-Burege tommen, weil biefe unterweltliche Wefen find. Ein Madden, welches bet ben Buregen gegeffen und getrunten bat, wird bei ber Rüdfeber nicht wieder erfannt, weil es bribunbert Jahre bei ihnen berweilt hat (Kalbborn E. 115. 116). Damit bergliefte wan noch Mb. S. 220, dann D. S. 151, wo eine Frau ihrer Meinung nach eine Nacht in ber Webaufung bes hans heiling zugebracht hat, aber hunbert Jahre ausgebildern ihr

Roch beutlicher tehet ber symbolitige Jug ber entiteilung in soiem Sagen wieber, wo Leute in die holle ober in Geneinschaft mit bem Teufel gefommen find. Cafarius von heifterbach theilt mehrere hierber gebbrige Ergälbungen mit. Rach 1, 34 (spl. D. S. 354) light ber Teufel einen Bauberer, nachbem er-vertprochen bei für unverlegt wieber zurächzwiengen, in die hölle und zeigt ihm bort die Geele bed Landgrafen Ludwig von Thirtingen. Der Zauberer ift nach her (o fleich, da jim nan ihn taum erfennt (its publishet languidus



<sup>9)</sup> Bgl. Choppware 12. 473. Bechftein Thirt. S. 1, S. 153; auch 3, S. 183. D. S. 1. Be. 1.180 in. M. Rach einer Mittfeilung and ben aditeibnten Jahrfumbert bei Banger S. 112 gingen mehrere Brager in einen hobien Berg bei Amberg umb tamen nach adt Stauben gleich Toblen und abifden illichte Ru uffe eine Meber um Borieben bei bei mult bande.

Bir fonnten biefen bedeutenben Jug noch weiter in biefen Machen nachweisen. Da wir aber, weil er bier oft gang eigenthümliche Gomen angenommen hat, in dem Jusammenhang dersiben weiter einzehn miffen, so fesen wir sie bei Seite und unden nur noch darauf aufmertsau, das auch noch der griechsigen Sogs Obisses in einen unternutichen Gestalt und zwar in der eines alten Bettlers aus ber Unterweit zu Benelode gurudtehrt, womit wir schon frühr verglichen haben 3), das nach dentischen Warden dei Selben, welche berweinsisten Zungfrauen befreit haben, als Bettler sommen, um sich nit ihnen zu vermäblen.

Man wird hiernach nun schon mit einiger Sicherheit aunehmen beime, baff jene maniglatigen und boch in vielen Bunten übereinstitumenden Sagen von Fürften und anbern derren; bie aus freum Ländern unfenntlich ober als Bettler zurudktehren, ben oben in seinen Brundigen angegebenen Mphins bon ber Rüdliche eines helben aus ber Unterwelt und seiner Wicherberbereinigung mit feiner Batin in fich aussgenommen haben. Wie fügen aber noch andere Beweise bingu.

Ge wurde natürlich unfere Anficht bedeutend unterflugen, wenn fich nadweifen liefe, daß biefer Mpichus, wie wir ibn angenommen haben, in der deutschen Sage auch ohne bistorische Anfnuprungen für sich vorfommt. Daburch würde sich nicht allein sir die obigen Sagen eine beutliche Abscheidung der mpiftigen und ber damit verbundenen

<sup>&#</sup>x27;) Bulpine Guriofitaten 1, 179.

<sup>2)</sup> Ribelungenfage S. 55.

geschichtlichen Elemente ergeben, sondern es würde auch gewis werben, daß ein solden Wythus wirftlich früher in Deutschland bestand. Bir sinder zwei Erzählungen, nelche mit den früher mitgebeilten in den als mythisch angenommenen Bunten stimmen, aber sich weder an eine historische Berfonlichteit fnüpfen, noch auch ein würflich vorbendenes Land als Reisziel binfellen. Bielmehr nich biefes, wenn gleich in myblischer hülle, als die Unterweit beziechnet.

Die eine Grablung , welche fich bei Baaber 405 finbet , ift freis lich auf ben erften Blid unscheinbar. Muf einem Berge bei Bertheim lag ebemale ein flattliches Schlog, bas vor alten Beiten megen bet Bartbergigfeit ber letten Befiberin in Die Tiefe bes Berges verfant. Bu bem tiefen Schachte , ber auf bem Burgplage geblieben ift , fam einft ein Schafer und gelangte auf ben Grund beffelben. Er befand fich ba in einer bellen leeren Stube , und ale er weiter ging , fam er noch in einige folche Bimmer. Endlich begegnete ibm eine fleine alte Fran und führte ibn burch viele prachtige Gemacher mit foftbarer Ginridstung in eines, bas voll Tobtenfopfe und Tobtengerippe mar, und bon ba in einen fconen Garten, morin fie ibn allein lieg. hier mufte er, ba er feinen Musgang mehr fant, langere Beit bleiben, mabrent melcher bie Frau oft ju ibm fam und ibn mit foftlichen Speifen unb Betranten bewirtbete. Enblich entbedte er einen unterirbifden Gana und gelangte burch ibn am Fuge bes Berges ine Freie. Alle er nach Saufe fam , wollte feine Frau gerabe hochzeit machen. Gie batte ibn langft fur tobt gehalten ; benn nicht fieben Tage, wie er geglaubt, fonbern fleben gange Jahre mar er im Berge gemefen. Babrenb biefer Beit mar ihm ber Bart bis jum Gurtel gemachfen. - Go meit bie Sage, bie, wie man flebt, in ben fur mothifch erflarten Bunften mit ben übrigen ftimmt. Der Schafer verläßt feine Frau und fehrt nach fieben Jahren ju ihr jurud, ale fie eben mit einem Unbern Sochzeit machen will. Er ift aber feine befannte biftorifche Berfonlichfeit und man wird bier bie Cage nicht aus einer wirflich borgefallenen Begebenbeit berleiten wollen. Der Schafer geht auch nicht in ferne ganber, fonbern in bie Tiefe eines naben Berges, welche fich baburd auch bier ale Unterwelt barftellt, bag er barin bon einer geifterbaften Frau bewirthet wirb. Ale er gurudfebrt, ift er fo gealtert, bag fein Bart bie jum Gurtel reicht, morin wir eine Form bee fombolifden Buges ber Gutftellung erfennen 1).

<sup>1) 3</sup>ch erinnere baran, bag fouft and Beifter, bie im Innern ber Berge

In ber zweiten bierber geborigen Erzablung ericheint bie Unterwelt, welche in ber erften in Die Liefe eines Berges verlegt wirb, wieber ale bie Bolle. Sie ift ein Darchen, bas fich in zwei ober brei Rormen erhalten bat. Ein Solbat, fo lautet bie erfte (RDR. 100, bal. Deier D. 74), bient fieben Jahre lang bei bem Teufel in ber Bolle, welcher ibm verbietet, fich mabrend ber Beit ju mafchen, zu fammen, feine Ragel und Saare in ichneiben und bas Baffer aus ben Mugen ju wifchen. Der Solbat befolgt bas Berbot, und bie fieben Jahre in ber Golle merben ihm fo furg, ale ob er nur ein halbes barin gemefen mare. Dann tehrt er in feiner graflichen Geftalt , aber mit Schaben belaben auf die Dbermelt gurud. Spater mafcht ihn ber Teufel, fo bag er nun wieber wie ein Denfc ausfieht. Darauf giebt er in einem ichlechten Leinenfittel umber und macht Dufit, bie er bei bem Teufel gelernt bat (oben G. 357). Er erfreut bamit einen Ronig fo febr , bag biefer ibm feine altefte Tochter gur Gattin berfpricht, MIS biefe ibn ale einen gemeinen Dann berichmabt, beirathet er bie jungfte. In ber zweiten Form (RDR. 101) ftellt ber Teufel feinem Diener, ber auf ber Oberwelt bleibt, nur bie Bebingung, baf er fich in fleben Jahren weber mafchen noch fammen und beftanbig nur einen Rod tragen foll, aus beffen Safden er aber Golb nach Belieben nehmen tann. 3m vierten Sabre, wo fein Geficht icon gang mit Schmub bebedt ift., und er wie ein Ungeheuer ausfieht, befreit er einen Dann aus ben Sanben eines barten Glaubigers, ber ibm bafür eine feiner Tochter verfpricht. Die beiben alteften weifen ibn wegen feines abicheulichen Musfebens jurud, und er verlobt fich mit ber fungften. Beil er aber noch brei Sabre ju wanbern bat, verläßt er feine Braut und gibt ihr bie Salfte eines Ringes mit ber Bitte, Die brei Jahre auf ifn gu marten ; fomme er bann nicht wieber, fo fei er tobt. Mis bie Beit verftrichen ift , reinigt ibn ber Teufel , und er wird nun fo fcon, bağ ibn feine Braut nicht wieber erfennt. Er gibt fich burch bie Ring. halfte ju ertennen und bermablt fic. Dit biefem Berichte ftimmt ein britter unbollftanbigerer bei Dullenboff G. 577 in mehreren Sauptaus

wohnen, hausg lange Batte haben. Dernach wich mas ben langen Batt bei Migliefer wohneben Friedrich Barbaress mur baraus erfläten, bas er ale Gest la ber Luterweit hauft, nicht aber auf Mustan ober Therr beziehen bür im. Ann bie Iwerge haben als unterweitliche Wessen aus Batte. Nich 30c. Leftst eb won leszsseit wirt den berei den altgerien man. And in ber griechigen Mythologie is Alter ein Armyelden bes Chibentifen. Are von den berei den altgerien man. And in ber griechigen Mythologie is Alter ein Armyelden bes Chibentifen. Are von d. D. Miller E. 7.1.

gen überein, wo nur richtiger (was fic freilich mythologisch von felhfi ergibt) der Bursche bei dem Teufel in der Hölle bient. Die dritte der Schwestern erflärt sich bereit, ihn ungeachtet feines schwarzen Aussischens zu heitzaten, wenn er sich gewaschen und bauber gemacht babe.

Ge ift nun flar, bag alle brei Formen nur Bariationen eines und beffelben Darchens fing. Done auf die mabricheinliche uriprungliche Geftalt beffelben einzugebn , bemerten wir nur , bag bie Grundguge biefer Ergablung, Die obne alle biftorifchen Anfnupfungen ba fiebt, mieber mit ben ale mothifch angenommenen Sauptpunften ber Sagen ftimmen , benen biefe Unterfudung gewidmet ift. Der Belb ift berlobt, er berlagt feine Berlobte, er weilt fieben Sabre in ber Solle, ober urfbrunglich , wie ale erwiesen anzuseben ift , in ber Unterwelt , wirb burch ben Aufenthalt bafelbft entftellt 1) und bon feiner Berlobten (freilich in einem andern Bufammenbange) nicht erfannt. Gelbft bie Ringfcene findet fich wieber. Es fehlt nur ber Bug , bag bie Braut ober bie Frau fich mabrent ber Abmefenbeit ibres Gemable einem Unbern ergibt. Dagegen laft fich bie Dienftbarteit in ber bolle mit ben oben mitgetheilten Sagen bon bein Grafen Subert bon Calm bergleichen, Der mabrent ber Trennung bon feiner Battin ale Sirte (wie Apollo) bie Rinber meibet.

<sup>1)</sup> Das Symbol ber Entftellung ift fier so ansgedrückt, daß fie burch Schmus bewirft wird. Wir erinnern baran, bag auch ber Bohnsty bes Beirobh (oben G. 376) voll von Schung und Unrath ift.

<sup>2)</sup> H. Zeitschr. 6, 191. Bgl. Nbb. S. S. 469.

bern im Often, mochte man nun llugarn, Balaftina ober Inbien ale folde anfeben, biefeibe Borftellung verbinben. Dag bas auch wirflich gefchab, berrathen noch einige Buge in unfern Sagen. Der herr bon Bobmann fommt im außerften Dften an bie Dauer, welche bas Barabies umgibt; Beinrich ber lowe aber gerath unter bas mutenbe Beer, welches nach einer Muffaffung ein Tobtengug ift (altb. Rel. 202). Diefes wittenbe Beer gieht nach einer normannifchen Sage (Bosquet S. 33), Die wir, weil fie in unfere Untersudung eingreift, noch mittheilen , allnachtlich nach bem Driente. herzog Richard I. bon ber Normanble findet eines Abends in bem Balbe von Moulineaux Die mesquie Hellequin ober mesquie de Charles Quint, bas milbe Beer, in welchem er auch einen feiner geftorbenen Befannten bemerft. Führer ber Schaar fagt ibm , baf fie jebe Racht gegen Die Saracenen fampfen muften, bei Tageganbruch aber gurudtebrten. Er nimmt Richarb mit, lagt ibn jeboch bei ber Rirche ber beiligen Ratharina auf bem Berge Sinai, mo er fein Gebet berrichten will, jurud. Darauf trifft biefer in einer ber beiligen Jungfrau gewibmeten Rapelle einen feiner Ritter, ber icon fieben Jahre in ber Gefangenichaft ber Garagenen ift. Der Gergog verfundet ibm , bag feine Frau, bie ibn fur tobt balte, in drei Tagen wieber beiratben wolle. Da gibt ibm ber Ritter bie Galfte feines Tranringes und bittet ibn , biefen feiner Fran ale Beichen, bag er noch lebe, ju überbringen. Die mesgnie fommt barquf wieber und ber Bergog febrt noch bor Tageganbruch nach ber normandie gurud. Der Ritter wird burch feine Bermittelung aus ber Gefangenicaft befreit.

Mit ber normannischen Sage ftimmt nun in ben hauptzügen eine Grablung in bem Geichter von Theed ben Balmoben I), die zwei uns sichen befannte auf bie ilnerwelt begigliche Symbole einstallt und uns wieser auf heinrich ben Lebren führt. Theed ging einft uit siemen Schreiber auf die Jagd. Da sah er einen bertitetuen haufen sommen, Berfrobene seiner Schmat, voran ein schwarzer Monn auf einem schwarzen Birtet, der Bolfe war. Giner aub dem Juge fragte ish, ob er mit ihmen zum beiligen Erde wolle, jo möge er hinten aufsigen; er durfe aber mit dem Zehren zu fehren auf figen; er durfe aber mit dem Schwarze Birte ball ben Schwarze Birte gewinnen. Abeel schwang sich in Gotte Na. went binte ben Scher; jie seigen wier das Were und kannen bald in

<sup>1)</sup> C. über biefes Gebicht Gobefe Elf Bucher beutscher Dichtung. 1, 144. 149.

vie heilige Stadt. Dert trifft er Seinrich mit seinem Leiven und vertündet ihm baß seine Gemablin fich wieder vermablen wolle. Der
Gerzog gibt ihm Briefe in die Seinnat mit, worauf Abed wieder mit vom Reiterzuge zurückfett. Er wöherstelt dem Berjuckungen vod Leurich schweizuge wurdtefett. Der wöherstelt dem Beigen und von der bei feben die folgenische wieder auf ben Blag kommt, wo ihm der Jug zuerst begegnet ift, findet er ben Schreiber, ber vor Unrube und Angst grau aenvorben ist.

Diefe Ergählung von Theel von Walmoden gehört wabrischenisch zu einer ursprünglicheren Bessing von Genirch dem Ledens und eine Sput in dem Auge erbeiten bat, was den Gestellen bat, daß der Gertag von deine Sput in dem Auge erbeiten bat, daß der Gertag der einen Geste auch nicht sein, so ist die der Feinnat erfält. Sollte das der auch nicht sein, so ist fie doch für und mersteirtig genug. Die Toden reiten mach dem bestiligen Laude, das also als die Unterweit ausgesätzt wird. Dert werd heisigen Laude, das also als die Unterweit ausgesätzt wird. Dert werd heisigen Laude, das die Gestellen gestellen gestellen gestellen gestellen der den gestellen der Bestillen der der Wacht der eine Bestillen der der Wacht der Erkeiten der Bestillen der Bestillen der Bestillen der Bestillen der der Wacht der Erkeiten der Bestillen der Be

Wir haben jest für unfere Aussche Beneife genug, obgleich wir sie vurd Bergleichung anderer Sagen noch vermebren könnten. Die im manifgäden Komen wiederfebrende Ergäldung von einem Selben, ver in den Ihren geht und nach einer Reibe von Jahren zu der Zeit gurückfebrt, wo seine Gantin sich ehen mit einem Andern verbeirathen will, ift also untprinassisch ein Wohtsub von einer Sabrt in die Unterweit. Der Täder dieses Ausgusse war in beidnissischen Zeiten ein Gott, und zwar fein anderer als Wustam der höhnichen Zeiten ein Gott, und zwar fein anderer als Wustam der höhnichen Seiten. Diese Behaufung wird befrendern; sie wird aber burd Beneift unterkünft werden, die höffentlich triftiger find, als dieseinigen, durch welche man den bärtigen Briedrich Barbaroff zu Wustam oder Donner oder von folnissisch aller Germalb bat.

Bundoff maden wir baruf aufmertsam, baß bie Grundpige beb grunden wir baruf aufmen nadweisen laffen. Jeser hat ion in feinen Wobnissen solatmen nadweisen laffen. Jeser hat ion in feinen Wobnissen socialiert und allentballen geigt fich bei ber Uebereinstimmung im allgemeinen eine besondere individuelle garbung. Das ist ein Beichen, vaß der Mythus nicht etwa erft in hierer Zeit von einem Stamme zum andern getragen ist, sometin icon früß Gemeingut war. Wir fuben ion, mehr oder weniger vollständig, bei den Gothen, Schwaben, Baiern, Franken, Seffen und zeit.

befonbere bei ben Rieberfachfen ; außerhalb Dentichland noch in ber Rormanbie, bann in Italien, mobin er burch bie Gothen ober Longobarben gebracht fein fann. Er wird alfo barnach bon einem bebeutenben und allgemein berehrten Gotte gegolten haben. Much wird ber Mpthus besonbere an berühmte regierenbe Saupter und Ctammebfurften angefnupft, an Rarl ben Großen, Beinrich ben Bowen, ober folde Chele, welche mit ihnen bermanbt find, wie ber berr bon Buchborn aus bem Befdlechte Rarle bes Großen und mit einer Richte Beinriche I. bermablt ift. Das führt wieber auf Buotan , ber nach ber Ebba ber Gott ber Furften ift , bon bem bie angelfachfifchen Ronige ihren Stammbaum ableiteten. Diefe Grunde muffen in Unfchlag gebracht werben , haben aber naturlich nur eine außerliche Beltung. Unfere Auficht wurde erft bann Gewisheit befommen, wenn wir einen Mythus von Buotan ober boch bem norbifden Dbhinn nachweifen fonnten, ber in ben Grundzugen mit unfern Sagen ftimmt. Diefer finbet fich junachft bei Garo und gwar boppelt, in gwei Ergablungen bon Dbbine Berbannung.

Diefer Schrifteller berichter S. 18 Kolgenbes. Brigg ließ von bewohen Bibfaule ihres Gemable burch zwei Schmiebe Bob entwenden, um genuber einer gefen zu können. Dohinn läßt bie Thieter and bei Bob enter an den Galgen hangen, fest das Bild auf ein Gestell und verleiht ibm Sprache. Aber seine Gennehmen gibt fich einem Diener bin (uni Amiliarium so stupro subjecti), der für biefen Boh das Bilt zer hört, bessen der Bir fein Gehn das Bilt zer hört, bessen das Berbruß gebt Odhinn freineillig in die Berbannung. Wahrend feiner Abwelenbest mach sich Zubekere, ein gewisser Wichobinn zum Gette, der dere, als ber wirkliche zurückfehr , entstied und getäbete wird. Wer sich die sie wirkliche zurückfehr , entstied tund getäbete wird. Wer sich die sie Werde naber, wurde fontl vom Tod vergegerafft, umd das hörte nicht erter auf, bis ein Bjah durch die Bruß des Leichanns getriefen war.

Die Erzählung ift so munbertiat, bag wir mit Sicherheit nur folgende unfern Sagen entiprechente Züge baraus entnehmen tonnen: Brigg ift unteru, Obbinn verläßt fie, wahrend beiere Zeit dereicht ein Anderer an seiner Sielle, den wir zugleich als ein Tod und Berberben tringendes Wespen fennen lernen. Doch ist sich sich nicht einiger Babricheinlichkeit biefer ursprüngliche Injammenhang bes Mythus auffellen, daß Obbinn sich entrett und das Frigg mit einem Andern, der seine Seitle einmimmt, wahfend biefer Jeit bublit 1

<sup>1)</sup> Die Untreue ber Frigg fnupft fich au bie Bilbfaule, welche ein Schein-Obhinn ift, wie Mitobhinn, beffen Rame bas aubentet.

Daß biefe Auffülung bes Mphyas bie richtige ift, bestätigen Anbeutungen, die fich an benjelben in andern Duellen erhalten baben.
In ber altern Erba (Cam. 63 \*) beidunbigt Bofi bie Frigg, baß fie
mit Billi und Be, den Brüdern Obhind gefuhlt hobe, und die Inglingasgas berichtet (C. 3), daß mahren diene langen Abwefenheit Obhind
eine Brüder Bill und Be berichten und feine Roche auch bei Friggs
einnahmen, bis jener zurüffehrte. Saro weicht besonders barin ab,
daß er nur einen Mchonbusser, dem Mitodhinn, bervorset, und bas wird daß geben ben Belle 
Bei biefer Auffaffung bes Mothus fehlt nur ein Beweggrund fur bie Entfernung Dbiins. Bir finden einen folden durch bie Betrachtung ber zweiten Sage von Dbiins Berbaunung, Die Saro S. 45 erablit.

Wit geben biese Tijassung jundosst nur in ihren Hauptzigen, bei Götter verbannen Obhinn und sehen einen genussen Ollerus, bem sie auch ben Raunen Obhinn geben, an seine Seille. Machem bieser ungefähr zehn Jahre gesercht bat, wird ber wirftliche Obhinn zurückgrunfen und gelangt wieder zu seiner vorigen Chre. Ollerus wird vertrieben und hater gestehet. Alle Beweggrund für die Bertsantung des Obhinn wird angegeben, daß die Götter über sein Benchmen gegem Minde ergünt waren, wooson Caro unmittelfar vorher erzählt.
Wit muffen asso auch diese Sage in der Kürze hertebeisten.

Nachbem Balber, ber Sohn Dhbins, von Sohr getöbet if, eifragt ber Gott die Wahrjager, wie er seinen Sohn rachen könne, sie nicht sien berflündet, er muße mit Klina, ber Tochter bes Koligs der Buthenen, einen Sohn zengen; diefer sei von Schickla jum Racher bes Balber bestlimmt. Dohinn such num mehrere Jahre hindurch in verschiebenen Wersteldwagen und Gestlasten, in beneu er dem Könige diet, je genem Wersteldwagen und Gestlasten, in denen er dem Könige diet, je genem Derfledwagen und bere Richad zu näbern und her lebe zu gewinnen. Diese aber verschanftlich in und werst sich jedem Berstude mit Strenge zurüch. Wie dohen nur solgende Büge daraus als bemerkenswerth Gervor. Alle der Gott schon einnal, woe et als kieger erscheint, zurächzweich ift, gibt er sich für einen Chmich aus und wird nicht erkannt, weil ein salister Schmuh die Jüge seines Gestliches entstellt 1). Nachher erstent et als alter Mann. Bulez ist er sich er sich wie er kau, näbert sich auf vie Weite der 


<sup>&#</sup>x27;) cum veras oris notas falsus squalor abstergeret, veterem habitum nova furaretur illuvies.

Rinda, muß fie aber boch gewaltsam, nachdem fie gefesselt, gu seinem Billen zwingen. Diese Berkleibungen und Berwandlungen, besonders bie in eine Frau, waren es, über welche bie Gotter gurnten
und ben Obbinn berbannten; sie waren auch ber Grund, westhalte
einige ibn nicht weier als den erften Gott anerkennen wollten 1).

So Saro. Es leibet indes trohl feinen Zweifel, daß der Beweggund zu Obbinn Berbannung ein auberer war. Dobinn begab fid zu Minds doch nach dem Billem bes Geichles und biefer fann mit dem Billem der Geichte nicht in Wiererpruch stein. Wir möffen als annehnen, daß die zehe gekrefannung Obbins, mabrend voelder Ollerus an feiner Eetle berfatt, eben die Zeit umslöft, wo der Gott um Rinda wirk. Segen wir nun aus der erften Ergäblung, wo das aus gleichtigt geschiebt, auch in einen Gaulfaneuts gekrocht ift, noch bingu, das Frigg wabrend der Gutterruch gliede ift, noch bingu, das Frigg wabrend der Gutterrung ibres Gemahls mit feinem Stellortreter Mitodhian oder Ollerus bublte, so haben wir den Myrtus vollkablahig.

Ift nun unfere Bujammenftellung biefes Whithus mit ben obigen Sagen richtig, so muß er fich auf biefelbe Weise erflären laffen und auch in ben meiften Einzelbunkten mit ihnen fimmen. Beibes ift ber Tall

Auch Dehinn geft, wie ich aus Saro ichon früher (altb. Nel. 201) ernutet babe, in die Unterweit. Das ergibt sich sichon beutlich aus bem Buge, bag er zu ber Zeit, wo er um Minda wirbt, durch Schmus entstellt ift, und siehen, des ficient, in biesen Ausselchen aus der Sieden, dagleich nach bem nerblichen Sopkene nur die Bott, der die Toden auch den nur die Ruften und bie gefallenn Artieger, in seine Bedaufung Balboll bei daufnimmt allen. Bel. 2000, deutlicher Beziehungen um Interweit. Geben ihn fach Bel. 2000, deutlicher Beziehungen um Interweit. Geben ihn fach Bel. 2000, deutlicher Beziehungen um Interweit. Geben ihn fach Bel. 2000, deutlicher Beziehungen um Interweit. Geben ihn fach Bel. 2000, deutlicher Beziehungen um Interweit. Geben ihn fach Bel. 2000 deutlicher Besiehungen um erterbeitige für ihr Welfen, das das deutlich gestellt deutliche beziehen bei der unterweitliche beziehe



<sup>&#</sup>x27;) extitere qui ipsum recuperandae dignitatis aditu indignum conserent, quod scenicis artibus et muliebris officii susceptione teterrimum divini nominis opprobrium edidisset.

<sup>2)</sup> Daranf benten wohl bie Berte Sare's: Landem Othinus dis atrocitatem exilii miserantibus satis jam graves poenas dedisse visus. squaloris deformitatem pristino fulgoris habitu permutavit. Sare ver hüllt oft durch seine Ausbrucksweise bedeuterde mythisch Sige.

net wird, erkannt 1). Die Recensbuferin ber Trigg fit also das unerweltliche Gegenbild beier Göttin, wie Mieoshinn ober Ollerus bas unterweltliche Gegenbild bes Obhinn fit 3). Es sist der auch nicht ohne Bebeutung, bas Mitobhinn als ein Tob und Berberben bringenbes Wessen dargestellt wied.

Daß nun biefer Mptjus, wie viele andere, aus ber Anichoungs be Wechfels in ber Natur bertvergegangen ift, ergibt fich aus Golgendem. Debinn gebt in die Unterwelt nach Balbers Tode, allo im Binter, genauer in der Zeit, wo nach Ulciande ichtiger Enflärung ber Gott der lichten Sommetrelle gerödert ift 3), um einen Soon zu erzeugen, der durch die Ulcherwindung bed blinden hodohr den Balber tache. Go ergitt fich aber auch daraus, daß die Ontheiten, ureiche als unterwelliche in unfern Methods auf genommen fild, pugleich Begiehungen auf den Blinter zeigen. Ben Rinder ift das feben altb. Rel. 278 nachgemeien; noch benticker löhein, wochneller.

Saro erzichtt vom Olferus noch, dog er so zuwerfundig geneinei, daß er es verstanden babe, auf einem Anochen über das Werr zu fahren. Der Name bes Ollterus filmmt mit dem des debission Gottes Uller, von bem die singere Erde (3.1) erzichte, daß er ein genandere Schreifungere, der und man dars jeuen seitschen Wericht bon Ollerus mit Bachlechner ?) so verstehn, daß er auf Schnecichnen, die man früber wohl aus Anochen machte, über das Sis sufre. Indem also in der einen Sage der Rechenbuster des Dobitm als ein mittelie des Westen, in der andern Mitodhinn als ein berberbliches geschildern wird, sif daburch der Justumenschang des Einterlichen und Unterweitlichen in den Artythes sich ausgesprochen.



<sup>1)</sup> Bgl. Ribelungenfage C. 54 fg. 111.

<sup>2)</sup> Man wird mir nicht einwerfen, bag Olierns und Mitobhinn bei ben Gottern fich aufhalten.

<sup>3)</sup> Die allegorifche Erflarung, welche Beinhold von bem Muthus von Bantoner Code in S. Beiliche. 7, 58 egeeben hat, erfchient mit nach unbaitbarret, als friber, fritbem ich geschen habe, bag Sare's Ergablung viele echtere Baige enthalt, als bie edbifchen Berichte.

<sup>4)</sup> C. S. Zeitiger. 6, 2015. Ueber bon teintruftle Befen ber Olleren f. auch Malflenfel half, 7, 436. Mind ber Gettin Calabi, necken mit fipem Bogen bas Wild verfolgt, legt ber Britins (Su 28) Schuerschuse bei; ihr Ame bedeutet bie Tobende, Berberbende. C. 3. Grimm in Aufrecht und Kalp Zeitlich für verglichende ber hendfelich und 1, 51 fg.

Da batte fich benn in ber beutichen Sage ein eichtiger Bebeise on Dbfinn erbalten , ber ein neues Licht auf bas Befein biefes Gote tet wirft um ber eben so echt um alt ift, alls bie ebilden , auch wenn er nicht an viese anfauste. Er filmmt mit unfern beutschen Sagen in seiner Beeutung, unb feine Sentität mit blefen ware vollstäubig erwiefen, trenn er mit allen in Betracht sommenben Gingtsign, möchten biefe auch burch Beit umb Ort mobificiert sein, filmmte.

Dun ift aber biefe Uebereinstimmung fo gutreffent, bag wir fie nur furg angubeuten brauchen. Dbbine gabrt geht nach ber mbthifchen Form eben fo in ben Dften, wie in ben beutichen Cagen; benn Rinda ift bie Tochter bes Rouigs ber Rutbenen ober ber Ruffen. Die Untrene ber Frigg findet ibre Bergleidung in bem Umftanbe , bag bie Gattin bes entfernten Selben fich eben wieder verheirgthen will, ale er Die Entftellung bes Musfebens tomut eben fo, wenn auch in vericbiebenen Formen, bor, und bas zugezogene Darchen bat, wodurch es an Bichtigfeit gewinnt , auch ben Bug bewahrt , bag ber Beld in feiner bafflichen Geffalt von ber Braut verichmabt wird 1), wie Drinn von Rinbr. Gin noch nicht ermannter Umftant hebt jeboch jeben Bweifel. Dobinn fabrt auf Gebeiß ber Babrfager in ben Often um einen Cobn gu befommen, ber ben Balber rachen foll ; benfelben Bug bat eine beutiche Sage bewahrt, aber naturlich andere begrundet. Reinfried von Braunfchweig bat, obgleich icon gebn Jahre verheirathet, feine Erben; vielfach flebte er und feine Gemablin gn Gott, er moge ihnen einen rechten Leibeserben geben. Da lag er eines Dachts im Schlummer, ale ibm eine glangende icone Frau mit einem Rinbe auf bem Urme und mit einer golbenen Rrone gefdmudt ericheint und betfundet, bag feine und feiner Gemablin Gebete erhort werben murben, wenn er über Deer fabre, um bie Beiben ju befampfen; er merbe viel Drangfal und Roth erleiben, ebe er wieder gur Beimat febre; aber alles werbe ein gutes Ende nehmen. Reinfried gelobt barauf bie Sabrt, Die übrigen Sagen baben biefen bebeutenben Bug verloren; nur in ber von bem ebeln Moringer finbet fich noch eine Spur baron barin, bag auch biefer nach einem Gelübbe gu Ct. Thomas wallfahrtet. Die Umwandlung bes beibnifden Drafele in ein driftliches burd

<sup>1)</sup> Genau genommen thun bas ihre Schweften, bas ift aber mythologisch einerlei. Rach bem holfteinischen Marchen will aber auch bie Braut ben helben erft, wenn er fich gewoschen hat.

Maria war naturlich und nothwendig. Auch Beinrich ber Lowe traumt, er folle in bas beilige Land fabren.

3ch erflate bas so. Schon in ben Trabitionen, wedche Saro voragen, hatte sich der ursprüngliche Mpthus von Obbins Ansternung in
zwei Teile gesplaten. Der eine hob bie Untreue ber Bregg bevoor,
sigte aber nicht, was Obbinn während seiner Englie bei met Bertung
am Rinda. Eine äbnliche Spaltung läßt fich darnach für die beutsche Begen annehmen. Diefenligen, welche wir bis jest einen gelent has
en, enthalten vorzugsweife innen erfen Teilt, wo der Ge mit einen
Andern durch bei Räckfebr bes helben ein Biel gefest wird. Der
weite Theil mußte die Berbung um Binda enthalten, und es handelt
sich darum, ob wir diesen abgesonderten Tebell entweder vollsommen
übereinstimmend oder doch wenigsten in einzelnen Anflängen in deue Soan weiberfinden Soan weiberfinden.

Sier treten uns nun viele in mittelsochveutigen Gebichten und junft erhaltene Sagen entgegen, in weichen eine geführliche Werkung we eine Braut ben Sauptinhalt ausmacht. Ginige vertigen das Bokal der Sandlung wieder in den Often. Wir unterfrücken hier nicht, od ere Schauptlag erst später, namentlich durch den Einflus der Kreugsöge, wie es wahrscheinlich und bei einzellen bereits nachgewielen ift, in sernere Gegenden verfest wurde; eben 6 wenig können wir auf die gefächtlichen Anfaniptungen der Sagen eingefin: wir wollen nur vleie stäglungen, so weit sie mit dem dansschauftlichen Anfaniptungen der dagen einzellen Wyshus von Dehinn filmmen, jurt Bergleichung zieben, indem wir biefes, was dielleicht aus fremden Sagen eingerfungen oder durch burch freie Ersindung hinnyagfonumen im mag, dabei außer Acht lassen. Sollte hier die Versteichung auch

nur in eingelnen Theilen gutreffen und baburch bie Bermunng eines Busammenhanges mit bem Mpthus unfiderer werben, so wird es boch icon erspriesstof fein, auf biefe Uebereinstimmung ausmerstem gemacht zu haben, auch wenn nur bas baburch gezeigt würde, bag fagenbafte Bige, die Laien vielleicht für bistorisch balten, fich bereits analog in alten Göttermythen finden.

Mit biefem Borbehalte wenden wir uns nun gu ben eingelnen Ergablungen, gunachft zu bem Gebichte Bilbelm von Defterreich von 30bann bon Burgburg, von welchem Bacher in S. Beitichr. (1, 214 fg.) einen Auszug gegeben bat. Fur uns fommt Folgenbes baraus in Betracht. Bergog Leopold von Defterreich wallfahrtet nach Ephefus gu bem Beiligthume bes Johannes, um Gott gu bitten, bag er ibm burch biefen einen Erben gebe. Muf ber Reife trifft er einen beibnifchen Furften Ugrant, ber fich ibm , weil er auch finberlos ift , ale Begleiter anichlient. Die Gebete beiber Furften werben erbort; Leopold befommt einen Cobn, ben er Bilbelm nennt, Agrant eine Tochter, Die Aglie genonnt mirb. Mle Bilbelm noch ein Rnabe ift, ericbeint ibm bas Bild ber iconen Aglie im Traume. Er macht fich beimlich auf, um bie Unbefannte ju fuchen, und wird an bas gand bes Maraut getrieben, ber ibn ale fein Rind annimmt und mit feiner Tochter, in ber ber Rnabe fein Traumbild entbedt , ergieben lagt, Bilbelm gibt fic ben Ramen Rial und erwirbt bie Liebe ber Aglie, wird aber burch einen Rebenbubler , ber ibn in feine Dienfte uimmt , von ibr lange getrennt. Bir übergeben nun bie bielen Abenteuer, Die er mabrend ber Beit erlebt, und bemerten nur, bag Bilbelm fpater um Malie werben laßt, wobei aber ein Unberer ale Bemerber genannt wirb. In ber untenntlich machenben Tracht eines Gultans fommt er an, und es folgt nun eine lebenbige Schilberung bon bem Biberftreben ber Jungfrau gegen ben bermeintlichen Gultan, bann bon ibrer Freube und Singebung an ben wieber erfannten Bilbelm. Spater geht biefer wieber nach Deftreich, verfpricht aber auf ben erften Ruf feiner Gattin gurudzufommen. Er erfullt feine Bufage, ale fie ibm bie Geburt eines Cobnes melbet. - Bir erfennen bier gunachft wieber ben mptbifden Bug, bag ein Gelb in ben Often fabrt, um einen Erben zu erlangen, ber auch in bem Gebichte bon Reinfried vorfommt und ben wir icon mit bem Dhthus von Dobinn jufammergeftellt haben. 3ft nun bie Unuahme erlaubt, bag bie Gage, wie fie auch fouft pflegt, bas, mas von einem gilt, auf Bater und Gobn übertragen habe, fo wird ber gewünschte Cobn von einer beibnischen Gattin geboren, Die im Driente wohnt, um die fich ber helb unter frembem Ramen und in einer Geflat fewirbt, in ber er nicht erkannt und berichmabt wird, und bamit wird die Uebereinstimmung ber Sage mit bem Mythus in ben hauptwurften eineuchtenb.

Inbem wir zwei gleichfalle eine Brautwerbnng im Dften enthaltenbe, ziemlich übereinftimmenbe Gebichte, "Bittig vom Jorban und bie Beibin 1)", übergebn, weil bie fombolifden Buge barin feblen ober boch febr verwifcht find, wenden wir uns ju mehreren abnlichen Sagen, bie jur beutichen Gelbenfage geboren ober boch baju gerechnet finb. Biltinafaga (G. 73 fg.) berichtet, wie Rubiger von Bechelaren fur feinen herrn, Etzel von heunenland, Die herfe ober Belfe auf liftige Art erwirbt. Um fein Borbaben auszuführen, gebt er unter frembem Damen ju ihrem Bater und gibt bor , er fei bor Etzel entfloben. feine Geftalt untenntlich ju machen , tragt er einen tief ine Geficht gebenben but und gibt fich bas Unfeben eines alten furgfichtigen Dannes. Er tritt in ben Dienft bes Ronias, erwirbt allmablich fein Bertrauen und entführt fpater in Gemeinschaft mit feinem Bruber, ber fich Sabubrand nennen muß, bie Jungfrau. Das ftimmt gang gu Saro's Ergablung, mo Obbinn, ale er fich in ben Dienft bee Ronige begibt, beffen Gunft er allmählich gewinnt, fein Geficht burch feinen But verhullt und fpater auch ale Greis ericheint 2). Auf bas Borgeben Rubigers, er fei vertrieben, ift gleichfalls Gewicht zu legen, ba Dbhinn wirflich mabrend ber Beit feiner Berbung aus bem Gotterfige meiden muß.

Darnach fammt das deutsiche Geicht von bem Könige Austher in Betracht, das fast dieseldem Bergleichungspunfte bietet. Der helb 36bt, um die ihm früher verweigerte Tocher bes Königs Constantin zu gewinnen, unerfannt nach Constantinopel, nennt sich Dietrich und 36bt vor von Mucher betriefen zu sein. Im Diesele bes Königs bessies bestigte e und bessen bei bei der bedien bei Buden soll bei Buden in bei Buden in bei Buden in bei Buden in bei Buden bei Buden zu bei Buden zu bei Buden zu bei Buden nachen läss, gewinnt er bei Gelten nachen läss, gewinnt er bei



<sup>1)</sup> In Beziehung auf die Literabur dieser und anderer Gebichte, die unten erwähnt werden, verweise ich ein für alle Male auf Wadernagels Geschichte ber deutschen Litteratur.

<sup>2)</sup> Othinus os pileo, ne cultu proderetur, obnubens regem stipendia meriturus adlit. Auch fonst erscheint Obhinn in ben Sagen mehrsach mit feinem hute und als einäugiger Greis. altd. Nel. 183. 184.

fie abermale burch Lift und Gemalt, indem er fich ale Bilger bertleis bet 1).

In ber Gubrun geben bie Belben , welche von bem Ronige Betel beauftragt find, bie Gilbe gu entführen, gleichfalls vor, bag fie von biefem vertrieben maren, bamit fie um fo ficherer bie Tochter bee Sagen, bie biefer jebem Freier vorenthalt, in ihre Bewalt befommen. Die norbifde Sage bon Bebbinn und Gilbe 2) weiß freilich nichts babon, und bie eigenthumlichen Buge, bie bort bamit berfnupft finb , weifen eber auf einen Mothus von ber Frebja (altb. Rel. 287). Die befonbere Urt ber Entfubrung nach ber beutiden Sage bieten jeboch noch anbere Unfungen an unfern Mbthus. Die berichiebenen Rollen, welche Dobinu fpielt , icheinen bier auf vericbiebene Belben vertheilt ju fein. Dbbinn, ale Schmieb verfleibet, fucht burch allerlei foftbare Arbeiten, namentlich Ringe und anbere weibliche Bubfachen, Die Gunft ber Rinba gu geminnen, wie Fruote ale Raufmann burch feine foftbaren Baaren bie Silbe verlodt. Dbbinn erfcheint bei bem Bater ber Rinba ale ein ausgezeichneter alter Fechter 3), ale heerführer und ale Argt, wie ber alte bartige Bate Fecter, Seerführer und Argt ift 4).

<sup>1)</sup> Bon ber zweiten Taght meiß bie unter andern Ramen entfprecequele Grabbing in ber Billiansgas C. 56 fg. freilich nichtst. — Das Gelicht von Salomen und Wortel entfoll and, mehrere bemerkensbereibe, im Ruether chaptel ilch vollereitegende Bäge; boch übergeben wir es bier, weil die Sage ju febr mit frenden Ramen und Beständskeifen verfeibt und biefengang us vereilbert is

<sup>2)</sup> G. Deutsche Belbenfage von Grimm G. 327.

<sup>3)</sup> persectissimem artis militaris industriam professus. Wegen bieser scenicae artes wurde Obhinn nach Saro von ben Göttern verbaunt.

<sup>&</sup>quot;" Trucke kleikt babet boch ein Freichrens. S. alls. Rel. S. 271. Beatpagen, ben Willinsseff in S. selftige. G. 67 ja, prieftigt physifie erflait
hat, ift entischten ein Muchansperes. Under steut Rechtung, burch die reich
bei hagen beliebt mach, i. Giber. 324 je, aber sein Sentlinne, bier ab deit des ven dem wilten Beste gefernt hat, bei 329. Bestaun ist auch Goett ber
Selftinner; altb. Rel. 1911. Berner fommt bas laut spallende gern, wennit
Bult bas Beische zum Annufse gilt, in Seltzaht, Dass gliende horren, werenit
Bult bas Beische zum Annufse gilt, in Seltzaht, Dass gliende horren, werenit
ber Gett Selmschaft in Selftinnerspange blisst, gestelt ber
Dhinn : Selm. 1904. Millinnssy in a. Da hat es scharften, werniere Bossel
und mit bem schallenden Seun des millem Ihgert verglissen, werniere Bossel
Beiträag zur D. Mythel. I. 15 einsege splemmensfellt. Ein geren, durch
besten Zen ein großes Kriegsfere herbel gerussen with, blisst auch Ruusser; in
sinssischen Sage von Reland vor. Gweische Selmsen wur Merzelt, han in der
fraußsischen Sage von Reland vor. Gweische Selmsen (wenter weichte nach, das febre

Der Ganger horant, ber burch feinen fugen Gefang bie hilbe einninmt, findet freilich bei Garo teine Barallete; er mechte aber bem Spielmanne, ber aus ber godle tommt und burch fein Spiel (oben G. 400) die Konigstochter geteinnt, zu vergleichen fein.

Roch mehr Untnupfungen gemabrt bie Sage bon Sugbietrich unb feinem Cobne Bolfbletrich, Die besbalb auch icon bon Dullenboff (6. Beitichr. 6, 457) mit bem Dhthus bon Dbbinn und Rinba beralichen ift. Suabietrich wirbt um bie Silbeburg, Die Tochter bes Ronias Balaunt bon Galnede, bie bon ibrem Bater, um fie bor Rreiern ju bewahren, in einen Thurm eingeschloffen ift. Er berfleibet fich, um au feinem Zwede ju gelangen, ale Frau, gibt bor, bag er bon Bugbietrich vertrieben fei , gewinnt in biefer Rleibung Butritt bei ber Jungfrau (wie Dobinn in Geftalt eines alten Beibes bei ber Rinba) unb zeugt mit ibr ben Bolfvietrich. Diefer wird fpater bon feinen Brubern vertrieben, erichlagt barauf ben Drachen, ber Ortnit verfchlungen bat und vermablt fich mit beffen Bitme. Sier ift bie llebereinftimmung ber einzelnen Buge fo groß, bag man Bolfbietrich mit Bali; bem Racher bes Gottes Balber , ibentificieren mochte. Doch enthalt bie Sage von Bolibietrich noch anberes, mas gleichfalls mbtbifd ift, aber, wie g. B. fein Drachenfampf, mit Buotan und Balber in feinem erweislichen Bufammenhange ftebt. Bir beben baraus, ohne bestimmte Folgerungen baran gu fnupfen , noch ben Bug berbor , bag bie raube Glie Bolivietrich jum Gemabl begebrt und bag biefe ibu, ale er fie verschmaht, mabnfinnig macht. Umgefebrt bewirft Dbbinn, bag Rinba, ale er bon ibr verichmabt wirb , mabnfinnig wirb 1). Much bas ift wenigftens mbtbifd bon Bebeutung, bag bie Gattin Bolibietrichs bon einem Anbern geraubt und bon ibm wieber gurudgebolt mirb, mas wieber gu ber Sage bon Ruother ftimmt.

Eine andere Bearbeitung ber Sage von Wolfpietrich, bas Gebicht Rashard von ber Mibon, bas aber nur ein Ausgug aus einem altern ungebruften ift, erwähnt bie Berkleibung und Werbung Sugbietrichs gar nicht, enthält aber ben bemerkendberthen Bug, bag ber Bater



<sup>&#</sup>x27;) Quam (Othinus) protinus cortice carminibus adnotato contingens, typuphanti similem reddidit. Auß Menie nivit, als fin friede Wattin vert fémäßt, mahnibunig und entitellt. Die Entitellung fommt eben so bedeutungsvoll in dem alftransjössen Gestige von Bartonepend vor, der er feine Kellète verderen bar, sie August nicht mäßt mie feine Mägel nicht sparket und gestigen fein Mägel nicht sparket und gestigen der der bestehe von Wassinam S. 167.

burch einen ungetreuen Rath Sabene verleitet, ben Gobn tobten laffen Derfelbe Gabene bat fich auch vergebene mabrent ber Abmejenbeit Sugbietriche um bie Bunft feiner Gattin beworben. bier auch bie ofter bervorgebobene Begebenbeit wieber , bag ber gurudfebrenbe Gemabl fich burd einen Ring ju erfennen gibt , aber in eigenthumlicher Form. Bolfbietrich bat ben Drachen getobtet, ber Dinit verfdlungen bat und beffen Bunge gu fich genommen. Er fommt gu Liebgart, ber Bitme Ortnite, ale biefe eben mit einem Unbern Soche geit halten will, ber vorgibt ben Drachen befiegt gu haben. bietrich fommt ale armer Bilger berfleibet, lagt in ben Becher, ben man ihm geboten bat, Ortnite Ring fallen, ben bie Ronigin erfennt, und rechtfertigt fic burch bie Bungen ale Erleger bee Drachen. bier ift eine Bermengung mit bem Dotbus von bem Drachentobter eingetre-Diefer rechtfertigt fic burd bie ausgefcnittenen Bungen 1), ber gurudfebrenbe Gemabl burch ben Ring. Bir burfen barque ichliefen. bag bie Erlegung bes Drachen, wenn bie Ringfcene an ihrer Stelle ift, uriprunglich nicht ju ber Sage von Bolfvietrich geborte 2).

Bir schließen biese Ueberficht über bie Sagen von gefährlichen Berbungen mit bem Benerfen, bog auch bie frangssifiche Sage einen Rachflang davon aufzweisein bat, indem Art Breb Große, bessellen Abnebert Muother nach ber Sage ift, an ben fich, wie oben gegeist ist, auch ver erste Leichte Reich von gefeit ift, auch ver erste ben bet erfte Telel bes Mustuus geheiret bat, von seinem halbbrüdern, den Sosinen der fallichen Berta, bertrieben wird, zu den heiden nach Spanien geft und bort eine Beaut ertampft.

Die Bergleichung ber übereinstimmenben Büge in ben jusammengestellten Sagen berechtigt unst gleichwohl noch nicht, alle Gelben biefer Ergäslungen ficher für Buotansheroen zu erflären. 3war fimmt bie Sage von Billfelm von Desterreich, obzleich ibre überlieferte Ge-

<sup>1)</sup> G. Ribelnngenfage 55.

<sup>2)</sup> Auch Seinrich ber Lowe erfchlagt einen ginbmurm.

ftalt nicht in febr frube Beiten binaufreicht, mit unferm Dothus auffallend genug, bei ben übrigen treten aber immer berichiebene inbibibuelle Buge bingu, bie ibnen ben Schein von felbftanbigen Gagen geben, die aber boch (bas haben wir ficher gewonnen) Dhtbifches und amar auf Buotan Bezügliches enthalten. Gine Abweidung bon bem banifden Dhthus macht fich balb fublbar. In ben beutiden Gagen gewinnt die Jungfrau, ale fie bort, wer ber Unbefannte ift. ben Bewerber lieb und lagt fich gegen ben Billen ihres Batere entfuhren, wogegen Dobinn von ber Rinda verfcmabt wird, fie endlich mit Bewalt zu feinem Billen zwingt und fie barauf verlagt. Bir fonnen bei ber Mangelhaftigfeit unferer Quellen nicht enticheiben, ob ber beutiche Mbtbus bon Buotan icon eben fo bon bem banifchen abwich. was faum mahricheinlich ift, ober ob ein Mbthus bon einem anbern Gotte auf biefe Umgeftaltung einwirfte; bagegen lagt fich zeigen, bag auch die Abneigung ber Frau und ihre gewaltsame Begwingung in anbern beutiden Belbenfagen berbottritt,

Auch hier vaffen mebrere bebeutende Bige zu Saros Ergabinns on Obhinn. Diefer verfifft bem Bater ber Rinda zum Siege, indem er allein die Beinde in die Binde ichtigit; er bewirbt fich um die Aungfrau in der Goffalt eines Schwiedes, wird aber bon ihr verfimacht und entehrt fie mit Gemalt. Solft die fignelle deimfehrt durch die Luft, nachdem der Sohn erzeugt ift, die wir in der Sage von Seinrich dem Biewen und den verstandt fir globungen wohrnelbnen, fehrt bier wieder. Der Teufel doer Mach, melder ben Seiden auf der befehre aus

bem Driente schnell guradfishert, gebört also ber urspeinglichen Soge nicht an. Diese, so lange sie noch Göttersage war, mochte erzählen, wie Wwolan in dem Gallfungenaute der Trigg oder Freizia, oder wie aus der höckle der wumflähe 1 als Abele entstog, oder auf seinem schnellen Wolfe Gelipnie zuradfehrte.

Aber die Bergleichung trifft auch bier nicht in allen bedeutenden Buntten gu. Daß Bileland zwei unichutbig Knaden, die die Goffense Feinbes, aber die Brüber feiner Gattin find, erfticklagt, fangt mit bem Gangen so gusammen, daß wir blefen Jug nicht als einen fremdartigen oder als eine Antfellung ausscheiden tonnen. Machnet und woof bei dem unschweiftlern Alter der Bielandslage annehmen, daß die Anniche Duelle biefen Aug bertoren habe, man finnte selbst de Anflicht begründen, daß bie Anflicht begründen, daß bie Motibierung von Dhan Kontr, wormader ein die Unterwelt gebr, um dem Mächer bes Balber gu erzeugen, ursprünglich nicht daßin gebört; doch dalten wir liebet Gage den Wieland, der durch den Ramen seines Bates Bate und maache Glüszfage auf Buoton welft 3), für einen gwar in seine

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Ribelungenfage 112. alth Rel. 191. Das Feberfembe Bielands fab bem abgestreiften Balge eines Greifs ober Beiers ahnlich. Billinafaga C. 30.

<sup>2)</sup> Blefaub werben in ber alteren Ebba brei Bruber gugegeben , von ber nen aber bie Biltingiaga nur Gigil nennt. Diefer ift ein ausgezeichneter Bor genschute, an ben fich biefelbe Sage beftet, bie von Tell ergabit wirb. Bie Gigil ift auch ber Gott Ullr, ale Dllerus Rebenbuhler Dbhine, ein trefflicher Bogenichuse (oben G. 407), bann ber rathfelhafte Gott Boenir, wie mir aus feinem Beinamen (ber ichiefenbe Gott, ber Bfeilfonig, Gn. 106) ichliefen. Diefer fieht mit Dobinn (ale fein Bruber) in einem naberen Bufammenbange und wird von Beinholb (b. Beitichr. 7, 26) wieber mit Ullr gufanimengeftellt. Das find bunfele Bartieen ber norbifchen Mpthologie, wie auch bie Cage von pon ben brei Balfprien, mit benen nach ber Gbba Bielaub und feine Bruber fieben Binter vermabit maren. Bieland mar alfo icon vermabit, ebe er ju Ribung fam , boch ift bie Begiebung feiner erften Gattin auf Frigg ju gewagt. Die Cage, bag Bieland in einem ansgehöhlten Stamme auf bem Boffer trieb (Biltingi. G. 20), bie mit ben freilich verflungenen Cagen von bem Boote bee Bate verglichen find (D. Dhythol. 350. Dullenhoff in D. Beitichr. 6, 67), meifen wieber auf Buotan, ber auch Bellen und Bind beherscht (alt. Rel. 185). Sier flingt auch bie Cage von Sceaf an, ber iu einem Rahne ohne Ruber auf einer Barbe ichlafend an bas Banb getrieben murbe. Bgl. altb. Rel, 300, 301, wo in ber Sage bereits ein Dhthus von ber Beburt eines agrarifden Gottes vermutet ift. Buotan ift auch Gott ber Ernbte und bee Aderbanes. Die An: funpfungen Sceafe an ben Gott Frebr, bie Dullenhoff (6. Beitichr. 7, 418) verfucht, find nicht ausreichenb.

Bebertung bem banificen verwander, aber boch in indiehundlen Sormen ausgeprägten Benetansmythus. Ge muß nemlich, wie bie folgende Abhandlung augführt, einen beutidem Mythus bon Muetan gegeben haben, wornach er feine eigenem Sobne erfoligis. Diefer Mythus, bon reichem wir bereitst eine Sput in bem Bediche von Bolfibietrich (oben S. 444.) gefunden haben, zeigt fich in einer besondern gemilterten Form noch in ber Sage bon Weland, bie ben Gelben flatt ber eigenen Alluber bie Brüber ber Gottin erfolgsen läßt.

Ultfer Annahme wird daburch weiter begrinder, baß die Sage von ber Addung junger Anaben bei Bittig, Bildends Sohn, gueinal wiedertebet. Ginnal erfeilagt er bie jungen Sohne Etgtigd und ber herte (berfelben herte, um welche ber verflichete Rübliger geworben bat), all fie unter bem Geleite von Dietrich von Bern nach Malien jeden, wie biefe Begefenbeit in bem Gebiebt von ber Schadet bei Ravenna ansführlich ergablt wird; nach einer andern Sage (Wilting). C. 255.) fitht er als Stiefvaler ber harlunge ba, welchen Grmenrich ibbern läfet.

Damit werben wir benn auf die Sage von Dietrich von Bern effort, die daburch für uns eine besondere Wichtigleit besommt, baß sie bisber für sich verfolgten Etmente unfere Wythus fast alle ent-ball, obgleich biese durch die historisch auch an die Offgotsen I) und durch die Einmischung an die Eroberung aut die Einmischung anderer Sagen und helben siehe bersprengt sind. Wir muffen und bier vorläusig damit begnügen, diese Säge in ihrer Bereinzelung nachzuweisen, wobei mit und durch die Berschiedenseit der Versonen, von benen sie erzählt werben, nicht beitren lassen.

Wir finden junachft die Vertreibung des Gelben und die Sahrt in ben Diten (gu Etgel) an die Berjon des Lieftig gefnührft, mabrend abs Berlaffen der Gattin nur bei feinem Begleiter und Buffenmeifter, ben allen fildebrand, berrogschoben wird ?). Die Berbung um bie zweite Gattin fnüpfi fich an Gerfe, die Rüdiger in berfappter Geftalt

<sup>1)</sup> Ueber bie hiftorischen Beziehungen in ber Sage von Dietrich von Bern i. Wieger im 29. Artifict. 1, 229. Wir taffen and hier ber Geschichte ibr Recht, glanben aber in bem Felgenben gerabe bie Jüge als mpthisch bingeftellt in haben, die Alemand and der Geschichte erflären fann.

<sup>?)</sup> In bem alten Liede von Hilbebrand beißt es: "ber furlact in lante lutila sitten prut in bure." Während feiner Abwefenheit wird er für tobt gebalten.

(oben S. 411), freilich nach ber Blitinassa fin Ergel, geminnt 1), Doch fommt auch (Biltinas S. 215.) eine Werbung im eine andere Jangfrau sir Vietrich vor, wobel biefer von dem Werber häßlich geschildert und desschaft verlämabt wird. Die gewalflame Bezwingung ver Frau wird von Ernentelle, Dietrichs Seine, ergästl, ver die Gatin seines Bathes Sible entehet und seine eigenen Kinder tödert 3). All die richtende Sagen neiser Nieder Kodert. Dietrich in der Sage von dem Schuen der Gesten. Dien zu der bereitst der der verlagen network der Vietrich von der Vietrich vo

Diese Minamuenstellung begründer bie Amogine, daß auch in Se Sage von Dietrich von Bern jeart bebentente Mythus von Bunden und seiner Gusterung von den Göttern mit neuen indolduellen Zigen bermehrt die mythischen Bestamtheile bildete, die sich wieder mit gleichtickließen erfinnerungen verschwatzen. Die der Mythus door Muchan in der helberinger von Dietrich mit der Ergäblung, welche Sazo gibt, übereinstlieden von Dietrich mit der Ergäblung, welche Sazo gibt, übereinstlieden wurd bei gegicht, die geschen die Amogination der bestätelt die Bestamt der die Reinstellung der der der die Reinstellung der Bennete auf übern untprünglichen Zusämmenhang gegögt werben, die mis zu welf mitren würde. Bei einem solchen Bestachen, die Argeit des Wuhrus bis zu jenn dier mythischen Sormen zu bereinsachen, welche wir mit ben dänischen Namen Brigg und Ollerus, Odhinn und Rinds begichnen fannen. Dadurch würden treilich mehrer Personen als zum Mythus ursprünglich nicht gebörige, wie Dietrich neben silbeberach.

<sup>1)</sup> Tigel, ber als Knig ber humen burd bie Geschichte in bie Sage ger fommen iß, hat in bem Buthus als Gemaßt ber herte feine Stelle. Diefe, berem Bergelung nach bem Tobe ihrer Antere Dietrich burch Richtger erwicht, field bagegen mit bem gethischen herten in einem nübern Bergelütlige. Seine Kattle Bergel, bie imm bie Sane alth, bat werber teinem Richtfins.

<sup>1)</sup> And in einer anbern Sage ericheint Ermeurich als berjeuige, ber feinen eigenen Cobn tobtet. S. D. helbensage C. 2. 45. 3. Brimm in S. Beitifcht. 3, 151.

<sup>3)</sup> Wir entfernen hier vorlaufig bie geschichtlichen Namen, fo bag alfo Berfe ber Rinba, Sibiche bem Ollerns, Sohinn bem Silvebrand, Uote ber Brigg entsprechen wurde. Doch ergibt fich schon aus bem Borlgen, bag fich auch an

Anfanipinugen, welche ber Mpichus gefunden bat, die Jüge aus andern Götterlagen, die an Dietrich gehefter find (wie z. B. fein Teuerathen, der auf Zborr weift) und die Cinnissimmigen frender Helbenlagen vorber genau unterfucht und ausgeschieben werben. Wir werben es gern ichen, wenn ein Anderer diefen Werfund ausstübert.

Um Coluffe unferer Abhandlung wird ein furger Rudblid bem Lefer nicht unangenehm fein. Gin Mothus von Buotan, wornach biefer Gott in Die Unterwelt geht und bort mit einer anbern ibm abbolben Gattin lebt, mabrent feine Gemablin Frigg unterbes mit einem Unbern bublt, batte fich foon frub, wie wir aus Caro lernen, in zwei Theile gefondert. Der eine bob nur bie Entfernung Buotans und bie Untrene ber Frigg bervor, ber gweite ftellte bar, wie ber Gott burch Lift und Gewalt in Befit bes unterweltlichen Befens gelangt, Der erfte Theil fand fich in vielen beutschen Ergablungen von gum Theil biftorifd befannten gurften wieber, welche lange von ber Beimat fern im Often weilen, barnach aber fcmell gurudfebren und ihre Debenbubler entfernen. Die Symbolit ber beutiden Bolfsfage ließ noch Die Reise in ben Diten ale eine Fahrt in Die Unterwelt in einzelnen Bugen erfennen. Der zweite Theil zeigte fich, obgleich minber ficher und in etwas abweichenden Formen, in einer Reihe von mittelalterlichen Sagen, beren Samptinhalt eine gefahrliche Braumerbung, gewöhnlich im Diten, ift. In ber Cage pon Dietrich von Bern baben wir bagegen bie bebeutenbften Buge aus beiben Dothentheilen, und gwar mit einem anbern, ber auch auf Buotan weift, bereichert, wenn auch nicht mehr in bem urfprunglichen Bufammenbange, wiedergefunden.

Die gange Untersuchung zeigt, wie noch in driftlicher Beit ein Mydau bon bem bodiften beibnifden Gotte fich doburch erhielt, baß bas beutiche Bolt ibn in verschiebenen indivibontlen Gorman an biftorifiche Begebenfeiten und an bedeutende Bürften antnüpite; jugleich läßt fie erkennen, wie ein Bolt feine Geschichte burch Berbindung mit alten erligibsen Ibren feinem Benuftsein naber rudt und eben baburch bebatt.



vie gefeichtlichen Bersonn Cletzich uns Ernnerich) ein Seil bes Muchus gebeitet hat. — hilbeband ber Alle, der andszeichnete Bassenneiter und herefildere, ift ein eben so entspielerene Buscansperso, wie der alte Bate. Und ber Imme liete (Uhmmutter) der seiner Gantlin besgeitzt wird, ist spubollich und beschlicht den Beichtlicht genie gegen bei der der beschieder bei beschieder bei genie bei bei bei der Beichtlicht geftige.

## HI.

## Bur Cage von dem wilden Jager.

Die Sagen, welche wir bon bem wilben Jager ober Sankliern, miggebeilt haben, enthalten gwar mandes, bas aus antern Durchen icon befannt ift, bietem aber mehrere bemerkendwertbe neue Büge bar, jo baß ein furger erläuteruber lleberblid über benfelben hier an feiner Settle ift.

Fragen wir junachft nach bem phyfifchen Urfprunge ber gangen Sage, jo unterliegt es mohl feinem Bweifel, bag, wie fcon altb. Rel. 319 ausgeführt ift, ber tofende Sturmwind eine Beraulaffung bagu gegeben hat. Das ergibt fich auch beutlich aus D. 99, 2, wo es beißt, Sadelberg laffe fich boren , wenn ber Nordweftwind icharf burch bie Baume webt; feruer aus 99, 14, mo es ausgesprochen wirb, baf Sactelberg Menichen burch die Luft fubren tonne; bann burch mehrere fouft borfommenbe Cagen, bag ber milbe Jager ober bas wilbe Beer burch offen ftebenbe Thuren fahre (vgl. g. B. D. Mythologie 886), inbem Diefe Bugwind berborbringen. Doch reicht biefe Erflarung nicht que. Die Erfcheinung Sadelberge ift auch mit Regen berbunden (R. 99, 12) und ba er jugleich ein feuriges Aussehen bat (D. 99, 10; bgl. Dob. G. 265, 6), fo barf man babei an feurige Luftericheinungen, namentlich ben Blig benten, Damit ftimmt, bag ber wilbe Jager Dhrfeigen austheilt (D. 99, 15; bgl. Broble G. 125), ober einem Bauern bie Duge abichlagt (D. 99, 5), wobon fein Beficht ju fcwellen anfäugt und er felbft am andern Tage ftirbt. Der Bauer ift bom Blige getroffen. Auch bie febr verbreitete Cage von ber Bferbefeule, welche ber milbe Jager in bas Feuer wirft und mit einem lauten Rachrufe begleitet , ift bon Schwart 1) icon richtig auf ben Blig und ben nachfolgenden lauten Donner bezogen. Auf Diefelbe Ericheinung führt, bağ Sadelberg einen Schafer, ber fich unter Gurben gelegt bat, ju erichlagen fucht (D. 99, 17; bgl. 96, 3) ober mirflich ericblagt, und Die lant fcallenbe Stimme bes Rachtraben, ber bor ibm ber fliegt, barf man wieber auf ben Donner beziehen. Daß aber bie Dacht

<sup>1)</sup> Der hentige Bolfeglaube E. 15.

bes wilben Sagers noch ausgedefnter ift, baß er überhaupt als herr ber Wettererscheinungen aufgefaßt wird, geht aus N. 100 herbor, woruach er bewirft, daß die Teiche im Einbeder Walbe vertrocknen.

Mit befer Anschauung bat fich eine zweite verfnüpft. Das Gestirn, er große Bar ober ber Gimmelswagen, mirb als ber Wagen haddebergs gedacht, auf bem er fabrt (N. 98, 2. 19, 95). Darauf ift auch wohl bie Sage zu bezieben, baß hadelberg alle sieben Jahre berum fommt (N. 97, 3, 99, 3), wie ber Nachtrabe ober Fuhrmann alle bumbert abbre.

Die Berfon bes wilben Jagere ift icon richtig auf ben Gott Boban bezogen. Roch fest beift er in norbbeutiden Gegenben Bobe, Boenjager u. f. w. und ber Rame Sadelberg, richtiger Sadelbernb ift von 3. Grimm (D. Mpthol. 873) burd Manteltrager erflart, Rach ber norbifden Mythologie bat Dobinn einen Mantel (altb. Rel. 184) ber fruber auch mobl in beutichen Gagen beibortrat. Unch ber Rachtrabe, ber ben milben Jager begleitet, lagt eine Beziehung auf Buotan gu. Dem norbifden Dobinn gibt ber Dhthus zwei Raben, Die auf feinen Schultern fiben und ibm alles ine Dbr fagen, mas fie auf ibrem Rluge um bie Welt erfahren (altb. Rel. 190). Wenn bie beutiche Sage nur einen Raben ermabnt, fo wird bas feine Entftellung, fonbern nur eine inbibuelle Abweichung fein, Die vielleicht uripringlicher ift, ale ber Dhthus ber Coben. Dan fann ben Raben. ber ben im Gewitter maltenben Gott begleitet, fur bie bunfele Betterwolfe balten, aus ber ber laute Donner ericalit. In allen biefen Sagen ericeint ber beutiche Buotan, befonbere ber fachfifche Boban, eben fo ale ein bie Betterericheinungen lentenber Gott, wie ich bas idon fruber bon bem nordifden Obbinn nachgewiefen babe.

In ber nieberfachfiften Boltbiage bon bem wiben Igger facher ich muratte Phithen von Buotan erfalten, von benen bie Geben nichts wiffen, die wir fier nach besonders hervorfeten, weil fie auf bas Welen bes Gottes ein eigenthumliche Licht werfen. Der eine fibe Ergählung von hachtere, ber einen Gere ertegt (fo laute bie urspringliche Sage), nachber aber von bem getöbteten Thier erfchiegen wirb (N. 97. 98). Der andere ift in der solgenden merfreurbigen Sage am Sutterfold entballen, die fo lautet.

"haefeberg (Hackebarg), ber jest noch burch bie Luft ziebt, war ju ber Zeit, wo er auf Erben lebte, ein armer und babei bitterbofer Mann. Er war verheirathet, und feine Frau gebar ihm nach und nach sieben "kinder, welche aber ber boje Bater iches Mal nach ber Geburt tobtete. Ginft hatte er Leute burch eine faliche Duittung betrogen und fich baburch ber Begablung entgogen. Frau. 218 fie nun begraben und ju ihrem neuen Aufenthaltsorte ich weiß nicht, ob es ber himmel, ober bie Golle ober ein anberer Ort war - gefommen war, ba waren bie fieben Rinber, melde fie gehabt batte, feine Rinber, fonbern fieben lebenbige fleine Sunbe, welche an ihr herumbingen, ale wenn fie an ihr fogen. Enblich ftarb auch Sadeberg, balb barauf auch fein Bruber, ber eben fo ichlecht gemefen mar, wie er felbft. Der Bruber fam nach feinem Tobe nun auch nach bemfelben Orte, mobin Sadeberg icon vor ibm gefommen mar. Da biefer felbft bon bem Orte nicht weggeben fonnte, aber meinte, bag fein Bruber fich noch einmal entfernen fonnte, fo bat er ibn, er moge boch auf bie Erbe gurudfebren und bie Quittung "richtig machen," fle ftede binter bem Spiegel in ber Stube; murbe bie Cache' nicht richtig gemacht, fo fonne er nicht felig werben. Damit man ibm glaube, moge er feinen Ring mitnehmen. Darauf marf er ibm feinen golbenen Ring in ben but, ber aber fogleich baburch fiel, weil er gang glubend mar. Jener fehrte auch noch einmal auf Die Erbe gurud; ale er aber ju ben leuten fam, welche fein Bruder betrogen batte, ba waren biefe icon tobt, und fo ging er unberrichteter Cache wieber jurud. 2018 Sadeberg nun borte, bag er nichts ausgerichtet babe, warb er über alle Dagen mutent. In feiner furchtbaren But "gerfpaltete er fich felbft, indem er mit bem einen Beine mogegen trat und fich fo gerrig." "Er fonnte nun nicht ju Gnaben fommen und muß beshalb ewig burch bie Welt gieben und mallen." Go fliegt er burch bie Luft mit einem langen glubenben Schwange, moran bie fieben jungen bunbe bangen, welche gif gaf, gif gaf bellen, mabrent er felbit tie ho, tie bo ruft. "Alle fieben Jahre fommt er burch;" wenn er burchgieht und ruft, bann ift Rrieg. In Butterbedt ift ein Mann, ber muß jebes Dal, wenn Sadeberg burdgiebt, aufftebn und ibn feben."

Bieft man hier die Geschichte von ber Quittung ab, die ben Gelfhimort Spacklerags begrütuten soll, aber mythologisch von keinen Gewichte ift, so bleibt als Kern bed Mythus gurud, daß Hadelberg seine Kinder, barauf fich selbst und in Begleitung seiner in hunde verwandelten Sobie als Jager erickeint. Gine Andeutung au diesen Mythus sindet sich bereits in andern Sagen (oben S. 347), welche berichten, daß habet geden Geben S. 347), welche berichten, daß habet geden Geben find.

Une beiben Cagen ergibt fic bas wichtige Refultat, bag Buotan

ju geniffen Zeiten 100t geglauft und wöhrend besselfen als ber jagende it is, bei er unterweitliche Gott gedacht wurde 1). Das dies Zeit Zeit er Winter ift, durien wir aus ber Analogie anderer Phytien, getechlicher 2) wie 
wordischer schließen, und wie werben hier um so weniger irren, da der 
in der vorigen Albandlung erstauterte Phytiqued von Dobsind Berkannung in seiner Bedautung verwandt ist. Warum der Eber als chiponiiches Symbol ersteint, ift aus dem Benigen, was wir über durichten
m vorrössisch phytiologie wisselfen, nicht flac.

Die Sagen von Sadelbergs Grade, bas an verschiebenen Drten gegigt wire (Rr. 97. 98 und Ann.), erhalten nun mehr Bedeutung. Berichiebene Plage werben in beidufichen Zeiten für Grachftaten bes Gettes gegolten haben, wie ein Grad bes Zeus in Greta gezeigt wurde, und wie undriche Sagen (altr. Rel. 202) auch von einem Grade Dhifts wiffen.

An ber Lutterberfer Goge erfdefint ber Gott guglich als ein großenter, ber im Zorne feine eigenen Kinber erfchigt und, wie wir nun ach aubern Gradfungen bitzen, berzehrt. Auch bas ift als ein alter reber fymbolifcher Zug aufgufoffen, ber bei Unterrelte gottheiten wieder tehet. Go verfchingt ber Unterwelteget Kronos feine eigenen Kinber 3), so jchlachtet Lyban feinem Sohn, und fest ihn bem Zus als Speife vor, b. b. Zund Eybaios schlachtet und berzehrt feinem Sohn und

Diefer Mythus den Buotan oder Sadelberg muß früher in bericiebernen indidibutellen dommen berbreitet gemesen sein, weit mir doch voch biefache Sputren in der bentischen Welfsigae, der Seidenlage und dem Marchen sinden. Aus der deutsichen Bolfsigae ziehe ich die besond Machden sinden Bagen den in Sollen wohnenden auch sonit durch einzig eines gegen Westell werterten) Möblern bierder (N. 67—69 und Ann.), die Madchen entführen, sie gewaltigun zu übern Wellen zwien, auch woch voch zu werternen Wellen zwien, der Angebenlage gehören die in der vorligen Abandung besprochenen, auch voch die gegehören die in der vorligen Abandung besprochenen, vielsigad verläge gehören die in der vorligen Abandung besprochenen, vielsigad ver-

<sup>!)</sup> Bgl. bas jagende mitende hrer, bas aus Geistern besteht. S. auch S. D. Muller über ben Zens Lyfaios, Gottingen 1851. S. 29.

<sup>7)</sup> Der griechische Mythus von Abonis, ber and burch einen Eber getobtet wirb, ift febon altb. Rel. 257 verglichen. Doch ift bort ber Mythus von hadelberge Tobe unrichtig auf Balber bezogen.

<sup>3)</sup> Müller Ares G. 123.

<sup>4)</sup> Muller über ben Bene Lhfaios G. 22.

gweigten Ergöblungen von ber Sobtung junger Rinber hierher, bie fid an ben Schmied Weleland 3), bann an Ermentich und Dietrich seiten, welcher letzere nun wieber, wenn bos nicht gufüllig fit, in einigen Sagen als wilber Jager erscheint (20. Mpthol. 888). Die norbifde Sage (Sin. 260) ergählt auch von Gubrun, daß fie ihrem Gemafie Mitl bie eigenen Sohne zum Mahle vorfigte. Dann berichten, was wir hier nur eben eruchfinen, nach mehrere Matchen und Sogen von einer ebeln wie velde verläumbet wird hunde geboren zu haben, worauf ihr Gatte bie Aliber zu töbten bestiebt.

Die hervogeboenem Bigg, bir fic noch welter verfolgen liefen, ind in ber Sage von Sadelberg die bedeutenften. Manches, woranf andere Genicht gelegt baben, tommt unfrer Anflot nach famm in Betracht. Ge ift 3. B. gang gleichgütlig, was Sadelberg jagt, worauf auch die uiderfächfiche Sage, welche vir als dir reinste aufehen muffen, tein Genicht tegt. Diefe weiß auch von einem herre, das den Bäger fegleitet, urfpringlich nichts. Die Sagen von bem wüttenben berete, die in andern deutschen Gegenden vorfommen, weisen zwar iberm Namen auch auf Wudahn, est fommt aber doch in Frage, of fie mit demselben in einem genauern Zusammenbange fieben. Sie beuten auf einen andern fehr berbreitteten alten Glauben, den wir bei einer andern Gelegenschet erchattern wolfen.

<sup>5)</sup> Bon ben Ranbern wird vielfach erzählt, baß fie um ibre Berfolger zu tänigten, ihren Pferben ble hufelfen verlehrt auffcligen liefen. Wieland ber rebete (Biltinasaga C. 29) ble Schue bes Königs, ble er töben wollte, bei frifch gefallenen Schuer ridhartst zu feinre Schuebe zu fommen.

## Mbfürgungen.

Altb. Rel. = Gefchichte und Spftem ber altbeutichen Religion, von B. Duller. Gottingen 1844. - Mebiornfen = Rormegi. iche Bolfemarchen, gefammelt von B. Mebjornfen und 3. Doe, beutich bon &r. Brefemann. Berlin 1847. - Baaber = Boltefagen que bem ganbe Baaben, gefammelt bon B. Baaber. Rarlerube 1851. -Bechfte in &r. G. = Der Gagenichat bee Frantenlandes, berausgegeben bon 2. Bechftein. Burgburg 1842. - Bechftein Thur. G. = Der Sagenichas und bie Sagenfreife Des Thuringerlandes, berausgegeben con 2. Bechftein, I. 1-4. Silbburghaufen 1835-38. - Bornet = Bolfefagen aus bem Drlagau, bon B. Borner. Altenburg 1838. - Boëquet = La Normandie romanesque et merveil- .. leuse, par A. Bosquet. Paris 1845. - Canallius - Comebifche Bolfefagen und Marchen, gefammelt bon G. D. G. Carallius und G. Stepbene . bentich von C. Dberleitner. Bien 1848. - Coleborn = Marchen und Cagen, b. C. u. Th. Coleborn. Sannover 1854. -DRG. = Deutide Marden und Cagen, berausgegeben bon 3. 2B. Bolf. Leipzig 1845. - D. Mbthol. = Deutsche Duthologie, bon 3. Grimm. Gottingen 1844. - D. G. = Deutiche Cagen, berausgegeben von ben Brubern Grimm. Berlin 1816; 1818. - Deede = Lubifche Gefchichten und Cagen , von Ernft Deede, Lubed 1852. - Grin = Grin, Musmabl porguglider Brifder Ergablungen, bon R. b. R. - Firmenid = Germaniens Bolferftimmen, berausgegeben von 3. D. Firmenid. - S. G. = Beffifche Gagen, berausgegeben bon 3. 2B. Bolf. Gottingen 1853. - 6. Beitichrift = Beitichrift fur beutiches Alterthum , berausgegeben bon DR. Saupt. - Barrys = Bolfjagen, Marchen und Legenden Dieberfachfent, gefammelt von b. harrhe. Celle 1840. - Berrlein = Die Cagen bes Speffarte, gejammelt bon Abelb. bon herrlein. Afchaffeuburg: 1851. - RD. = Rinber und Sauemarchen , gefammelt Durch bie Bruber Grimm. - DR. G. = Darfijde Cagen und Dardene gejammelt von Abelb. Rubn. Berlin 1843. - Deier = Deuts ide Sagen, Gitten und Gebrauche aus Comaben, gefammelt von G. Deler .. Stuttgart 1852. - Deier D. = Deutiche Boltemarchen aus Schwaben, gefammelt von G. Deier. Ctuttgart 1852. - Dullenhoff. = Sagen, Marchen und Lieber ber Bergogthumer Schleenig,

Solftein und Lauenburg, berausgegeben bon Rart Dullenboff. Riel 1845. - R. S. = Rieberlanbifche Sagen, gefammelt bon 3, 2B. Bolf, Leipzig 1843. - Rbb. G. = Rorbbeutiche Gagen, Marchen und Gebraude, gefammelt von A. Rubn und 2B. Schwart. Leitzig 1848. - Banger = Beitrag jur beutichen Mythologie, bon Fr. Banger. Munchen 1848. - Broble = Bargfagen, gefammelt von 5. Broble. Leipzig 1854. - Broble D. = Rinber - und Bolfemarchen, gefammelt bon G. Broble. Leipzig 1853. - Reufch = Sagen bes Breufifden Samlanbes, von R. Fr. Reufd. Ronigeberg 1838. - G. Dft pr. = Die Bolfefagen Oftpreugene, Litthauene und Weftpreugens, gefammelt von Tettau und Temme. Berlin 1837. -Schoppner = Sagenbuch ber Baberifchen Banbe, berausgegeben bon A. Schoppner, B. 1-3. Dunden 1852-53. - Stober = Die Sagen bee Gliaffee, gefammelt bon M. Stober. St. Ballen 1852. -Bonbun = Bolfefagen aus Borarlberg, gefammelt bon 3. 8. Bonbun, Bien 1847. 2B. Beitidr. = Beitidrift fur beutiche Dhothologie und Sittenfunde, berausgegeben von 3. 2B. Bolf. - Boefte = Bolteuberlieferungen aus ber Grafichaft Dart, bon Boefte. Bferlobn 1848. - Bolf D. = Deutiche Sausmarchen, berausgegeben bon 3. 2B. Bolf. Gottingen 1851. - Bingerle = Tirole Bolfebichtungen und Bolfegebrauche, gefammelt burch 3gn. und 3ob. Bingerle. Erfter Banb. Rinber- und Sausmarden, Innebrud 1852.





## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | 150 |  |
|----------|-----|--|
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          | A   |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
|          |     |  |
| form 400 |     |  |
|          |     |  |



